

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





| , |  |  |
|---|--|--|





# Sandbuch

hamburgischen

# Verfassung und Verwaltung

noon

F. Georg Buek
Dr. jur.

Hamburg, bei Hoffmann und Campe. 1828. JS 551 AS 33 irgern diffentlich als Schriftsteller ober doch Zusammensteller erscheinen.

Wenn ich wirklich nuten wollte, so mußte ich nicht allein nen Auszug aus ben Gesetzen über die bestehenden Staats. trichtungen liefern, sondern ich mußte auch mich sorgfältig tundigen, ob diese Gesetze noch gelten ober etwa durch die Zeit ib Erfahrung abgeandert waren. Eben so nothwendig wenigns waren diese Erkundigungen ba, wo über den Geschäftsgang r, meinem Berufe ganz fremben Institute, gar nichts Gesetlis B eristirte. Ich mußte mich also an die Manner wenden, lde die hieher gehörigen Alemter verwalteten und ich darf nicht terlassen, hier meinen öffentlichen Dank fur die freundliche reitwilligkeit, die gutige Forthulfe abzustatten, die ich allents lben gefunden habe. Eine Geheimnisträmerci, worüber von eß so bittere Rlagen führt, ist mir nirgends entgegengetreten; r ist mir hin und wieder Discretion empfohlen worden, wo m aus vernünftigen Gründen die Publicität nicht wünschte; hoffe, diese Discretion nirgends verlett zu haben. Aus dem= ben Grunde darf ich denn hier auch die Manner nicht nennen, freundlich für mein Werk interessirten sich so und bedeutender Zeitaufopferung mir geholfen haben. Sh irf sie nicht nennen, aber ich bitte sie, sich meiner herzlis m Dankbarkeit für immer versichert zu halten, daß sie mir laubten, das Organ ihrer Mittheilungen an unsere Mitbur= r zu werden.

Ich darf aber bei dem Danke für die mündlichen Mittheis ngen nicht vergessen, welche Hülfe mir durch die Schriften

aber unsere Berwaltung so schildere, wie sie gegenwärtig ist. Ich glaubte, daß ein solches Buch jedem Burger nupen konne, der zur Theilnahme an der Verwaltung einzelner Zweige berufen, einer allgemeinen und besondern Kenntniß der Verwaltung bes darf; daß es ferner jedem andern Burger willkommen senn durfe, welcher, aus Liebe zur glücklichen Baterstadt, ober auch nur seines eigenen Bedürfnisses wegen, Belehrung sucht; daß endlich für angehende Juristen und sonstige Geschäftsleute es, wenn nicht nothwendig, doch gewiß nütlich und förderlich sen, ein Repertoe rium zu haben, in welchem sie mit leichter Mühe eine Hinweisung sinden könnten, wo die zu ihrem Zwecke nothigen gesetlichen Bestimmungen ober die beikommenden Behörden zu zugleich eine beutliche Erdrterung suchen und der Formen. größtentheils ihrer Nothwendigkeit, doch welche, ungeachtet nirgends geschrieben stehen, sondern durch die Gewohnheit sich gebildet haben,

Wit diesen Ideen beschäftigt, erhielt ich eine Ausserung von den Herren Hossmann und Campe, meinen gelegentlich aussgesprochenen Munsch, es möge Jemand ein solches Buch schreiben, wie eben angedeutet, selbst zu erfüllen. Wenn nun gleich diese ehrende Erklärung ein gewisses Selbstvertrauen in mir weckte und meinen Ehrgeiz anspornte, das wirklich leisten zu wollen, wovon Andere glaubten, daß ich es leisten könne; so verkannte ich doch keinen Angenblick die bedeutende Schwierigkeit des übernommenen Auftrages und ich gestehe ganz ehrlich und aufrichtig, daß ich noch diesen Augenblick sehr zweiselhaft bin, ob ich auch wirklich berusen gewesen, vor meinen Mitz

burgern öffentlich als Schriftsteller ober doch Zusammensteller zu erscheinen.

Wenn ich wirklich nugen wollte, so mußte ich nicht allein einen Auszug aus den Gesetzen über die bestehenden Staats. einrichtungen liefern, sonbern ich mußte auch mich sorgfältig erkundigen, ob diese Gesetze noch gelten ober etwa durch die Zeit und Erfahrung abgeandert waren. Eben so nothwendig wenigs stens waren diese Erkundigungen da, wo über den Geschäftsgang der, meinem Berufe ganz fremden Institute, gar nichts Gesetlis ches existirte. Ich mußte mich also an die Manner wenden, welche die hieher gehörigen Aemter verwalteten und ich darf nicht unterlassen, hier meinen öffentlichen Dank für die freundliche Bereitwilligkeit, die gutige Forthulfe abzustatten, die ich allents halben gefunden habe. Eine Geheimnistramerci, worüber von heß so bittere Rlagen führt, ist mir nirgends entgegengetreten; nur ist mir hin und wieder Discretion empfohlen worben, wo man aus vernünftigen Gründen die Publicität nicht wünschte; ich hoffe, diese Discretion nirgends verlett zu haben. Aus bemselben Grunde barf ich benn hier auch die Manner nicht nennen, freundlich für mein Werk interessirten welche sich so mit bebeutender Zeitaufopferung mir geholfen haben. Sh darf sie nicht nennen, aber ich bitte sie, sich meiner herzlis chen Dankbarkeit für immer versichert zu halten, daß sie mir erlaubten, das Organ ihrer Mittheilungen an unsere Mitburger zu werben.

Ich darf aber bei dem Danke für die mündlichen Mittheis lungen nicht vergessen, welche Hülfe mir durch die Schriften verstordener und noch lebender Manner geworden, welche über a Hamburg geschrieben. Die Schriften, aus denen ich entnommen, hier einzeln anzusühren, würde überstüssig seyn, da der Sache kundige sie im Buche selbst leicht aufsinden wird, auch wo ich sie nicht jedesmal genannt habe. Das von Herrn Dr. Lappenberg herausgegebene Register der noch geltenden Verordnungen erschien seider für mich zu spät, sonst würde ich demselben eine bedeutende zeitersparung und auch wol hin und wieder größere Vollständige keit verdankt haben.

Daß nun, ungeachtet aller angewendeten Sorgfalt, manche Lucke unergänzt geblieben, daß vielleicht mancher Irrthum mitz eingeschlichen, glaube ich ganz gewiß und sicher fühlt Niemand lebhafter, als ich, wie fern ich dem Ideale geblieben bin, welches ich mir gebildet hatte. So wie bei der vorliegenden Compilation i jeder Anspruch auf Autorruhm von selbst wegfällt, so wird es mir auch nicht einfallen, mich der Unfehlbarkeit in einem Buche zu ruhmen, das so verschiedenartige, mir früher zum Theil gang fremde Einrichtungen zum Gegenstande hat. Gerne aber mogte ich doch der Wahrheit so nahe wie möglich kommen und beshalk wage ich hier die Bitte, mich entweder privatim, oder meinete wegen auch offentlich zu belehren, wo ich gefehlt habe. Gelegenheit, dies meinen Lesern mitzutheilnn, läßt sich bann wol ermitteln. Hamburgs Bürger geben ja so gerne und fo reichlich, wo es gilt, Hulfsbedürftige mit Geld zu unterstützen, sollte dieser milde Sinn sich nicht auch bewähren, wo Wissenschaft bessen gefördert wird, was dem Hambunger Theuerste ist?

Ueber die einzelnen Theile des Werkes erkande ich mir folsende Bemerkungen:

Die Statistif führt ihren Ramen eben nicht mit dem sosten Rechte, indem ich wol einsehe, daß an einer wirklichen Swisstistif noch sehr viel mangelt und wol so lange mangeln wird, bis wir officielle und fortgesetzte Angaben darüber erhalten wersden, wie sie sich etwa im nassauischen Handhuche musterhaft wosinden. Es schien mir indes durchaus nothwendig, die Gränzen und die driliche Beschaffenheit eines Schauplages anzussten, dessen politische Verhältnisse ich zeichnen wollte; was ich anseichen Rotizen aus guten Quellen habe auffinden können, ist angegeben.

Der Hamptzweck bes Buches ist eine practische Schilberung ber Berwaltung, allein diese läßt sich ohne Verkassung nicht benten. Um einen logischen Zusammenhang zu haben, mußte ich die Grundzüge der Regierung nach Subject und Object angeben, ehe ich in die Art eingehen konnte, wie die Regierung sich im Einzelnen außert und daher mußte ich vor allen Dingen erörtern, wie man Mitglied des Raths werde, oder das Bürgerrecht erlange, weil ich sonst in die Inconsequenz gefallen wäre, durch das halbe Buch von Rath und Bürgern zu reden, ehe gesagt war, wer denn der Rath, wer denn ein Bürger sey. — Ich glaube, das Wesentliche der Verkassung richtig angedeutet zu saben. Aus Einzelnheiten durfte ich mich nicht einlassen, theils micht die Grenzen des Ranmes zu überschreiten, theils weil durch mehrere trefsliche Werke, in neuester Zeit besonders durch

den Commentar zu dem neuen Abdrucke der Grundgesetze, hins långlich für den gesorgt ist, der unsere Verfassung näher studiren will.

Hinsichtlich ber, bei ber Staatsverwaltung angenommenen sustematischen Eintheilung bemerke ich, daß ich keinesweges daran hånge; ich habe sie gewählt, weil ich keine bessere wußte. Grundsatz der Eintheilung nahm ich an, ich musse so wenig Hauptrubriken machen, wie möglich und so entstanden die vorliegenden; ob ich dabei gefehlt, überlasse ich der Entscheidung der Critik. Der Hauptmangel meines Systems ist wol eher ein allgemeiner Mangel jedes Systemes zu nennen, nämlich, daß eine Sache nicht immer ba gesagt ist, wohin sie streuge genommen gehört, weil sie schon an einem andern Orte erwähnt werden umiste, indem fast keine Staatsanstalt einen so rein abgeschlosses nen Zweck hat, daß sie nicht von mehreren Sciten nütlich aufgefaßt werden könnte. Dies ist vielleicht nirgends mehr als in Hamburg ber Fall. Durch ein genaues und vollständiges Register hoffe ich für das leichte Auffinden gesorgt zu haben. ..

Das Geschichtliche ber einzelnen Anstalten habe ich mit Worbedacht weggelassen, wo es nicht zum Zusammenhange durche ans nothwendig war. Der historischen Bearbeitungen unserer Bewaltung giebt es viele und ich durfte über dem Reize dieser Art von Beschreibung nicht meinen Hauptzweck, das practisch Rütliche, vergessen oder verkürzen. Dagegen habe ich manche Einrichtungen mit aufgenommen, die nicht reine Staatssache sind,

in boch dem Publicum mannichfachen Ruten gewähren. Die känze ist überhaupt in dieser Hinsicht sehr schwer zu ziehen und i habe lieber vom strengen Spsteme abweichen, als unvollständig ju wollen.

Bei bem ersten Rapitel, ben geistlichen Angelegen. hiten, habe ich unter andern das Wert des herrn Dr. Janssen under benutzt. Ich habe bieses Kapitel voraufgeschickt, weil i erft einen moralisch und religies gebildeten Menschen haben mste, ehe ich von seinem positiven Rechte ober vom burgerlichen kammenleben etwas sagte. Es wird kaum ber Bemerkung warfen, daß die Note pag. 102 und 103 eher gedruckt war, i bie, in der letten Zeit erschienenen, Schriften über das hunastum bekannt wurden. Von meiner Idee habe ich mich iher nicht trennen können und ich unterwerfe diesen Wunsch, wie bie wenigen anderen, im Buche ausgesprochenen, kr bffentlichen Beurtheilung und, wenn dies nicht zu ans nesend ist, der Prufung der Behörden, die es mir gewiß icht verbenken, wenn ich mich bescheiben über Einzelnes außere. ügt es uns doch Men am Herzen, unser Hamburg so glucks ich zu seben, wie möglich!

Die Justizverwaltung sollte weber eine Rechtstheorie, wh ein Procescompendium enthalten. Beides kann nur Mans et vom Fache interessiren, und gehörte schon darum nicht in Buch und — Beides zu schreiben, mögte ich schwerlich im biande seyn. Dagegen hielt ich es für nützlich, neben der nothendigen Erdrterung der Organisation und der Competenz der

Gerichte, die außere Form zu schildern, nach welcher die Gerichte gehalten werden. Eine solche Zusammenstellung sehlt, st viel ich weiß, für die gegenwärtige Zeit und dürste doch Mant chem nicht uninteressand und unwichtig seyn. Dann aber hieß ich es für nothig, allgemeine Bemerkungen über das gerichtlicht Versahren, sowol in streitigen, als in solchen Sachen zu geben, die Jedem täglich vorkommen können, wobei es sein viel auf die Form ankommt und wobei doch nirgends eine Luskunst zu sinden, welche Lesern, wie ich sie mir wünsche, zu gänglich wäre.

Bei dem Ordnen des dritten Kapitels, der Polizeiver waltung, bin ich zum Theil, aber auch nur zum Theil, vom Berg's Handbuche gefolgt. Rothig schien es mir, nach de Aufzählung der Behörden, zuförderst die Sorge für das Dert liche zu beschreiben, weil ich, wie schon oben bemerkt, einer Schauplat haben mußte. Dann folgt die öffentliche und perschliche Sicherheit und die Sorge für die Gesundheit, für diestliche und häusliche Ordnung. Erst, wenn auf diese Weit und außer dem Hausliche lebe, kann dieser an das Erwerben und außer dem Hause lebe, kann dieser an das Erwerben und die Bewahrung und Vergrößerung des Erworbenen denken und Anderen helfen. Wer sich auf unrechtmäßige Weise seise seise

Die letzte Abtheilung des dritten Kapitels, der Handust gehört nicht zur Sicherheitspolizei, sondern zur Wohlfahrtenst lizei und deshalb mußte ich sie zuletzt folgen lassen. Freilich Elbeheilung nur dürftig ausgefallen, aber der geneigte Les wolle bedenken, daß ich nur den Einfluß der Staatsgesetz, mg auf die Anstalten zur Beförderung des Handels schildern de, weder ein Handelsrecht, noch den Handel selbst. Ueber letteren, der gar nicht zu meinem Fache gehört, sind hinlange Bücher vorhanden und nütlicher noch wird dem hambur, den Kaufmanne die goldene Praxis selbst; eine vollz wige Bearbeitung des Handelsrechts sehlt noch für Hamsp, vielleicht erhalten wir sie bald. Die Polizei der Gesche durfte ich nicht vom Handel trennen, was ich wol nicht er zu beweisen brauche.

Die Berwaltung des Militairs, welches möglicherweise hnach Außen wirksam seyn muß, (wovor und der Himmel whre!) habe ich von der Polizei getrennt, die nur im Insubirkt. Bei der Wichtigkeit der bestehenden Einrichtungen ist Jeden, der Bürger ist oder werden will, habe ich gesudt, etwas aussührlicher in der Beschreibung von Formen um müssen, über welche wenige geschriebene Gesetze vorswen.

Die Finanzverwaltung mußte das Buch beschließen, il ich mich hier auf die verschiedenen Anstalten beziehen mußte, iche der Staat zu unterhalten hat, und woraus er wieder Einkünfte bezieht. Diese mußte ich erst alle schildern, ehe sagen konnte, woher die Verwaltung das Fehlende nehme. Ihm wollte ich hier nicht geben, sie verändern sich alle Jahr gewähren nur sehr Wenigen practischen Rußen.

Und so stelle ich benn meine Arbeit vor das Ange meine Withurger und wünsche, daß sie es milbe richten, nicht kal sich davon abwenden mögen, lieblose Tadelsucht habe ich win nicht von denen zu fürchten, welche mir das Zeugniß nicht ver sagen wollen, ich habe versucht, etwas Gntes zu stiften.

Hamburg, im November 1827.

Der Berausgeber.

## Summarische Uebersicht des Inhalts.

ther Theil. Statistit. pag. 3-20,

leiter Theil. Berfaffung. pag. 23 - 57.

Einleitung. — Quellen. — Hauptgrundsat. —

- 1. Subjecte ber höchsten Gewalt. Senat. pag. 24. Erhgesessene Bürgerschaft. pag. 31.
- B. Gegenstände ber höchsten Gewalt. pag. 46.
- 2. Rath = und Bürgerbersammlungen. pag. 46.
- D. Besondere Pflichten und Rechte. pag. 53.

itter Theil. Staatsverwaltung. pag. 61 - 496.

- I. Absch nitt. Regierungsangelegenheiten. pag. 61.
- II. Abschnitt. Abministration. pag. 73.
  - A. Allgemeine Uebersicht. pag. 73.
  - B. Einzelne Sweige ber Verwaltung. pag. 79.
    - I. Rapitel. Geistliche Angelegenheiten. pag. 79.
      - 1. Abtheilung. Rirchliche Angelegenheiten. pag. 79.
      - 2. Abtheilung. Bildungsanstalten. pag. 97.
    - II. Kapitel. Justizverwaltung. pag. 116 185.
      - A. Rechtsquellen. pag. 116.
      - B. Gerichte. pag. 118.
      - C. Rebenpersonen ber Gerichte. pag. 131.
      - D. Gerichtliches Verfahren. pag. 140.
        - 1. In streitigen Sachen. pag. 140.
        - 2. In nichtstreitigen Sachen. pag. 172.
    - III. Kapitel. Polizeiverwaltung. pag. 186 429.

Erste Abtheilung. Behörden. pag. 186.

3weite Abtheilung. Sorge für das Derkliche. p. 192. Bauordnung. Bandeputation. Schiffahrts: und Hafen-

deputation. Deichwesen. Gassenpolizei. Wasserpolizei.

Dritte Abtheilung. Deffentliche Sicherheit. pag. 209.

Bierte Abtheilung. Personliche Sicherheit. pag. 215.

Funfte Abtheilung. Gefundheitspolizei. pag. 227.

. Sechste Abtheilung. Sittenpolizei. pag. 265.

Siebente Abtheilung. Häusliche Polizei. pag. 269. Geburten. Heirathen. Todesfälle. — Gesindewesen.

Achte Abtheilung. Sicherung des öffentlichen Eiger thums. pag. 282.

Meunte Abtheilung. Sicherung des Privateigenthum gegen Unglack. pag. 285.

Unftalten gegen Fenersgefahr - gegen Waffersgefahr.

Behnte Abtheilung. Sicherung bes Privateigenthu gegen Unrecht. pag. 309.

Gilfte Abtheilung. Anstalten zur Unterbringung Vermehrung bes Privatvermögens. pag. 322.

Hoppotheken, Versorgungsanstalt, Wittwencassen u. s. 3wölfte Abtheilung. Armenwesen und milbe Stigen. pag. 351.

- A. Armenanstalten. pag. 351.
- B. Armenbauser. pag. 368.
- C. Rlösterliche Versorgungsanstalten. pag. 380.
- Dreizehnte Abtheilung. Straf. und Besserun stalten. pag. 383.
- Vierzehnte Abtheilung. Handel und Gewerbe.
  - A. Aemter und Brüberschaften. pag. 391.
  - B. Sigentlicher Handel und beffen Hulfsgewerbe.
- IV. Rapitel. Militairverwaltung. pag. 430 460.
- V. Kapitel. Finanzverwaltung. pag. 461 496. Zusätze und Werbesserungen. pag. 497 u. 49

# Erster Theil.

Statistif.



## Erster Theil.

Kurze geographisch = statistische Uebersicht der Stadt Hamburg und ihres Gebietes.

- 1. Bestandtheile, Lage, Granzen, Große, Wolfszahl.
- a) Die Stadt Hamburg liegt am ndrdlichen Ufer der Elbe. Die Angaben der geographischen Lage variiren zwisschen 53° 34' und 53° 50' ndrdlicher Breite, und 27° 30' und 28° 13' distlicher Länge vom Meridian von Ferro. Von Heß erwähnt, daß die von dem verstorbenen Reinke angesstellten 19 Beobachtungen ein Resultat gegeben hätten von 53° 34' 25" Breite und 27° 56' Länge. Nach Professor Schumachers Messungen liegt der Michaelis = Thurm, am westlichen Ende der Stadt, unter 53° 33' der Breite und 27° 38' 21" der Länge.

Ein Theil der Stadt wird von der Elbe oder von der Alster bespült, der übrige Theil ist vom hamburgischen Scsbiete eingeschlossen, dessen Unten anzugeben. Hamsburg und seine nächsten Umgebungen bildeten früher eine Festung, welche aber jest unbrauchbar gemacht ist; der, die Stadt umgebende, Wall wird soweit nothig abgetragen, und in Spaziergänge verwandelt.

Die größte Känge ber Stadt beträgt, nach von H 8000 hamburger Füß, die kleinste 6000 Fuß, der Umkreis dem Walle 22,400 Fuß. Hiernach ist die Stadt auf ei Luadrat = Meilen anzuschlagen.

Eintheilung der Stadt. Eine gewöhnliche Eintl lung ist die in die Altstadt und Neustadt; indeß ist d Eintheilung von keinem politischen Werthe und überdies un stimmt. Die gewöhnlich angenommene Gränze wurden neue Wall, die Abmiralitätstraße und der Steinhöft bilden

Die kirchliche Eintheilung ist in 5 Kirchspiele: Pe Nicolai, Catharinen, Jacobi und Michaelis Kirchspiel.

. Nicht zu verwechseln mit dieser Eintheilung ift bie in fünf Regimenter ber ehemaligen Bürgerwache. Diese hielt im Jahre 1619 eine-feste Gestalt, und wurde in f Regimenter, jedes zu 10 Fähnlein oder Compagnien gethe welche ihren Namen nach ben Kirchspielen erhielten. Die s ter angebauten Theile ber Neustadt wurden unter die and Regimenter vertheilt und das Neuewerk, die eigentliche A stadt St. Georg, wurde nachher auch in zwei Compagnien theilt, die zu Jacobi Regiment geschlagen wurden, so da neueren Zeiten Jacobi Regiment 13, die anderen aber 117 pagnien hatten. Nach bieser Eintheilung wurden und noch die Haufer nummerirt. Daher kommt es, daß mit ber Neustadt ein Haus die Nummer der 11ten Com! von Petri, Catharinen u. f. w. Regiment trägt, und t "in einer und berselben Straße zwei gleiche Rummern, r verschiedenen Compagnien, sind. Warum aber bei Di Eintheilung man sich nicht mehr an die wirklichen K gehalten hat, warum z. B. Catharinen Kirchhof ganz zu Regiment gehört, ist jest schwerlich auszumitteln. Al fer Nummerbezeichnung hat die alte Eintheilung wei Werth, wenn man nicht etwa es als Werth rechnen die wochentliche Sammlung mit den Armenbuchser alten Compagnien geschieht, so daß mancher Art

ber mit seinen Armen am subbstitichen Ende ber Stadt wohnt, am nordwestlichen sammeln läßt.

Die neueste Eintheilung ist die in die Bataillone und Compagnieen der Bürgergarde, welche alle, ohne Zwischensäume, beisammen liegen. Nach dieser Eintheilung müßten auch die Steuerdistricte nothwendig eingerichtet werden \*).

Verschiedene andere Eintheilungen, in Baudistricte, Ars menpflegen u. f. w., werden gehörigen Ortes vorkommen.

Thore. Von Westen gelangt man in die Stadt durch das Altonaer Thor oder Mitternthor (patta militis), von Norden durch das Dammthor, von Osen durch has Steinthor, von Südosten durch das Drichthor, von Südosten durch das Drichthor, von Südosten durch das Drichthor. Vis auf das Deichthor sind die Gewälbe allen diesen Thore abgetragen: und werden nur durch Gitter geschlossen.

Die von Norden in die Stadt fließende Alster wird durch einen Baum geschlossen, die Elbe dstlich durch ben Sbers baum, westlich hurch den Nkederbaum.

Deffentliche Platze. Mitten in der Etndt liegt der Adolphsphatz. Früher, fiand aufodiesem Platze die Marien Magdalenen Kirche, gestistet, vom Gräsen Abalph: IV: von Schauenburg († 1261); diese mußte aber im Jahre: 1807: absgetragen werden. Seitdem ist der Platzu zu einem Spaziersgange eingerichtet, mit einem Denkmale von Gusteisen, zu

<sup>\*)</sup> Anmerk. Wünschenswerth ware wohl eine neue Nummerirung aller Häuser, und dürfte es dabei zweckmäßig seyn, in jeder Straße mit Nr. 1. anzusangen, weil, wenn man etwa nach den Compagnieen der Bürgergarde nummeriren wollte, der alte Urbeistand doppelter Nummeru in dersolden Straße bliebe. Die, hin, und wieder an anderen Orten bevbachtete Einrichtung, daß eine Seite alle gerade, die andere alle ungerade Rummern enthielte, ist freilich in Hamburg nicht auzuwenden, theils wegen der Unregelmäßigkeit der Straßen, theils weil die Häuserzahl selten auf beiden Seiten gleich, theils weil einige Straßen nur eine Reihe Häuser bilden, und wie sollte es dann mit ben unregelmäßigen Märken u. fi wi werden?

Ehren des um Hamburg sehr verdienten Adolph geziert, ur zufolge Rathsschlusses vom 15. October 1821, heißt der el malige Marien Magdalenen Kirchhof nun Adolphsplatz.

Sudwestlich gelangt man durch einige Straßen nach di Hopfenmarkte, dem bedeutendsten Markthandelsplatze i Stadt.

Der Schweinemankt (auch als solcher benugt) li am dstlichen: Eingange der Stadt, westlich davon, ein Straßen: weiter der Pferdemarkt, wo indeß keine Pfe mehr verkauft werden. Um süddstlichen Einflusse der E liegen der Megberg und der Plas bei dem Bauhofe.

Marke, ibald aber hoffentlich zum Schulgebäude diene Domsping, auf dem früher der, 1106 erbauete und 1 abgetragene Dom stand. Süblich davon kommt man auf Fisch markt, und westlich unweit des Domsplazes lieg' Berg, die atteste Gegend des städtischen Anbaues.

Im nördlichen Theile der Stadt liegt der Gansem auf welchem: hauptsächlich die Jahrmärkte gehalten werde

Im westlichen Theile tiegt der große Neumarkt Zeughausmarkt. ift der westlichste Theil der Stadt, westlich liegt der Schaarmarkt, entweder nach dem gen Anschar, dem ersten Erzbischofe Hamburgs, so ge oder auch nach dem sächsischen Worte Schoor oder E (shore) Kuste.

Die Gassen Hamburgs, hier Straßen genannt entweder volksthumliche, besondere, oft verdorbene Nan sie heißen Straßen, mit einer Bezeichnung nach il schichte, ihrer Lage, ihrem Erbauer u. s. w. Die Straßen in der Altstadt heißen Twieten, noch eng chen heißen Gänge. Sofe liegen zwischen den Haben keinen Ausgang. Reihen hatten zuerst nur Seite Häuser. Jedoch trifft diese Erklärung nicht i es giebt breite Twieten und Gänge und enge Straf

gehende Höfe und alle sogenannte Reihen haben jest Häuser an beiden Seiten, auch ein sogenannter Markt, der Rödingss markt, bildet eine formliche Straße. Einige Straßen heißen Huken, Hörn ober Ord, d. h. Gen oder Winkel, ein Name, der sich aus ihrer Bauart erklärt.

Die im Ganzen anscheinend regellose Anlegung der Gassen läßt sich theils aus den vielen Einstüssen der Elbe und Alster erklären, womit Hamburg durchschnitten ist, theils aus dem allmähligen Andau der Stadt. In neueren Zeiten, ist indeß von der Stadt und Privatleuten sehr Bieles zur Verschönerung der Stadt beigetragen, und es sind sowohl mehrere schöne Gebäudt, als auch ganz neue regelmäßige Straßen aufgesführt. Die längste Straße ist der neue Wall, nach von Heß 2035 Fuß lang.

Die Bauart der Häuser ist in einer so alten Stadt nas türlich sehr verschieden, besondere Ausmerksamkeit ist dabei immer auf den Handel gerichtet. Ueber neuere Baugesetze siehe unten.

Die Privatwohnungen sind 1) Häuser. Diese werden eingetheilt a. in Erben, d. h. einzelne oder mehrere zusam= mengehörende Häuser mit oder ohne Zubehörungen. Bon Brauerben und Backerben, Erben, mit denen diese Gerechtig= keiten verbunden sind, siehe unten. Andere Erben heißen Wohnerben.

b. Wohnungen sind wirkliche Häufer, die zu einem Erbe gehören.

- 2) Buben, Wohnungen von einem Stockwerke, allens falls mit einigem Dachraume, stehen gewöhnlich in Gangen voer Höfen.
- 3) Häuselein ober Hütten, von einem ober zwei Stockwerken stehen frei.
- 4) Sale sind die ganzen oder theilweisen oberen Stockwerke der Häuser, welche für sich abgeschlossen durch Treppen directen Eingang von der Gasse, Hose oder Ganze ber haben.

Ē

5) Wohnkeller unter den Hausern haben ebenfalls keine Gemeinschaft mit diesen.

Alle diese unter 2 bis 5 bezeichneten Wohnungen sind keine Häuser und nicht mit Nummern, sondern mit Buchstasten ben bezeichnet. Die gesetzliche Kündigungszeit ist daher auch eine andere, als bei Häusern.

Zum Berkaufe und zur Aufbewahrung von Waaren dies inen Kauf-, Hoker- und Lagerkeller, Laden, bewegliche und unbewegliche Buden, Speicher, Raume, Boben u. s. w.

Die defentlichen Gebäude werden unten gehörigen Ortes vorkommen.

Mach der Zählung vom Jahre 1826 waren innerhalb der Mingmauern der Stadt 8445 Häuser, 11376 Säle, 3380 Bus den und 1800 Wohnkeller, worin etwa 26600 Männer, 27200 Frauenzimmer, 17650 Knaben und 21600 Mädchen uns ter 18 Jahren, nebst 4450 männlichen und 7700 weiblichen Vienstdoten wohnten, also zusammen etwa eine Bevölkerung von 105200 Seelen, ungerechnet die Garnison, die Waisen: Finder, Gefangenen und Fremden.

b. Hamburgs Gebiet gehört

- A) theils Hamburg alkein,
- B) theils gemeinschaftlich mit der freien Hansest
  - A. Das alleinige Hamburger Gebiet besteht I. in dem eigentlichen Stadtgebiete, II. in Besitzungen frommer Stiftungen.
- I. 1. Die Land herrschaft von Hamm und I liegt nordöstlich und nördlich von Hamburg. Sie umfaß
- a. Einen Theil der Borstadt St. Georg, den Steich mit etwa 1360 Einwohnern, den grünen De Hammerdeich (zwischen welchen die brandshövener ibie Gränze bildet), den hammer Broof und Baum, das Burgfeld, die Lohmühle, einen Theil gend bei dem lübschen Baum (rechts von der Lav

die Ruhmühle, Mundsburg, Schlachterhof, Schürbeck und Uhlenhorst (auf dem Papenwärder), dieset ganze District ist zu Sk Georg eingepfarrt.

Die Borstadt St. Georg war frühet von einer zweiten Festungslinie eingeschlossen, welche sich von Norden nach Süsten, von der Alster bis an die Bille zog. Daher gelangt man noch jetzt durch zwei Gitterthore in die Borstadt, wovon das nördlichere Nr. 4 und das Jüdlichere Nr. 1 heißt. Südlich von Nr. 1 erstreckt sich eine Landwehr bis an die Billschanze. Parallel mit dieser zweiten Linie läuft noch eine Landwehr, die nördlich vom lübschen Baume, in der Gegend des Kuhsteiches, eines kleinen Binnensees, südlich vom hammer Baume an der Brookseite begränzt wurde. Die Bäume sind abgetrasgen, die Wachhäuser aufgehoben, die Landwehr ein Spaziers. gang geworden.

- b. Die zu Hamm eingepfarrten vorstadtähnlichen Dörfer Hamm und Horn mit ungefähr 1400 Einwohnern.
- c. Getrennt von diesen beiden Bezirken liegt das Dorf Fuhlsbüttel mit circa 350 Einwohnern, welches zu Eppenstorf eingepfarrt, und das alteste, schon 1283 an Hamburg verskaufte, hamburgische Dorf ist.
- 2. Die Landherrschaft des hamburger Berges, an Flächeninhalt die kleinste, ist ganz zu der Kirche St. Pauli auf dem hamburger Berge eingepfarrt, und liegt westlich und nordwestlich von Hamburg dis dicht an die holsteinische Stadt Altona, von welcher das diesseitige Gebiet nur durch einen schmalen Graben getrennt ist. Sie begreift den größten Theil des, einer Vorstadt ähnlichen hamburger Berges, zwissehen Hamburg und Altona am hohen Elbuser, mit etwa 5000 Einwohnern, die Reperbahn, das heilige Geistseld, die Delmühle, Glashütte und Neuenkamp.
- 3. Die Landherrschaft von Bill= und Ochsen= wärder ist bei Weitem die größte.

- a. Zu St. Georg sind eingepfarrt: der südlich von der Stadt liegende Grasbrook mit 120 Einwohnern, und die Elbinseln: große und kleine Veddel mit beinahe 300 Einzwohnern, Müggenburg, Niedernfeld, Klütjenfeld, Roß und Schrevenhof. Diese Inseln liegen nördlich von dem hanndverschen Amte Wilhelmsburg.
- b. Westlich von dem eben genannten Districte liegen die, zu der südlicher gelegenen hannbverschen Insel Altenwärder eingepfarrten Elbinseln: Waltershof, wozu Rugenbergen und Griesenwärder gehört, mit etwa 100 Einwohnern, die große und kleine Dradenau und die unbewohnte Gränzweide.
- c. Julet westlich liegt die Insel Finkenwärder, wovon der nördliche Theil Hamburg gehört, und zu der hannöver= schen Kirche auf derselben Insel eingepfarrt ist. Dazu gehört noch die unbewohnte, nördlich liegende Insel Pagensand.
- d. Südlich von Altenwärder, schon im eigentlichen Har nover, liegt der hamburgische District Moorburg mit ein eigenen Kirche, 1600 Einwohnern und den kleinen unbewol ten Elbinseln Kleinkattwik und Ellerholz.

Südlich von der Landherrschaft Hamm und Horn, zwischer Bille und der billwärder und doven Elbe, erstreckt die reiche Landschaft Billwärder. Der nördliche Theil h. Willwärder an der Bille, der südliche Billwärder an der

- e. Billwärder an der Bille, mit Heckka und dem Pachtgute Nettelnburg, etwa 1300 Einwohr 4 Quartieren, hat die Billkirche zu St. Nicolaus an der
- f. Das Kirchspiel Moorfleth (etwa 1000 Einwe fängt südlich vom Hammerbrook an, und umfaßt: Bu husen, einen Theil des billwärder Ausschlags (diff theils zu St. Georg, theils zur Billkirche eing Rothenburgsort, Moorfleth, Fekhhose, das 4te Quartier von Billwärder an der Elbe und d von der Beddel liegenden Elbinseln: Peute, Kalt und die unbewohnte billwärder Insel.

g. Das Kirchspiel Allermöhe (etwa 1800 Einw.), süds lich von Moorsleth, begreift das erste und zweite Quartier von Billwärder an der Elbe, Allermöhe, die cursslacker Schleuse, den Eichbaum und Reetbrook mit Kraphps.

h. Sudwestlich von Billwärder zwischen der billwärder Elbe und der Suderelbe liegt die Insel Ochsenwärder mit der Pancratius=Kirche. Der nordwestliche Theil der Insel heißt die Landschaft Spadenland mit etwa 350 Einw., mit dem Busch, Kretsand und Stackort. Sublich von Spadenland liegt Neuendorf. Im Suden auf Ochsenwärder liegt Ortskathen. Der nordöstliche Theil der Insel ist die Landschaft Tatenberg mit ungefähr 300 Einw. Der übrige Theil der Insel bildet die Landschaft Deh senwärder mit etwa 1900 Einw.

- i. Sublich von Wilhelmsburg liegt die zu Ochsenwärder eingepfarrte Insel Moorwarder, mit beinahe 300 Einw., beren Subspige heißt das bunte Haus oder der moorwars der Sand.
- k. An der Südspiße der Vierlande liegt der Krauel, eingepfarrt zu Kirchwarder. Der westliche District gehört zu dem beiderstädtischen Gebiete, der dstliche, aber allein Hams burg und zur Landherrschaft von Bill= und Ochsenwarder.
- 4. Nordöstlich von der Stadt und dem damit zusammens hängenden Gebiete liegen vier Districte, welche jeder einzeln vom Herzogthume Holstein eingeschlossen sind.
- a. Der südlichste District ist zum holsteinischen Kirchspiele Rahlstedt eingepfarrt und umfaßt die Berne (s. unten bei dem Hospital St. Georg) und das Dorf Farmsen mit Kupferdamm und Lehmbrook (ungefähr 200 Einw.). Dieses letztere, nebst den folgenden drei Districten macht das Gebiet der Waldherrschaft aus.

d. Mordlich von diesem Diffricte liegt Bolksborf, mit über 200 Einwohnern.

- c. Adyblich davon Ohlstedt und Wohldorf, etwa 460 Einwohner. Diese beiden Districte sind dem holsteinischen Kirchspiele Bergstädt eingepfarrt.
- d. Defilich von Volksdorf liegen Schmalenbeck, Groß-Hansborf und Beimoor, beinahe 300 Einwohner, zur holsteinischen Kirche Sieck gehörig.

Das bis jest beschriebene. Gebiet enthalt auf 3 Quabrats meilen etwa 10000 Einwohner.

- 5. Am Ausstusse der Elbe, an der ndrolichsten Spize des Königreichs Hannover, 15 Meilen nordwestlich von Hamburg liegt das Amt Rigebüttel, ungefähr eine Quadratmeile mit über 4500 Einwohnern.
- a. Der Flecken Rigebüttel mit dem Schlosse (unter 53° 514 36" der Länge und 26° 22' 27" der Breite) und über 1600 Einwohnern in mehr als 200 Wohnhäusern, hat eine eigene Kirche, St. Martin geheiligt.

b. Das Kirchspiel Dose, die Nordspiße des festen Lans des mit ungefähr 1150 Einwohnern, begreift Dose, Eurs haven (mit einem Seebade), Duhnen, Stickenbüttel, Sahlenburg und die nordöstlich liegende Insel Neuwerk, zu welcher man während der Ebbe auf Wagen fährt, obgleich zur Fluthzeit hier große Schiffe segeln.

- c. Süddstlich von Ritebuttel liegt das Kirchspiel Grode mit Abschnede und Brakenland, etwa 700 Einw.
- d Der südöstliche Theik des Amtes enthält Orte, ren, Behrensch, Gudendorf, Holte, Spans Süderwisch und Westerwisch, zusammen mit 500 Einwohnern und ist zu Altenwalde eingepfarrt; t Kirche zum Amte gehört, das Dorf aber hanndverisch ist
- II. 1. Das Gebiet des Klosters St. Joh nördlich von der Stadt, umfaßt zusammen etwa 800 stellen.
- gepfarrt.

- b. Das Kirchspiel Eppenborf größtentheils: nämlich die Dörfer Eppenborf, 900 Einw.; Winterhude mit dem Mühlenkamp, circa 300 Einw.; Eimsbüttel, über 350 Einw; Alkerdorf (erst 1802 durch Tausch an Hamburg gekommen) mit Alsterkrug, circa 100 Einw.; Groß=Bostel mit Alsterberg, etwa 360 Einw. und Ohlsborf mit unsgefähr 130 Einw., so wie die dazwischen liegenden Districte: alte Rabe, Poseldorf, Harostehüde, Grindel, Schlump, Schässerkamp und Rosenhof.
  - 2. Das Gebiet bes hospitals St. Georg beffeht:
- a. Aus einem Theile der Borstadt St. Georg, zur bortigen Kirche eingepfarrt.
- b. Aus bem nördlichsten Theile des mit der Stadt zusams menhängenden Gebietes, nämlich den Dörfern Klein=Bostel, Struckholz und Langenhorn, mit etwa 520 Einwohnern, in Eppendorf eingepfarrt.
- c. Aus dem, nach Rahlstedt eingepfarrten, an Farmsen gränzendenden Meyerhofe Bern.
- 3. Das Gebiet des Hospitals zum heiligen Geist oder des Marien Magdalenen Klosters erstreckt sich nordwestlich von der Stadt, zwischen der Landherrschaft Hamm und Horn und dem Johanniskloster=Gebiete. Es hat ungesfähr 1700 Einwohner und beginnt außerhalb des, die Vorsstadt begränzenden Thores Nr. 4. mit dem Hohenfelde und dem links liegenden Theile des lübschen Baumes, und fängt dann hinter Schürbeck wieder mit Konnheide an, entshält das Dorf Barmbeck und Eilbeck mit Friedrichssberg bis an den holsteinischen Flecken Wandsbeck.
- B. Das in den Jahren 1419 und 1420 durch Hamburg und Lübeck von einigen Raubrittern eroberte Amt Berges dorf erstreckt sich im Südosten von Ochsenwärder und Allers miche, und enthält, nach der Zählung von 1824, 10113 Einw.
- I. Der nördlichste Theil ist das Städtchen Bergeborf mit 327 Käusern und 2151 Einwohnern.

- II. Die Vierlande, nämlich
- 1. Curslack, südlich von Bergeborf bis zur doven Elbe, in 3 Bauerschaften mit 1068 Einwohnern.
- 2. Altengamm, südöstlich von Eurslack bis an die dove Elbe und die Elbe, 3 Bauerschaften mit 1207 Einw.
- 3. Neuengamm, südwestlich von den beiden vorigen, zwischen der doven Elbe, der Gose=Elbe und der Elbe, 5 Bauerschaften mit 1601 Einw.
- 4. Kirchwärder, westlich von Neuengamm, zwischen der Gose=Elbe und der Elbe, 6 Bauerschaften mit 3092 Einw. Hiezu gehört der westliche Krauel und der Zollenspeicher. Bei der Kirche liegt der Monchhof, wo ein harburger Wogt wohnt, welchem die meisten, im Uebrigen zu den Vierlanden gehörigen Stellen, einen Zehnten zahlen mussen. Indeß has ben die Eingesessen diese Abgabe selbst gepachtet und bezahsten. dafür eine runde Summe.

III. Geesthacht liegt dstlich von den Vierlanden, vom derzogthum Lauenburg umschlossen, am Norduser der Elbe, mit 994 Einwohnern.

Jeder dieser sechs Theile hat seine eigene Kirche.

Die Stadt Hamburg und ihr alleiniges und gemeinschaf liches Gebiet umfassen etwa 7 Quadratmeilen.

## 2. Flüsse.

Die Elbe fließt südwärts an der Stadt vorbei, und ? Theil durch dieselbe. Mitten in ihr liegen die oben beschr nen Elbinschn, und bei ihrem Ausstuffe in die Nordse rührt sie Rizebüttel. Die Benennungen der Elbarme größtentheils schon oben vorgekommen. Zwischen Alter und Neuengamm fließt die dove Elbe (taube, d. h. Elbe) und zwischen Neuengamm und Kirchwärder di Elbe (Gänse=Elbe) nordwärts, und vereinigen sich Billwärder und Tatenberg zur billwärder Elbe, die flether Kirche gegenüber in die Norderelbe fällt. D

elbe trennt sich bei dem bunten Hause auf Moorwarder von der Süderelbe, fließt nordwarts bis Moorsleth, nimmt dort die billwarder Elbe auf, und strömt dann nordwestwarts nach der Stadt. Ein Arm von ihr trennt den südlichen Theil von Castharinen Kirchspiel, und einen Theil von Jacobi Kirchspiel von der übrigen Stadt und dem Grasbrook. Die Süderelbe trennt sich Harburg gegenüber in die neue und alte Süderelbe, die erstere fließt nordwarts, theilt sich in den Reiherstieg und Köhlbrand, und vereinigt sich bei Waltershof mit der Norderselbe, die letztere fließt in mehreren Armen nordwestwarts, und sällt westlich von Finkenwarder in die Norderelbe.

Die Elbe ist einer, in 24 Stunden zweimal wiederkehrens den Ebbe und Fluth unterworfen, deren Wirkung sich bis zum Zollenspeicher erstreckt. Nicht selten werden die niedrigen Ges genden der Stadt zur Fluthzeit überschwemmt.

Die Alfter entsteht aus zwei Fluffen, ber alten und neuen Alfter. Die erstere entspringt bei Gullfeld, nordoftlich von Wohldorf, die zweite kommt aus dem idsteder See, beide vereinigen sich bei Hohenstegen. Bei Wohldorf berührt die Alster das hamburgische Gebiet, und bildet dort die westliche Granze von Dhlftedt. Bei Klein = Boftel tritt sie ganz in das hamburgische Gebiet. Bei Harvstehude, eine Viertelstunde von der Stadt, erweitert sich der Fluß bedeutend (Butenalster, Außenalster) und bildet dann innerhalb der Stadtgränze ein schönes vierectes Bassin (Binnenalster). Bon Heß giebt den Flächeninhalt desselben zu 2,737,600 Fuß an, also ungefähr 1655 Fuß im Durchschnitt nach jeder Seite, indeß ist es jest etwas verringert, indem der Jungfernstieg, ein mit einer Sau= serreihe besetzter Spaziergang, der früher nur die Südwest= feite des Bassins bildete, nun auch im Winkel nach Nord= westen angelegt ift.

Aus beiden in der Stadt sich vereinigenden Flüssen ist der, die Stadt umgebende Stadtgraben abgeleitet, und eine Menge kunftlicher oder natürlicher Canale, Fleete genannt, welche die Altstadt nach allen Richtungen durchkreuzen und ein bedeutendes Hülfsmittel der Handelscommunication sind, ins dem auf ihnen die Waaren vom Hafen her in die, größtenstheils an den Fleeten liegenden Speicher gebracht werden. Außerdem dienen die Fleete, als sließendes Wasser, zur Fortzschaffung aller Unreinigkeiten und zur schnellen Löschung von Feuersbrünsten.

Die Bille entspringt hinter dem Sachsenwalde, tritt bei Bergedorf in das gemeinschaftliche Gebiet, und wird von dort durch einen Schleusengraben in die dove Elbe zwischen Eurslack und Nettelburg geleitet.

Den Namen der Bille hat noch ein anderes Flüßchen, welches bei Bergedorf entsteht, anfänglich die Gränze zwischen Billwärder und dem Amte Bergedorf und dann zwischen Billwärder und Holstein bildet. Unweit des holsteinischen Dorfes Schiffbeck, zwischen dem Ausschlage und dem hammer Brook tritt es ganz in das hamburgische Gebiet, und fällt bei dem Stadtdeiche in die Norderelbe.

## 3. Clima.

Das Clima von Hamburg ift, wegen der Nahe der Norde und Offfee und der großen Wassermasse unmittelbar an de Stadt, seucht. Die Witterung veränderlich. Das dichte Zi sammenwohnen in der Stadt und die vielen, oft wasserleer Canale würden die Luft ungesund machen, wenn nicht th die häusigen Winde, theils aber besonders die wohlthätige wechselung der Ebbe und Fluth diesen Nachtheil vermir ten. Hamburg hat einen verhältnismäßig warmen W kalten Frühling, trüben Sommer und heitern Herbst, Nebel, Regen und Hagel, wenig Schnee.

Siehe Dr. H. W. Buekt Hamburgs Clima un' rung, Hamb. 1826.

## 4. Beschaffenheit des Bobens.

Der Boden ist entweder Marsch oder Geest und Haide.

Der niedrige Theil der Stadt besteht aus ehemaligen Elbs inseln mit Klengrunde. Der höhere Theil ist das alte, aus angeschwemmtem Sande bestehende Elbuser, welches nur durch die einstließende Alster unterbrochen wird, die sich gegen die Elbe bedeutend senkt, so daß die Stadt auf zwei Hügeln und in zwei Thälern liegt.

Im Norden von der Stadt beginnt der Ruden Holfteins, ein Theil der Sand= und Haibestrecke, welche sich vom Harz bis an die Spige Jutlands hinzieht; bis Eppendorf ist größe tentheils tiefer Sand, der nur durth amsige Cultur zu Ge= traidefeldern und Wiesen veredelt ist, und jenseit des eppendors fer Moors beginnt Haide. Die Walddorfer liegen auf hoher Geest, haben aber schone, freilich durch die Franzosen sehr aus= gehauene Buchenwalder. Das ehemalige hohe Elbufer er= ftreckt sich westlich und bstlich von der Stadt über Hamm und Horn, südlich bavon ist Wiesengrund (Brook), und Bill= und Ochsenwärder und die Vierlande sind fetter Marschboden, ber aber immer schlechter zu werden scheint, je hoher die Deiche werden und jemehr das Vorland, sich ausbreitet. Bergedorf liegt im tiefen Sande, indeß hat man durch Nachbohren eine Moorgrundlage gefunden. Im Amte Ripebuttel liegen ber Flecken Curhaven, Groben, Dose, Suderwisch und Neuwerk auf Marschgrund, die übrigen Dorfer haben sandige und hai= dige Gceft.

Das Geestland wird nach Scheffeln gemessen, ein Scheffel Aussaat hat 200 Quadratruthen, in den Walddörfern 220, zu 16 hamburger Fuß. — Marschland nach Morgen zu 600 Quadratruthen von 14 hamburger Fuß. — Ein hamburger Fuß = 0,28645 Metre. Ein Scheffel = 42,0232 Ares, 1 Morgen = 96,52221 Ares.

Ç

## 5. Naturprobucte.

Hamburgs Gebiet trägt Getraide, besonders aber viel Gemuse und Früchte, womit die Stadt versorgt wird und die in ziemlicher Zahl auch nach Holstein verschickt werden. Besonders obstreich sind die Vierlande, in denen auch eine Menge biesen und andere Blumen, theils zum Verkaufe in Hamburg, theils zum Versenden, gezogen werden. Die Flüsse sind sehr fischreich.

## 6. Handel und Gewerbe.

Das vorzüglichste Gewerbe in Hamburg ist der Handel, wer in seder Art betrieben wird, vom Wechsel-Handel mit Millionen bis zu den geringfügigsten Gegenständen herab. Wittelbar oder unmittelbar leben bei weitem die meisten Men-Tschen vom Handel und es fehlt an keinem Hulfsgewerbe desselschen. Unter den Fabriken und Manusacturen aller Art sind besonders zu bemerken, 200 Zuckersiedereien (hamburgischen Buckerbäckereien), die Brauereien und Brennereien, Tabacks Segeltuch= und Kattun=Fabriken, Gisengießereien, Seisensie dereien, Fischbeinreißereien u. s. w. Handwerker giebt es eir große Menge von allen Arten, und viele von ihnen durf wol auf den Namen von Künstlern Anspruch machen.

Der gelehrte Stand ist in Hamburg geachtet, aber si die juristische als die medicinische Praxis scheint überfül sehn. Die schönen Künste sind beliebt, weniger vielleir eigentlichen Künstler, die selten in Hamburg heimisch n

In Bergedorf und Rigebüttel werden städtische Gund Ackerbau getrieben. In Rigebüttel sind Schiffsbund ernähren sich dort auch die Einwohner zum sem Lootsen und dem Verproviantiren der dort übe den Schiffe. Ein besonderer Verdienst besteht in den gestrandeter Schiffsgüter, wobon den Vergern der dräufommt. In Vergedorf sind bedeutende Lohgerber

Die Landbliebenschner beschäftigen sich mit Laubband, Wiehe zucht und Fischereitelle

7. Bevolkerung, Religion, Sprache.

In der Stadt wohnen eines 2000 Kathotiken, 4500 Res. somirte, 4000 Mennoniten, 10000 Juden, die:Alebeigen, so wie die Bewohner: des Gebietes mit wenigen Ansnahmen, sind evangelisch-lutherisch.

Die Volkssprache in der Stadt ift ein eigenthümliches Plattbeutsche it welches" von bem bolfteinischen Dialecte, und selbst von der Mundart der hamburgischen Landbewohner in feinen Nüanten-abweicht. Wiele Ausbrücke und Wendungen fammen aus Bem' Hollanbischen und Englischen Besonders verdorben kommen viele ursprütiglich schranzbsichen Musbrücke darin vor, die aber eben ihres migverftandenen Sinnes wegen, zuweilen ganz andere Bedeutung erhalten haben. Leute aus ben unteren Bolksclassen und Landleute bruden sich nur unbe= holfen im Hochdeutschen aus, verfteben es oft nur halb, und jedem Geschäftsmanne, der die Leute verstehen, von ihnen ver= Randen senn und ihr Zutrauen erwerben will, ift es zu rathen, plattdeutsch zu lernen. Die gebildetere Classe spricht hoch= deutsch, indeß klingt zuweilen der breitere Dialect auch hier durch, manches plattdeutsche naive und eben deshalb unüber= setbare Wort mischt sich in bas Gesprach, und selbst der feingebildete Hamburger spricht oft im hauslichen Kreise und mit trauten Bekannten sein gutes Plattbeutsch.

Die geringeren Juden sprechen hoch= und plattbeutsch und unter sich judischdeutsch. Im Verkehre mit den fremden Mas trosen hat sich in den Hafengegenden eine komische lingua franca gebildet, wodurch Wirthe, Eversührer u. s. w. mit jenen besser zurecht zu kommen glauben.

Es liegt nicht in den Gränzen des gegenwärtigen Buches, eine Schilderung des hamburgischen Nationalcharacters zu gesben, die auch um so schwerer werden wurde, als sich bei dem

immerwährenden Zufluß von Fremden der Wolfschatactet zum Theil verwischt, in den höhern Ständen aber allenthalben eine feine Urbanität, eine weltbürgerliche Convenienz, das schroffe Aussprechen einer Nationalität nicht gestattet. Allen Ständen gemeinsam aber ist das freudige Bewußtseyn einer glücklich constituiuten und mit patriotischem Eiser gehandhabten Bersfassung, dei der jedem Bürger Gelegenheit gegeben ist, sich um das Gemeinwohl nach Kräften verdient zu machen und der herzlichen Anexsennung von Seiten seiner Mitbürger gewiß zu zu sehn. Elfrige und thätige Theilnahme an Allem, was Hame durg derrifft; Mildthätigkeit gegen seden. Dülfsbedürstigen, Rechtlichkeit und angestrengter Fleiß, tieser Sinn für häus, liches Slück, sind Eigenschaften, die man im Allgemeinen den Hamburgern wiet vollem Rechte zusprechen derf.

territoria de la companya de la comp La companya de la companya della companya de

The state of the s

The second secon

# 3 weiter Theil,

Staatsverfassung.

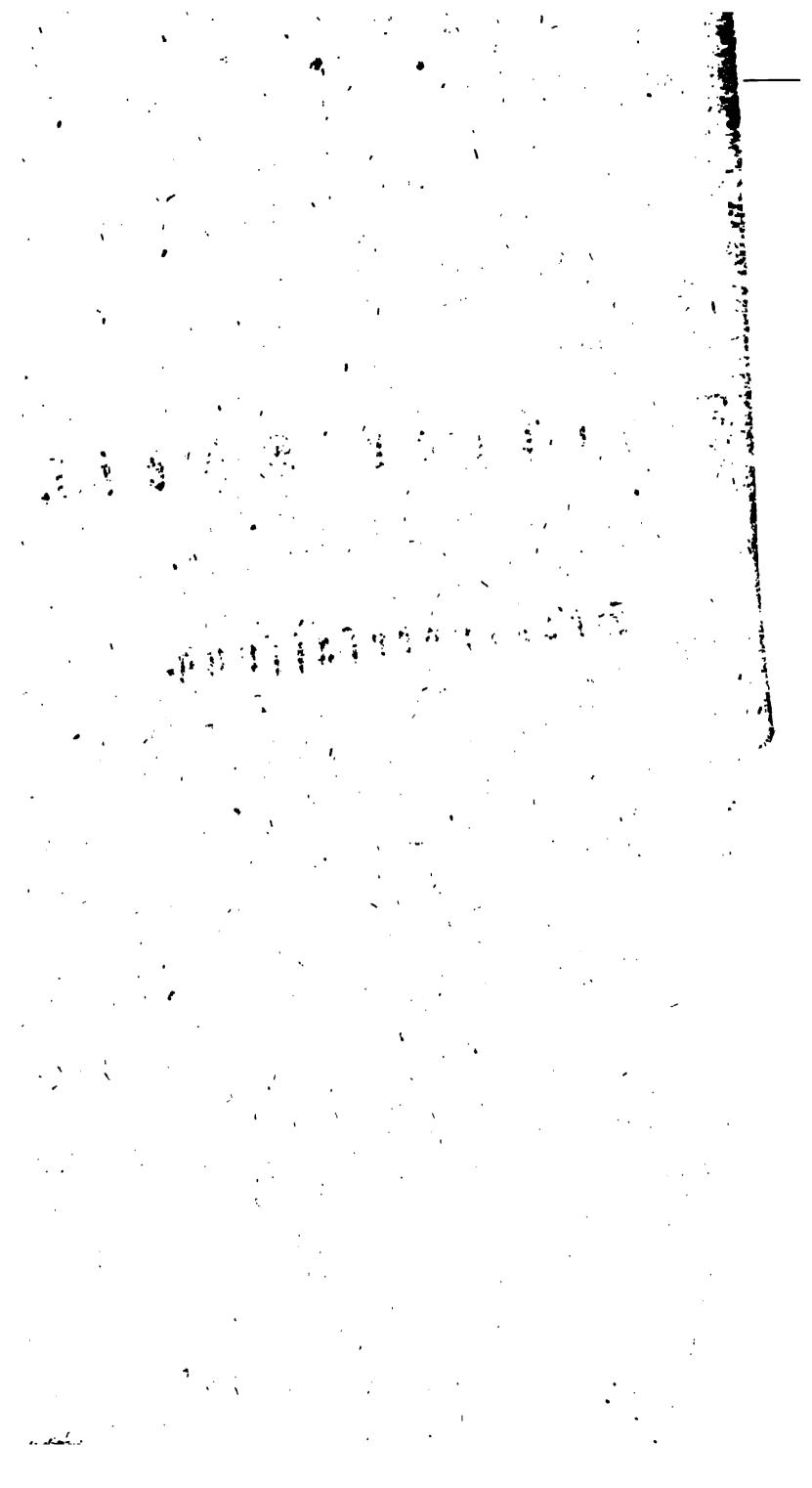

## Zweiter Theil.

Staatsverfassung.

## Einleitung.

Werhaltniß zum beutschen Bunbe.

Damburg ist durch die deutsche Bundesacte als selbsissandis ger freier Staat und als integrirender Bestandtheil des deuts schen Bundesstaates anerkannt. Da Hamburg, Lübeck und Bremen Glieder des, im 13ten Jahrhunderte gestisteten, Städtebundes, der Hanse, waren; so heißen diese drei freien Städte jest freie Hansestädte. Hamburg hat in der deutschen Bundestagssitzung eine Virilstimme in pleno, in der engeren Versammlung aber mit den anderen drei freien Städten Deutschlands (Lübeck, Bremen und Franksurt am Main) die 17te Eurial=Stimme.

## Quellen der Verfassung.

Die Hamburgische Verfassung beruht hauptsächlich auf vier Grundgesetzen, nämlich

1) dem Unionerecef,

- 2) bem Reglement der hamburgischen Raths= und Bürgerconvente, beide von 1710,
  - 3) dem Hauptreceß und.
  - 4) dem Unionsrecesse der Collegien, beide von 1712.

Diese Grundgesetze wurden durch eine Kaiserliche Commission veranlaßt und von Rath und Bürgerschaft angenommen.

Neuer Abdruck der vier Hauptgrundgesetze der hamburs gischen Verfassung mit vorausgeschickter erläuternder Uebersicht. Hamburg 1823, mit einem Nachtrage und einem Supplementbande. 1825.

## Hauptgrundsag.

Der erste' Artikel des "unwiderruflichen Fundamental= gesetzes, Regimentsform oder Hauptrecesses" stellt als unveran= derliches Grundgesetz auf:

Die höchste Herrschaft oder das höchste Recht und die höchste Gewalt steht Einem Edlen Rathe und der erbgesessenen Bürgerschaft gemeinschaftlich und in unzertrennlicher Versbindung zu.

## A. Subjecte der hochsten Gewalt.

## I. Senat.

## 1) Angahl.

Der Rath oder Senat besteht nach dem Art. 2. Hauptrecesses aus vier Bürgermeistern und vier zwanzig Rathsherren oder Senatoren. Diese 28 sonen haben eine entscheidende Stimme in den Rathsvers luugen, man sagt daher, sie seyn in Senatu. Außerdem aber noch im Senate vier Syndici und vier Secret von denen die ersteren eine berathende Stimme haben

biesen sagt man, sie sepen de Senatu. Der alteste Secretair ist Protonotar, einer ber anderen Archivar \*).

Nach dem Wahlreceß vom 11. December 1663. Art. 3. (Nachtrag zu den Fundamentalgesetzen pag. 162) besteht der Rath halb aus Graduirten und halb aus Nichtgraduirten. Da nun nach Art. 8 desselben Recesses von den vier Bürgermeisstern nur einer ein Kaufmann seyn soll; so folgt, daß der Senat aus 3 graduirten Bürgermeistern und 11 graduirten Senatoren, einem nichtgraduirten Bürgermeister und 13 nichtzgraduirten Senatoren seinem nichtgraduirten Bürgermeister und 13 nichtzgraduirten Senatoren bestehe.

## 2) Bahlfähigkeit.

a. An die Stelle eines abgegangenen Rathsmitgliedes wird immer eine Person gleichmäßiger Condition, ein Graduirter oder ein Nichtgraduirter gewählt, Art. 4 des Wahlstecesses, so daß ein Gelehrter an die Stelle eines Gelehrten, ein Kausmann an die Stelle eines Kausmanns tritt.

Unter Graduirten versteht man Juristen, welche Doctos ren oder Licentiaten der Rechte sind. Doctoren der Medicin sind nicht wahlfähig, sowol wegen ihres Geschäftes und der, bei ihnen nicht vorauszusetzenden Rechtskenntniß, als auch nach einem, schon 1663 von ihnen erhobenen, aber erfolgslos gebliebenen Anspruche.

Bu den Stellen der nichtgraduirten Senatoren werden seit langen Zeiten nur Kaufleute genommen, der Art. 6 des Wahlrecesses bestimmt ausdrücklich: es sollen stets einige darunter seyn, welche des Kauf= und Seehandels wohl kundig. Falls ein Oberalter zum Senator erwählt wird, erlegt er, nach einem Vergleiche von 1625, dem Hospitale zum heiligen Seist 500 # lübisch.

<sup>\*)</sup> Unmerk. Es werden im Folgenden nur die Secretarien, welche als solche fnugiren, so genannt werden, (der älteste und der jüngste Secretair); hingegen bei dem Protonotar und dem Archivar diese besonderen Benennungen beibehalten.

- b. Zu Rathe sollen jugendliche Männer gezogen wersten, nach dem Aten Artikel des Isten Titels im ersten Theile des Stadtbuches (siehe Justizverwaltung) aber Senatoren und Bärgermeister dürfen nach Art. 10 des Wahlrecesses nicht unster 30 Jahren seyn. Syndici aber und Secretarien brauchen nur mündig zu seyn.
- Qrtifel des Unionrecesses von 1710, so wie mehrere andere Stellen, verordnen, daß "bederve" das heißt, biedere, gotstesssürchtige Manner gewählt werden sollen.
- d. Der Gewählte muß nach dem Stadtbuche in der der Stadt wohnen, einerlei aber, in welchem Kirchspiele und ob er Hauseigenthümer oder nicht.
- Gerren ober Fürsten Dienste stehet; wird ein solcher dennoch gewählt; so hängt es von ihm ab, ob er in seines Herrn Dienste bleiben, oder sich seines Gelübdes entledigen lassen will. (Stadtbuch und Art. 11 des Wahlrecesses.) Es wird aber dieser letztere Fall jest schwerlich mehr vorkommen.
- f. Syndici und Secretarien muffen nach dem 27sten Artikel des Recesses von 1603 Burgerkinder seyn.
- g. Zu wählende Rathsmitglieder in Senatu dürfen nich mit den noch lebenden wirklichen Bürgermeistern und Sena toren zu nahe verwandt senn. Art. 5 des 1sten Titels ir ersten Theil des Stadtbuches, und Art. 12, 13, 14 des Werterses. Es dürfen daher nicht zugleich Rathsglieder senn:
  - 1) Bater und Sohn oder Großvater und En
  - 2) Zwei Brüder, sowol Bollbrüder als H brüder.
  - 3) Schwiegervater und Schwiegersohn.
  - 4) Drei Schwäger; zwei Schwäger ist die hochs
  - 5) Wer schon fünf Anverwandte oder Vei gerte im dritten oder näheren Grade nate hat.

h. In alteren Zeiten durften nur Lutheraner zu Ehrens amtern gewählt werden, allein nach den Raths und Bürgerschlissen vom 20. Oct. 1814 und 16. Dec. 1819 haben alle christliche Religionsverwandte gleiche Rechte erhalten.

#### 3. 2B a b l.

#### a. Bählende.

Der Senat wählt sich selbst, indeß, nach Art. 5 und 6 des Hauptrecesses, unter dem Vorbehalten der Bürgerschaft, daß die regalia der ganzen Stadt zustehen, mithin übt der Senat das Wahlrecht als ein Regal im eigenen Namen und in verfassungsmäßiger Vollmacht erbgesessener Bürsgerschaft aus.

## b. Sewählte.

## 1. Senatoren.

Wenn ein Senator abgegangen; so wird am nächsten Sonntage in allen Kirchen ein besonderes Gebet für die Wahl von der Kanzel verlesen. Am nächsten Rathstage versammelt sich der Senat im Ornate (falls der Senator gestorben, den Tag nach seinem Begräbnisse), die Rathhausthüren werden geschlossen und der präsidirende Bürgermeister fragt, ob Sinem Hochweisen Rathe gesällig sey, an die Stelle des (am vorigen Tage zur Erde bestatteten) Herrn Senators, dem Wahlrecesse gemäß ein neues Mitglied zu wählen. Er wünscht sodann, Gott möge die Wahl dergestalt lenken, daß eine tüchtige Persson erwählt werde und erinnert, in allen Stücken nach dem Wahlrecesse zu versahren, was sedes einzelne Mitglied versspricht, so wie von dem, was bei der Wahl vorsommen werde, niemanden, als etwa abwesenden Mitgliedern, einige Nachricht zu ertheilen, auf geleisteten Nathseid.

Die beiden prasidirenden Burgermeister falten die Zettel, worauf der Protonotar die Namen der anwesenden Burger=

meister und Senatoren geschrieben und eben so viele Zettel, wovon vier das Wort: erwählt, enthalten, die übrigen aber leer sind, und legen sie in zwei Kasten, aus welchen, nachdem sie von den beiden jungsten Senatoren geschüttelt sind, die einzelnen Zettel durch dieselben herausgezogen und von dem präsidirenden Bürgermeister gedfinet werden.

Die vier auf diese Weise durch das Loos bestimmten Herren heißen Vorschlagsherren. Diese leisten, stehend vor den Bürgermeistern, einen besondern Eid, daß sie die von ih: nen vorzuschlagende Person für eine der tüchtigsten und bequems sten zum Regiment, Recht und Nugen dieser Stadt erachten, auch von ihnen, dieser Wahl wegen, nichts erhalten haben oder erwarten. Dann nennt der älteste von den Vorschlags= herren auf Ersuchen des präsidirenden Bürgermeisters den, welchen er vorschlagen will, und tritt nebst allen anwesenden bis zum dritten Grade Verwandten des Vorgeschlagenen ab.

Die beiden jüngsten Senatoren theilen sedem Rathsgliede einen Wahlzettel und einen leeren Zettel aus, der jüngste sams melt die gesaltenen Zettel in seinen Hut, der präsidirende Bürsgermeister zählt und öffnet diese und zeigt an, wie viele Stimsmen der Vorgeschlagene für und wider sich gehabt. Nachdem der Vorschlagsberr durch den jüngsten Senator wieder eingessührt, erklärt der präsidirende. Bürgermeister den Erfolg mit den Worten: "Herr N. N., diesenige Person, welche Sie vorgeschlagen haben, ist zum Loose erwählt" — oder "Sie belieben eine andere Person vorzuschlagen" — in welchem letzteren Falle eben so versahren wird, his ein Vorgeschlagener zum Loose erwählt ist.

Sind nun von allen vier Vorschlagsherren genehmigter Vorschläge geschehen; so schreibt der präsidirende Bürgermester die vier Namen auf vier Zettel, welche er faltet; der zwe präsidirende Bürgermeister faltet einen Wahlzettel und t Nieten. Beide zählen die Zettel in die Kasten, die beit

jüngsten Senatoren schütteln diese wechselsweise und ziehen jeder ein Loos, wodurch denn die Wahl vollendet wird.

Falls der Gewählte in der Stadt oder der Nähe anwessend, schickt der vorjüngste Rathsherr die Wache hin, um des Gewählten Haus so schnell und geheim als möglich zu bessen, um dem Andrange Unberufener zu steuern.

Der prasidirende Burgermeister schreibt auf einen Zettel das Kirchspiel, worin der Erwählte wohnt, dann seinen Namen: Herr N. N., Nathmann. Diesen Zettel lieset der jüngste Senator durch eine kleine Deffnung in der großen Rathhaussthüre laut ab und schickt dann den Zettel an den Geswählten.

Der neue Rathsherr wird von zwei seiner nachsten Verswandten nach dem Rathhause begleitet, die an der Thur umskehren, der jüngste Senator sührt den Erwählten in die Schreiberei, wünscht ihm Glück und führt ihn in die Rathssstube, nachdem der Neuerwählte sich alles Metalles entledigt hat, was er in den Taschen hat.

Er legt stehend den Wahleid ab, nach dem 20sten Arstikel des Wahlrecesses, daß er, dieser Wahl wegen, nichts gesgeben oder versprochen habe, oder geben wolle, auch daß er Niemand in ein Amt oder Brüderschaft setzen oder desfalls einig Aufgeld, weniger noch einige neue Gerechtigkeit verleihen oder einige neue Brüderschaft anrichten wolle.

Sodann leistet er knieend den Rathseid, wegen getreuer, uneigennühiger und verschwiegener Erfüllung sammtlicher Amtspstichten, (siehe Isten Supplementband zu den Grundgesegen pag. 155) und der Bürgermeister lieset ihm den Reces von 1633 vor, worin das Honorar des Senates und seine Verpflichtunsgen in sinanzieller Hinsicht enthalten sind (siehe daselbst pag. 150). Er unterschreibt und untersiegelt dann den Unionsreces von 1710 und wird vom jüngsten Senator, auf Ersuchen des präsidirenden Bürgermeisters, nach Hause, am nächsten Sonntage in die Kirche und an dem darauf solgenden

Rathstage in den Senat begleitet, wo der prasidirende Burgermeister unter wiederholtem Glückwunsch ihm seinen Siz anweiset.

#### 2. Burgermeifter.

Die Bürgermeister werden eben so gewählt, wie die Senatoren. Die Borgeschlagenen begeben sich während der Wahl in die Schreiberei. Dem Gewählten zeigt der Präses die Wahl an, worauf er den Wahleid leistet und sich sofort auf die Stelle des jungsten Bürgermeisters sest. Die beiden jungsten Senatoren begleiten ihn nach Hause und er erscheint sogleich am folgenden Rathstage wieder in der Versammlung:

Falls ein Syndicus zum Bürgermeister gewählt wird, so wird ihm der Wahlzettel nach seinem Hause gebracht. Er wird ersucht im Rathe zu erscheinen, begiebt sich in Begleitung von zwei seiner nächsten Verwandten im Ornate eines Raths-herrn auf das Rathhaus und wird wie ein neugewählter Sesnator beeidigt. Die beiden jüngsten Senatoren bringen ihn nach Hause, am Sonntag in die Kirche und am Montage auf das Rathhaus.

## 3. Syndici und Secretarien.

Um die erledigte Stelle eines Syndicus oder Secretaire bewerben sich die dazu geeigneten graduirten Bürgersschne.

Der präsidirende Bürgermeister verlieset die Ramen der sich gemeldet habenden und giebt einem berselben seine Stimme, worauf die übrigen Mitglieder ebenfalls ihre Stimme abgeben. Die Stimmenmehrheit entscheidet, zwischen gleicher Stimmenzahl entscheidet das Loos.

Der Erwählte begiebt sich, auf die mündliche Anzeige de Rathsschenken, im schwarzen Mantel und Kragen auf dathhaus, wird durch den jungsten Senator in die Rathsst eingeführt und leistet stehend vor dem präsidirenden Bürz meister seinen Amtseid. Er setzt sich dann auf die ihm

kommende Stelle und tritt sein Geschäft sofort an. Der Arschivar wird vom altesten Syndicus auf das Archiv geführt, und werden ihm dort die Schlässel überliefert. Ein College seines Amtes begleitet den Neugewählten nach Hause.

## 4. Nothwendigkeit der Annahme.

Nach dem sten Artikel des Stadtbuches, im ersten Titel des ersten Theiles, kann Niemand, der zu Rathe oder zum Bürgermeister rechtmäßig gewählt ist, sich weigern, das überstragene Ehrenamt zu übernehmen, bei Verlust der Stadts Wohnung.

Da man sich um die Aemter eines Syndicus ober Sescretairs bewerben muß, um gewählt zu werden, kann dieser Artikel auf diese Stellen nicht angewendet werden.

#### 5. Beendigung bes Rathsamtes.

Man hort auf Burgermeister ober Genator zu senn,

- a) burch ben Job ober Entsetzung,
- b) durch Entsagung, indeß muß bazu der Senat seine Einwilligung geben, nach Artikel 4 des Stadtbuches.

## II. Erbyesessene Burgerschaft.

Das zweite Subject der höchsten Gewalt ist die erbge= sessene Bürgerschaft.

Um zu dieser zu gelangen, muß man Burger seyn.

## A. Burgerrecht.

## 1. Erwerbung.

## I. Erfordernisse.

Zur Annahme von Bürgern ist eine eigene Depus tation niedergeset, welche aus zwei Senatoren (den beis den altesten Weddeherren, siehe unten) besteht. Ihr ist ein Secretarius des Raths und ein beeidigter Schreiber bei dem Bürgerprotocolle zugegeben.

Wer Burger werden will, muß

- a) mundig, daß heißt volle 22 Jahr alt, oder durch bas Obergericht mundig gesprochen senn (s. Justizverwaltung) \*),
- b) Mitglied der Bürgergarde oder davon be= freiet senn (s. Militairverwaltung),
- o) darf nicht noch in bürgerlichem Verhältniß zu eis nem andern deutschen oder solchen Staate stehen, mit welchem darüber besondere Vereinbarungen getroffen sind. Ein solcher Fremder muß sich an die Obrigkeit wenden, unter welcher er steht, sich von derselben aus dem bürgerlichen Verhältniß Entslassung bewirken und ein genügendes Document darüber beibringen.
- d) Es darf kein polizeiliches Hinderniß obwalten, indem der, welcher Bürger werden will, etwa, wegen schlech= ten oder betrügerischen Lebenswandels, unter Aufsicht der Polizeibehörde gestellt, oder gar der Stadt verwiesen ist.
  - e) Er muß ber driftlichen Religion zugethan fenn.

## II. Berfahren.

Man producirt dem Bürgerschreiber in seinem Hause a) den Taufschein,

Winmerk. In neueren Zeiten hat der Senat auch hin und wied Frauenzimmer, welche eigene Grundstücke in der Stadt hat' Bürgerin nen werden lassen, indem sie den Bürgereid vor sammeltem Senate abgestattet und dadurch das Recht erhalter ben, ohne einen Geschlechts Eurator Rechtsgeschäfte eingehe können. Es versteht sich, daß die eigentliche politische Erbgescheit, das Recht, durch Stimmgebung in den Versammlungen erbgesessenn Bürgerschaft Theil an der Gesetzebung zu ne' so wenig wie die Wahlfähigkeit zu Aemtern damit ver seyn kann. — Ueberhaupt scheint diese ganze, auf dem Wohservanz, gegen den Art. 1. Tit. I. P. I. des Stadtbuck gebildet habende Einrichtung noch einer bestimmten ge' Norm zu bedürsen.

- b) einen vom Feldwebel, Compagniechef und Bataillonschef der Bürgergarde unterschriebenen Schein, daß der, das Bürgerrecht Nachsuchende in den Waffen geübt und mit eigesner Uniform und Armatur-versehen, oder
- c) wer von der Bürgergarde frei ist, bringt darüber einen genügenden Schein der Reclamationcommission, oder seine Ansstellung u. s. w. bei,
- d) wer aber reclamirt hat, ohne bislang von der Bürgers garde für dienstsei erklart zu senn, muß, um Bürger werden zu dürsen, auf der Cancellei des Bürgermilitairs Ct. 4 60 des poniren und den Schein darüber dem Bürgerschreiber zeigen. Diese 60 4 dienen als Sicherheit der allenfalls nothigen Beswaffnung.

Nachdem diese Scheine in Ordnung und die Gebühr das bei entrichtet (siehe pag. 34). wird der Nachsuchende auf eis nen. Mittewochen Morgen, 9 Uhr zum ältesten Herrn Senator der Deputation bestellt und muß dort einen Bürger mitbringen, der sich dafür verbürgt, daß der Gegenwärtige wirklich der rechte Inhaber des Taufscheines sep und hoffe, mit seinem Gewerbe sich und die Seinigen in Hamburg zu ernähren.

Am nachsten Freitage kommen dann alle, die an diesem Tage Bürger werden wollen, auf dem Rathhause zusammen, werden vom Rathsschenken um 11 Uhr in die Rathsstube gessührt, wo der zweite präsidirende Bürgermeister den Bürgereid vorlieset. Der erste präsidirende Bürgermeister sagt dann den anzunehmenden Bürgern: "Mit aufgehobenen Fingern "der rechten Hand, sprechen Sie mir nunmehr diese Worte "nach: Was mir vorgelesen worden, dem will ich getreulich "nachkommen, so wahr mir Gott helse und sein heiliges "Wort!"

Nachdem die neuen Bürger sämmtlich diese Worte nach= gesprochen, spricht der Bürgermeister: "Lassen Sie nunmehr die Hände wieder nieder und ein Jeder dessen Name wird genannt werden, sage: hier!" Der zweite präsidirende Bürgermeister lieset dann von den Bürgerzetteln, welche der älteste Secretair schon ausgeserztigt hat, die Namen ab und übergiebt die Bürgerzettel dem Rathsschenken, der die Bürger hinaussührt und ihnen die Bürgerzettel zustellt, wofür ihm eine besondere Erkenntlichkeit von dem neuen Bürger wird.

Unter jeden gedruckten Eid wird der Rame des Bürgers geschrieben und darunter sieht gedruckt, daß und wann der Eid abgestattet. Dies unterschreibt der alteste Secretair.

Die Mennoniten, welchen ihre Religion den Eid nicht gestattet, geben, wenn sie Bürger werden wollen, eine Bersischerung bei Mannen Wahrheit und zwar ebenfalls vor sitzendem Rathe.

#### III. Gebühren.

Bei den Gebühren ist ein Unterschied, ob der, das Bürgerrecht Nachsuchende ein Fremder oder ein Bürgerssohn ist.

- . 1) Fremde erwerben
- a) entweder das große Bürgerrecht, wodurch sie das Recht erlangen, "beträchtlichen" Handel zu führen, zum Bestrieb ihres Gewerbes offene Laden, Buden und Keller zu hale ten und die große Wagschaale zu gebrauchen; auch sind die Weister und Freimeister der meisten Zünste und Innungen gessetzlich dazu verpflichtet. Für dieses große Bürgerrecht bezahsten Fremde 150 Mark Species.
- b) Das kleine Bürgerrecht erwerben biejenigen Freme den, welche nut eine kleine vder gar keine Handlung treiben wollen. Hiefür wird bezahlt 40 Mark Courant.

Hat der Fremde, welcher Bürger geworden, eheliche Kinzder, welche zur Zeit seines Bürgerwerdens noch nicht zwölf Jahr alt sind; so werden diese als Bürgerskinder betrachtet. (Art. 3. Tit. 2. Theil 1. des Stadtbuches). Aeltere Kinder sind Fremde und mussen nothigenfalls als solche Bürger werden.

2) Bürgerssihne hingegen erwerben immer das große, Bürgerrecht und bezahlen dafür 20 Mark Species.

#### 2) Berluft.

Das Bürgerrecht kann man bei Lebzeiten verlieren und aufgeben,

- a) verlieren, wenn man sich freinden Herren und Fürsten mit bürgerlichen Eiden verpflichtet, wenn man eine Rathswahl nicht annehmen will, wenn man sich fälschlich für erbgesessen ausgiebt, um in die Bürgerschaft zu kommen, wenn man eine Forderung an den Rath, oder Einzelne einem ausländischen Mächtigen aufträgt, nach Art. 2. des 12ten Titels des 1sten Theils des Stadtbuches. \*)
- b) Wer sein Bürgerrecht aufgeben will, um in einen fremden Staat zu ziehen, ist gehalten, sich erst aus dem bürgerlichen Verhältnisse (ex nexu) Entlassung zu erwirken.

Man wendet sich zu diesem Zwecke mittelst einer Supptik an den Senat, legt den Bürgerbrief bei und zeigt die Ursache an, weshalb man wünscht, in den fremden Staat zu ziehen und dankt für den bisher genossenen Schutz. Zugleich nennt man einen hiesigen Hauseigenthümer, als Bürgen, daß der Wegziehende nicht in Processe verwickelt sep, und welcher der reit sep, eine selbsischuldige und unwiderrussiche Vollmacht zu übernehmen, wegen aller Forderungen und Ansprüche, welche aus früheren Verhältnissen an den Wegziehenden gemacht wers den dürsten, vor den hiesigen Justizbehörden Rede zu siehen und deren Erkenntnissen und Verfügungen für den Entlassenen nachzukommen. Der Bürge unterschreibt die Supplik ebens falls. Am Ende der Supplik wird gebeten, den Supplikanten

Der lette Fall würde dem Cebenten gewiß nichts helsen, und die falsche Behauptung det Erbgesessenheit würde nur dem falsarius schaden. Ob also in beiden Fällen der Verlust des Bürgerrechts zur Unwendung kommen würde, muß der Herausgeber dahin gesstellt seyn lassen. Theorie des Gesetzes ist es.

an den ältesten Wolweisen Zehntenherrn (s. Finanzverwaltung) zu verweisen und ihn demnächst ex nexu Hochgeneigtest zu entelassen.

Darauf erfolgt ein Decret, wodurch Supplicant an den Zehntenherrn verwiesen wird. An diesen wendet man sich mit dem Decrete und falls er mit dem Bürgen zufrieden ist, verweiset er den Supplicanten an die Senats-Cancellei (f. unten) wo der Wegziehende eine Vollmacht unterschreibt, welche der Bürge als selbstschuldiger und unwiderruflicher Bevollmächtigeter ebenfalls unterschreibt.

Diese Bollmacht wird mit einer abermaligen Supplit dem Senate überreicht, und die Bitte um Entlassung wiederholt. Darauf erfolgt denn ein Decret, daß Supplicant aus hiefigem bürgerlichen nexu entlassen sen und ein Commissorium für den ältesten Serretair, die Cassirung des Bürgerbriefes im Bürgerbuche zu bemerken. Eine Abschrift des Decretes wird der Bewassnungs=Commission, wegen der aufhörenden Kriegsspslicht des Wegziehenden, gegeben. Will Letzterer das Decret im Auslande gebrauchen (wie wol in der Regel erforderlich) so muß es legalisirt werden.

Falls der Wegziehende nicht hier anwesend; so muß ein gerichtlich bevollmächtigter hiesiger Bürger für ihn suppliciren, und statt der Vollmacht wird dann vom Actuar des Zehn=tenamtes eine Bürgschaftsacte aufgenommen und diese dem Senate vorgelegt.

Auch hieselbst Geborne, selbst wenn sie nicht Bürger sind, mussen, wenn sie an andern Orten Bürger werden wollen, sich hieselbst Entlassung bewirken.

Es versteht sich übrigens von selbst, daß wenn der Senat auch jedem Bürger und Bürgerssohne zu seinem Fortkommen behülflich ist, die Entlassung doch nicht Statt findet, wenn sie ersichtlich nachgesucht wird, um sich dem hiesigen Militair= dienste zu entziehen. 3) Nothwendigfeit, Burger zu werden.

Wer in der Stadt ein bürgerliches Gewerbe treiben, wer ein Grundstück auf seinen Namen kaufen, wer heirathen will, wuß vorher Bürger werden. Ausgenommen hievon sind

- a) diejenigen, welche vermöge ihres Standes in einer ge= wissen Abhängigkeit vom Senate stehen, welche ihnen die volle Ausübung des Bürgerrechtes untersagt, z. B. Cancellisten, Soldaten zc. Dabei stehen ihnen aber alle Rechte zu, ausge= nommen das Recht der bürgerlichen Vertretung, (der Mitwir= kung an der Gesetzebung) und das Recht der Wahlfähigkeit zu bürgerlichen Ehrenamtern.
  - b) Geistliche, vermöge ihres Amtes.
- c) Schauspieler, wol wegen der Unbestimmtheit ihres Aufsenthaltes, indeß ist diesen das Bürgerwerden nicht verwehrt.

Auf geschehene Anzeige an die Deputation, daß ein Nichts dürger. sich bürgerlichen Gewerbes anmaße, wird demselben aufgegeben Bürger zu werden, bei angemessener Strafe.

## 4. Rechte.

Die Vorrechte eines hamburger Burgers sind:

- a) bürgerliche Nahrung und Gewerbe zu treiben, mit dem Unterschiede des großen und kleinen Bürgerrechtes und unter Beachtung der Amtsgerechtsame, namentlich der Krameramtsgerechtigkeit (s. Handelspolizei).
- b) Crundstücke in der Stadt und deren Gebiete zu befigen (siehe indeß pag. 38),
  - c) Fabigkeit in ber Burgerschaft zu erscheinen (pag. 44).
- d) Fähigkeit zu Rathe und zu bürgerlichen. Collegien und Deputationen erwählt zu werden.

## B. Nichtburger.

Nach der alten hamburgischen Verfassung gab es in Hamburg außer den Bürgern und denen, welche ihre Nechte

hatten, noch Schutburger und Juden, Einwohner oder Fremde. Schutburger waren unvermögende Leute, ohne eigentliche Profession. Sie verpflichteten sich durch einen Handschlag gegen den Weddeherrn, oder, wenn sie auf dem hamburger Berge oder im Neuenwerke (der Vorstadt St. Georg) wohnten, gegen ihren Landherrn, dem Rathe und der Stadt getreu zu senn u. s. w. Alle Jahre bezahlten sie dafür einen Thaler Schutzeld. Seit der Wiederbefreiung Ham=-burgs im Jahre 1814 sind keine Schutzburger aufgenommen.

Die Juben theilen sich in die portugiesischen und hochsbeutschen Juden. Beide haben ein Reglement vom 7. Sept. 1740. (Rlefekers Gesetze und Verfassungen Th. 2. p. 385). Nach diesem sollen sie ihren Gottesdienst in Privathäusern halten, christlichen Gottesdienst und Sonntagsseier nicht sidren, keinen Wucher treiben, alle ordinaire und extraordinaire Onera und Auslagen gleich den andern Bürgern und Einwohnern mittragen, mit andern Contributionen aber unter keinem Vorzwande beschwert werden. Dagegen wird ihnen aller obrigkeitz licher Schutz und zulängliche Hülse in ihren Gerechtsamen gezgen Jeden versprochen. Auch sollen aus den portugiesischen Juden, weil sie den hispanischen Handel in dieser Stadt größtentheils eingeführt, auch ansehnliche Handlung getrieben, 15 Makler erwählt werden. Die Juden sind den hamburgischen Gesetzen unterworfen.

Hinsichtlich ber Wohnungen der Juden eristiren keine eiz gentliche erlaubende oder verbietende Gesetze, es haben indeß in neueren Zeiten die christlichen Bewohner einiger Gassen, in welchen erst kürzlich Juden eingezogen, deshalb geziemende Worstellung an den Senat gethan.

Auf seinen Namen ein Haus kaufen, darf ein Jude nur nach vorgängiger Erlaubniß des Senates, es pflegt ihnen solche Erlaubniß nur in der Neustadt zugestanden zu werden, wobei die Constantins's oder Millernthorsbrücke als Gränze angenommen wird. Hinsichtlich der sogenannten Fremden ift Fotgendes zu bemerken.

Die Hanseltädte hatten in fremden kandern sogenannte Residenzen oder eigene Handlungscomtoirs, namentlich war dies in London der Fall, wo die drei Hansestädte noch den Stahlhof (steel-yard) mit besonderen Privilegien besigen. Dagegen ließen sich einige englische Familien in Hamburg nieder, welche sich die Gesellschaft der Aventurier=Rausseute oder den englischen Court nannten und das englische Haus bessaßen. Mit diesen Kausseuten errichtete die Stadt 1611 einen sateinischen Contract, (Aleseters Gesege und Verfass. Ih. 2. pag. 336.) der aber während der französischen Occupation aufhörte. Die Mitglieder des Court sind zum Theil stesige Bürger geworden.

Die aus den spanischen Niederkanden gestückteten Lutheraner standen ebenfalls in einem besondern Frembenconstract (Kleseker Ges. u. Berk. Th. 2. pag. 368), haben sich indeß nach und nach völlig eingebürgert, wozu ihre Consession und die damit früher verknüpfte alleinige Wahlfähigkeit zu Ehrenamtern besonders beitrug.

Die, nach der Aushebung des Stictes von Rantes im Jahre 1685, nach Hamburg gekommenen französischen Reformirten oder Hugonotten (resugiés) traten auch in den Fremdencontract, ihre Nachkommen sind aber ebenfalls eingebürgert und haben jetzt völlig gleiche Rechte mit allen andern Bürgern.

Ganz dasselbe gilt von andern christlichen Eingewanderten, sowol beutschen und hollandischen Resormirten als Mennoniten oder Katholiken.

Fremde, die sich hier nur eine Zeitlang aufhalten, mussen ihren Paß bei der Polizeibehörde beponiren und erhalten das gegen eine Aufenthaltskarte.

Seit der Wiederherstellung ist nun Niemand in den Fremdencontract aufgenommen und es fehlt überhaupt an ei=

ner gesetzlichen Bestimmung des Verhältnisses der Fremden zu den Bürgern, so wie auch wol das Judenreglement einer zeitgemäßen Erneuerung bedürfte. \*)

Das Domcapitel in Hamburg, welches zu dem ham= burgisch = bremischen Erzbisthum gehorte, wurde von einem Praepositus und Decan verwaltet und bestand außer diesen aus 11 Domherreen (canonici maiores). Außerdem waren 6 canonici minores, eine Anzahl Vicarien und Com = mendiften. Die Vicarien waren in besondere Fraterni= taten vertheilt und hatten einen eigenen Vorsteher, der von ihnen erwählt, vom Capitel aber bestätigt wurde und Decanus Calendarum hieß. Das Capitel hatte verschiedenartige Einkunfte aus der Domkirche, vielen hamburgischen und hol= steinischen Dörfern, der Saline zu Luneburg u. f. m., nament= lich aber etlf Hauser in Hamburg, welche Curien hießen und welche von eben so vielen Domherren benutzt wurden. Um Domberr zu werden, mußte man sich einkaufen und bie Rechte studiren. Der König von England, als Erzbischof von Bremen, und bas Capitel selbst wechselten monatlich in Be= setzung der Capitel = und Vicarienstellen ab. Nach den, durch die Friedensschlusse zu Campo Formio und Luneville herbeige=

Unmerk. Besonders auffallend wied die Ungewißheit der Pslichsten und Rechte der Fremden bei der Dienstpslicht der Bürgergarde! Wer nicht in Hamburg oder dem Gebiete geboren ist, zählt sich, so lange er nicht etwa heirathen, oder ein eigenes Gewerde treiben will, zu den Fremden, läßt entweder seine Aufenthaltskarte immerssort prolongiren, oder sicht im Geschäfte eines hiesigen Bürgers und achtet sich frei von der Dienstpslicht, obgleich es den in's Ausland gehenden Hamburgern bei längerem Ausenthalte nicht so giwird. Allein auf der andern Seite ist nicht zu vergessen, daß binahe alle Abgaben in Hamburg indirecte sind, Accise und Frwelche den Fremden eben so gut treffen als den Hiesigen, und Hamburg durch die Begünstigung der Fremden im Ganzen un Sinzelnen gewinnt. Sine allgemeine, gesetliche Bestimt dürste indeß in jedem Falle wünschenswerth sehn, und den Fresowol als den Behörden manche Weitlänstigkeit sparen.

führten, Säcularisationen der geistlichen Güter in Deutschland, wurde durch den §. 27 des Reichsbeputationschlusses, vom 23. November 1802, der Stadt Hamburg das Eigenthum aller der Rechte, Gebäude und Einkünste des Domcapitels zusgesprochen, in sofern diese in ihrem Gediete lagen, und wurzden daher der Stadt auch in sosern alle Rechte übertragen, welche Churhannover und Dannemark dis dahin ausgeübt hatten. Demgemäß wurden vom Senate Commissarien und vom Capitel Deputirte ernannt, welche eine Uebereinkunst schlossen, die in der Rath= und Bürgervessammlung vom 9. Februar 1804 von erbgesessener Bürgerschaft genehmigt wurde.

Mach dieser Uebereinkunft hat sich die Stadt sofort in den Besitz sammtlicher Gebäude und Einkünste gesetzt, und werden dasür von der Kämmerei die bestimmten Entschädigungen auszbezahlt, nämlich die wegen der baaren Gelder vierteljährlich, und die wegen der sonstigen Natural=Lieserungen an Korn und dergleichen alle Martini. Diese Entschädigungen gelten für die Angehörigen des Capitels und, nach gewisser Regulirung, auch für ihre Erben während zweier Gnadenjahre, im Uebrigen aber stirbt das Capitel aus, es geschehen keinerlei neue Aufnahmen und die Entschädigungen fallen nach und nach an die Stadt zurück, sobald die einzelnen Capitels-Berwandte verstorben sind und ihre Erben keine Gnadenjahre mehr genießen.

Nach dem bereits 1805 erfolgten Absterben des Decans (die Stelle des Prápositus hat aufgehört) ist an dessen Stelle ein Práses des Capitels getreten, der vom Capitel aus seiner Mitte gewählt ist und der die Entschädigungen einsnimmt und vertheilt.

Der Prases hat als solcher eine ausserordentliche Entschäsdigung. Außerdem bestehen noch die beiden Würden des Salinator, der die, dem Capitel gebliebene, Administration der Saline=Einkunfte führt, worüber dem Senate alljährlich

Rechnung vorgelegt wird, und des Structurarius (Aufschers über die Gebäude) indem dem Capitel so viele Eurien als nothig geblieben sind, wobei es gewisse Rechte in der Wahl (Option) ausübt. Diese Wärden bleiben, so lange noch vier Domherren leben, das Archiv wird an die Stadt übersgehen, sobald nut noch zwei Domherren leben.

Das Domcapitel steht mit seinen Angehörigen unter der Stadt Hoheit, Gerichtsbarkeit und Polizei, genießt aber auch alle Vorrechte hiesiger Burger, und es können daher Erben und Grundstücker den Angehörigen des Capitels eben so zugesschrieben werden, wie den Burgern.

Demnach steht auch das Domcapitet in geistlicher und crismineller Hinsicht unter den gewöhnlichen Stadtbehörden; nur muß, wenn gegen einen Angehörigen des Capitels ein Person nalarrest verfügt worden, dem Präses eine Anzeige davon gezmacht werden; der Angeklagte hat alle Vorrechte der Bürger, und kann das Capitel ihm einen Vertheldiger aus seiner Mittegeben, wenn er dieses wünscht. In Civilsachen aber hat das Capitulargericht die erste Instanz, so lange noch drei Canonici maiores keben, welche dem Gerichte beiwohnen konnen und wirklich beiwohnen. Sobald aber dieses nicht mehr der Fall, geht die Gerichtsbarkeit an die ordentlichen Gerichts über, die Domherren und Vicarien treten in ganz gleiche Rechte mit allen übrigen Einwohnern hinsichtlich der Gerichtscharkeit, behalten aber ihre Rechte wie früher (s. unten Justizverwaltung.)

Gegenwärtig leben noch fünf Domherren, und ein Canonicus minor. Das Capitel hat einen Registrator.

Landburger. Wer im Stadtgebiete ein Grundstück bestigen will, muß sich vor der competenten Landbehörde mit einem besondern, das Versprechen des Gehorsams gegen die Stadt, den Nath und die besondere Landesobrigkeit enthaltens den, Eide verpflichten, indem nur denen, welche den vorgesschriebenen Eid abgestattet haben, das Grundstück eigentlich

zugeschrieben werden darf. Dasselbe ist der Fall mit denjenisgen, welche, ohne Stadtburger zu seyn, im Landgebiete heis rathen und dort bleiben wollen. Diese Landburger kommen aber eigentlich nur in der Vorstadt St. Georg, in Hamm und Horn und in der Landherrschaft von Bills und Ochsenwärder vor, die Bürger des hamburger Verges sind eigentliche Bürger der Stadt Hamburg, in Vergedorf leisten die Stadtburger den Sid den beiden Städten Hamburg und Lübeck. Die übrigen Singescssenen des Gebiets aber sind, dem Worte nach, Unsterthanen, indeß sind sie sowol hinsichtlich ihrer Personen, als ihrer beweglichen und unbeweglichen Güter, vollkommen frei. Hinsichtlich der, ihr Verhältnis andeutenden Abgaben, ist unten die Finanzverwaltung personen.

## C. Erbgesessenheit.

į

き

Nicht sedem Bürger steht, in Gemeinschaft mit dem Sesnate die höchste Gewalt zu, sondern der erbgesessenen Bürgerschaft. Erbgesessen seyn bedeutet im eigentlichen Sinne, wenigstens ein Erbe (Grundstück) in der Stadt Ringmauern eigenthümlich und auf seinen oder seiner Ehefrau oder nicht abgetheilter Kinder Namen haben, und zwar so, daß das Erbe mindestens tausend Thaler Species mehr werth ist, als darin hypothecirt sind. Mehrere Erben, in denen zus sammen noch tausend Thaler freies Geld sind, begründen ebens falls die Erbgesessenheit.

Die Landeigenthümer, welche in dem ausschließlichen Gesbiete der Stadt Hamburg ein Grundstück mit 2000 Thaler Species freien Geldes eigenthümlich besitzen, sind nur dann für erbgesessen zu halten, wenn sie 1) auch Stadtbürger, 2) auch in der Stadt mit eigenem Feuer und Heerde wohnhaft sind, wobei es denn nicht darauf ankommt, ob der Landeigenthümer auch in diesem Stadterbe 1000 Thaler frei habe. Arf. 5. am Ende und Art. 6 des 1sten Titels des Reglements der Bürgerconvente.

Wer, nach diesen gesetzlichen Bestimmungen, erbgesessener Bürger ist, darf in die Bürgerschaft kommen, ausgenommen

- a) wer in fremden Diensten steht;
- b) wer in Diensten der Stadt oder E. E. Rathes ist und mit absonderlichen Eiden daher verhaftet, ohne Unterschied, bein Salarium bestimmt oder nicht, z. B. Procuratoren, EMakler u. s. w. Desgleichen Bediente bei Kirchen und Hospistislern, wie auch bei Stadts, Kirchspiels und Nebenschulen;
  - c) wer fallirt oder accordirt hat;
  - d) Pfuscher oder sogenannte Bohnhasen der Aemter.
  - Die Bedingung der lutherischen Religion fällt jetzt weg.!

## D. Erbgesessene Buggerschaft.

Die erbgesessenen Bürger haben das Recht in der Bürsgerschaft zu erscheinen, und dort ihre Stimme abzugeben, allein weder haben sie die gesetzliche Pflicht dazu, noch bilden sie den eigentlichen Stamm der Bürgerversammlungen. Die erbsgesessenen Graduirten werden, nach Art. 4 im ersten Titel des Reglements der Bürgerconvente, zu fleißiger Besuchung der Wersammlungen anerinnert.

Die Grundbestandtheile der Bürgerschaft bilden nämlich die bürgerlichen Collegia: ehrbare Oberalten, die Sechsziger, die Hundertachtziger und die Adjuncten. Diese sind verspflichtet die bürgerlichen Versammlungen zu besuchen und gehören zur Bürgerschaft, wenn sie auch nicht erbgesessen sind.

Diese Collegien sind auf die kirchliche Verkassung gegrünstet, indem nach der Reformation redkiche Männer zu Vorsstehern der Armenstiftungen und Verwaltern der kirchlichen Einkunfte in jedem Kirchspiele gewählt wurden, welche dann in späteren Zeiten als die ersten der Bürgerschaft angesehen wurden.

Zu den Collegien werden jett in der Regel nur verheis rathete Bürger gewählt, welche, abgesehen von der Erbges sessenheit, bürgerschaftfähig sind. Bei entstandener Vacanz bringen die Diaconen sammtliche, in ihrem Kirchspiele wohnende Bürger, die sie für die tüchtigsten halten, zum Wahlaufsatze und wählen daraus nach Stimmenmehrheit, sie geben
dabei ihre Stimmen auf ihren Bürgercid ab. Der Gewählte
wird Adjunctus und rückt dann später zum Subdiacon auf,
indeß kann er auch früher bazu gewählt werden. Die Diaconen werden von allen Oberalten aus den Subdiaconen des
Kirchspiels gewählt, indem sie durch Stimmenmehrheit einen
Aufsatz von vier Personen machen und von diesen einen wählen. Die Oberalten werden von den Oberalten selbst mit Zuziehung zweier Senatoren gewählt, aus den Diaconen des
Kirchspiels.

In jedem der funf Kirchspiele find drei Oberalten, neun Diaconen, vier und zwanzig Subdiaconen und sechs Adjuncten. Die 15 Oberalten mit den 45 Diaconen bilden das Collegium der Sechsziger, und dieses mit den 120 Subdiaconen und den Adjuncten das Collegium der Hundertachtziger. Nach dem 7ten Artikel im 4ten Titel des Reglements der, Burgercon= vente, soll die Bürgerschaft für complet gehalten werden, wenn die Anzahl bis zweihundert Personen ausmacht, wobei es, nach Entscheidung der kaiserlichen Commission auf einige we= nige Personen nicht ankommen soll. Danach hat man denn die Zahl von 195 als die mindeste angenommen. Um nun aber sicher zu seyn, daß diese Zahl schon in den Werpflichteten enthalten sen, sind durch Rath= und Burgerschluß von 1720, den 3. October, in jedem Kirchspiele noch 6 Abjuncten, also zusammen 30 zugegeben, so daß immer 210 Personen verpfliche tet sind, in der Versammlung zu erscheinen, und auf die nur Berechtigten nicht gezählt zu werden braucht.

Berechtigt zur Bürgerschaft sind außer ben erbges sessenen Bürgern, nach Art. 1 im ersten Titel des Reglements der Bürgerconvente:

1. Die Werkmeister, das heißt, die beeidigten Amts-Alten oder Altermanner,

sodann nach Art. 2 und neueren Bestimmungen:

- 2. Alle diesenigen, welche bei solchen bürgerlichen Officien sind oder gewesen sind, wobei nach bisheriger Praxis der Eid vor E. E. Rathe abgestattet worden, wozu, nach der Erklärung durch Rath= und Bürgerschluß vom 20. Dec. 1821, tenn jest auch sämmtliche Richter des Handelsgerichtes und Niedergerichtes, deren Präses und Vicepräses mit eingeschlossen, gerechnet werden.
  - 3. Die Verordneten zur Kammerei.
- 4. Die dienstihuenden höheren Officiere der Bürgergarde, bie Hauptleute mitgerechnet,
  - 5. Die Borsenalten,
- 6. Die jedesmaligen Commerzdeputirten und ihre Ab= juncten.

## B. Gegenstände der höchsten Gewalt.

Der Inhalt bessen, was dem Senate und der erbgesessenen Bürgerschaft gemeinschaftlich zu thun volliegt, folgt von selbst aus dem Grundsage, daß die höchste Gewalt über den Freisstaat Hamburg in seiner ganzen Ausdehnung beiden Behörden unzertrennlich zustehe. Senat und Bürgerschaft haben daher gemeinschaftlich neue Gesetz zu geben, die alten zu erklaren und zu verbessern, die Nothwendigkeit der Staatsausgahen im Allgemeinen zu bestimmen und zu diesem Zwecke die nothigen Auslagen und Steuern zu verovdnen und die Verwendung der Staatseinkunste zu verfügen, Bündnisse und Verträge mit fremden Mächten abzuschließen und Privilegien zu ertheilen.

## C. Rath= und Bürgerversammlungen.

Die Ausübung dieser gesetzgebenden Gewalt geschieht durch die Versammlungen E. E. Raths und erbgesessener Bürsgerschaft, welche so oft angesetzt werden, als es nothig erache tet wird.

## I. Recht der Zusammenberufung.

Dem Senate allein steht es, nach dem Isten Artikel im Iten Titel des Reglement von 1710, zu, die Bürgerschaft zus sammen zu rusen, iedoch ist er dazu, nach Art. 3, alle Vierztelsahre verbunden. Falls die vorliegenden Gegenstände nicht in einer Versammlung beendigt werden konnten, sest der Senat eine fernere Versammlung binnen kurzer Zeit an. Sollte dies nicht geschehen; so hat die gesammte Vürgerzschaft das Recht, eine neue Zusammenberusung vom Senate zu verlangen, welchem Ansuchen derselbe sich dann nicht weisgern kann. Art. 7.

Ueber die Ansehung außerordentlicher Versammlungen bes nathet sich der Senat zuvor mit dem Oberalten=Collegio. Halt dieses die Versammlung nicht nothig oder dienlich, so wonferirt der Senat mit den andern beiden Collegien und falls eines derselben oder beide dem Senate beistimmen, wird die Bürgerschaft berufen. Stimmen beide Collegien ebenfalls gezen die Zusammenberufung; so kam dieselbe nur Statt sinden, venn der Senat der Ansicht, daß an der schleunigen Ordnung der zu verhandelnden Sache der Stadt höchst gelegen. Dann muß die Bürgerschaft erscheinen.

Halten die Collegia eine außerordentliche Versammlung nothig; so erinnern sie den Senat, welcher dann unweigerlich und ohne alle Einwendung binnen acht Tagen zur Convocation gehalten.

#### II. Vorbereitende Arbeiten.

Der Senat theilt seine, in den Versammlungen zu haltens den Anträge dem Collegio der Oberalten schriftlich mit. Dies ses deliberirt unter sich darüber und conferirt nothigenfalls mit dem Senate, endlich übergiebt es dem Senate die Erklärung, besahend, verneinend oder modificirend, worauf erforderlichens salls beide Behörden sich zu vereinigen suchen. Dann wird das Protocoll der Oberalten. Nachdem auch hier die Sache i erwogen und mit einer Erklärung an den Senat gegangen, m bringt ihn dieser an die Hundertachtziger. Nach eingeganges ih ner Erklärung derselben gelangt der Antrag, falls der Senat wihn noch für gut hält, mit den etwa nöthig gefundenen Mostificationen an die gesammte erbgesessen Bürgerschaft in deren kanntnagen. Vorher werden also nur die Collegien von wenden Anträgen officiell ungerichtet.

Diese vorgängigen Erklärungen der Collegien sind aber weder für sie selbst, noch für die übrigen Mitglieder erbges, sessener. Bürgerschaft bindend, sondern es hat die gesammte = Bürgerschaft in der Versammlung freies Stimmrecht für oder = wider den Antrag des Senates.

## III. Zeit ber Versammlungen.

Die Versammlungen werden in der Regel an einem Donnerstage gehalten und am Tage vorher durch einen Ansschlag am Rathhause verkündigt. Die Bürgerschaft versammelt sich in schwarzen Mänteln, in der Regel um 10 Uhr auf dem Rathhause. Die zu kommen Verpflichteten, aber Verhinderten, müssen bei Strafe ihren Convocationszettel, mit einer schrifts lichen Erklärung auf ihren Bürgereid, einschicken, durch welche Ehehasten (s. Justizverwaltung) sie verhindert worden. Dasselbe ist der Fall bei den Rathsmitgliedern. Keine Versammlung solls länger als bis 10 Uhr Abends dauern.

## IV. Verfahren.

## A. In der Bersammlung.

Etwa eine Stunde nach der angesetzten Zeit der Versamme ung, schickt der Senat einen Deputirten in die Bürgerschaft, um anzufragen, ob sie in verfassungsmäßiger Auzahl versammelt sep, um die Proposition des Senates entgegen zu nehmen

Ift dies nicht der Fall; so wird die Bürgerschaft ents Ist aber die Bürgerschaft vollständig; so wird dem Senatsbeputirten eine Liste ber Anwesenden mitgetheilt, mit ben Entschuldigungen ber Abwesenden. Nachdem die zum rigentlichen Rathhause führenden Thuren verschloffen, treten die vier Burgermeister, die Senatoren und die vier Secretaire im Drnate in die Versammlung. Die vier Burgermeister schen sich und alle Uebrigen fiehen. Der prasidirende Burgermeister halt figend eine kurze Anrede, verlieset dann die Proposition des Senates, unter Beziehung auf die angelegten Papiere und übergiebt fünf Ausfertigungen des Antrages und der Ans lagen dem prafidirenden Oberalten mit dem Ersuchen, sie zu vertheilen und Beschluß darüber sobald als möglich zu veran= leffen. Der prasidirende Oberalte verspricht dies in einer kur= jen Gegenrede, worauf ber Senat sich wieder in die Rathsflube begiebt. Der prasidirende Oberalte vertheilt den Antrag und die Anlagen an die 5 Kirchspiele und hierauf verfügt sich jedes Kirchspiel in seinen Saal.

Da in den Kirchspielen nach der Reihe gestimmt wird; begen sich die Anwesenden sogleich nach der herkommlichen Anordnung, so daß zuerst die Collegien und die anwesenden Graduirten, und dann die übrigen anwesenden berechtigten Bürger, sogenannte Freiwillige, stimmen.

m

11:

elt

111

n,

16

î

In jedem Kirchspiele führt der alteste Oberalte das Distectorium bei der Abstimmung. Der prasidirende Oberalte hat den Actuar zu seinem Gehülfen, in den übrigen vier Kirchsspielen wählt sich der wortführende Oberalte einen der anwessenden Graduirten zur Beihülfe. Jedes Mitglied hat das Recht seine Meinung mit Gründen zu unterstützen und darf während seines Vortrages nicht unterbrochen werden. Nach der Mehrheit der Stimmen wird der Schluß des Kirchspiels gefaßt. Sobald alle Kirchspiele mit ihrem Beschlusse sertig geworden, werden die fünf Erklärungen an dem gemeinschaftslichen Versammlungsorte verlesen, wo dann wieder die Stims

menmehrheit entscheibet, so daß, wenn 3 ober mehr Kirchspiele für den Antrag des Senates sind, derselbe zum Gesetze erzhoben wird.

Die Oberalten mit ihrem Actuar und den altesten Gras duirten, nebst den altesten 5 Diaconen begeben sich dann in die Schreiberei, um den Bürgerschluß durch den Actuar muns diren zu lassen.

Sobald dies geschehen, tritt der Senat in die Versamm= lung und der präsidirende. Oberalte überreicht den Bürger= schluß, der auf Veranlassung des präsidirenden Bürgermeisters vom Protonotar verlesen wird. Das weitere Versahren hängt : von den Umständen ab.

- 1) Hat namlich die Bürgerschaft in allen angetragenen Puncten ihre Beistimmung ertheilt; so dankt der Senat für den Beitritt und entläßt sofort die Bürgerschaft.
- 2) Ist der Antrag völlig abgeschlagen; so verläßt Senatus die Versammlung, indem der präsidirende Bürgermeisster die Bürgerschaft ersucht noch zu verweilen, und schickt dann nach gehaltener Deliberation zwei Deputirte an die Bürzger, welche die schristliche Replik überbringen und verlessen. Hierin
- a) behålt sich entweder der Senat weitere Vorstellungen bis zur nächsten Versammlung vor, oder
- b) falls der Senat eine unverzügliche weitere Ueberlegung des Antrages für nöthig hält, ersucht er, unter Anführung der Gründe, die Bürgerschaft wieder in die Kirchspiele zu treten und abermals zu deliberiren. Will der Senat neue Gründe für seinen Antrag hinzufügen, oder wichtige Erklärungen geben, so wird auch diese Replik fünsmal ausgesertigt, sonst aber nur einmal.

Ueber diese Replik wird dann in den Kirchspielen beraths, schlagt und der mehrstimmige Bürgerschluß, die Duplik der Bürgerschaft, wird in der Versammlung vom Actuar verlesen, und zwei Senatsdeputirten schriftlich mitgegeben. Der Senat

Į.

bankt bann entweder für den Beitritt ober behalt sich auch fetnere Vorstellungen vor und entläßt die Bürgerschaft.

3) Hat die Bürgerschaft ihrem Beschlusse Wünsche hinzus gefügt; so erklart sich ber Senat in seiner Replik tenselben entweder zustimmig, oder er verschiebt diese Berhandlung bis ur nachsten Zusammenkunft, oder er ersucht auch, wieder in die Rirchspiele zu treten.

# B. Bei Uebereinstimmung der Behörden.

Was nun auf diese Weise vom Rathe und ber Majoritat der Burgerschaft beschloffen ift, heißt Rath= .und. Burger= ichluß und hat volle Gesetzestraft.

> G. Bei Verschiedenheit bes Antrages und bes Burger = Beschluffes.

r

Ti

Ci

177

Dem Beschliffe ber Bürgerschaft, falls bieser gegen ben is Intrag ausgefallen, erklart ber Genat sich entweder zustimmig, fo bag von diesem Antrage nicht mehr die Rede ist, ober, menn Senatus aus triftigen Granben bei feinem Antrage bes harret, wird folgendes Werfahren beobachtet.

Der: Senat sett fich mit bem Collegio ber Sechsziger in Berbindung, stellt seine Grunde, warum er in die Resolution der Bürgerschaft zu willigen Bedenken trage, umffändlich vor und sucht sich mit bem Collegio burch Aenderungen u. s. w. m vereinigen. Werben beibe Behorden über die Aufgebung. bes Untrages einig; so nimmt ber Senat seinen Untrag zuruck, falls aber die Sechsziger dem beibehaltenen oder modificirten Untrage beistimmen, geht die Sache wieder an die Bur= gerschaft.

Konnen die Behorden sich aber auf keine Weise vereini= gen; so bringt Senatus die Sache an die Hundertachtziger, wo eben so verfahren wird. Glauben auch die Hundertachtziger bem Antrage nicht beitreten zu konnen, so wird die Sache ebenfalts an die Bürgerschaft gebracht. Erklart sich diese aber= mals wider den Antrag; so acceptirt nun der Rath entwes der die bürgerliche Resolution und giebt den Antrag auf, oder die Sache wird an eine Deputation gebracht.

Ju dieser Deputation wählt der Senat eine gleiche Anzahl aus seiner Mitte (nicht aus den Syndicis), wie die Bürgersschaft, welche entweder aus den Collegien oder andere fähige Bürger, namentlich Graduirte, wählt. Die Deputation darf nicht stärker seyn als 16, höchstens 20 Personen. Die Bürsgerschaft wählt die ihr zukommende Anzahl dreisach und looset die einfache Zahl daraus. Seen so werden die Rathsglieder durch das Loos bestimmt. Bon keiner Seite dürsen Personen gewählt werden, welche ein besonderes Interesse det der Angestegenheit haben. Die Gewählten muffen den Auftrag annehsmen bei Verlust der Stadtwohnung.

Sammtliche Deputirte leisten einen besondern, im 6ten Artikel des Itels des Reglements der Bürgerconvente bestimmten, Eid auf gewissenhafte Entscheidung und Verschweisgung der Stimmen. Vinnen 14 Tagen entscheidet dann die Deputation und unterschreiben sammtliche Mitglieder zwei Ausfertigungen der Entscheidung, wovon eine dem Senate, die andere den Oberalten übergeben wird. Wären die Stimmen gleich und blieben auch nach abermaliger Umfrage gleich; so werden 5 Subdeputirte durch's Loos gewählt, welche unter sich conferiren, und deren Majorität dann ohne Weiteres entscheidet.

Was nun die Mehrheit der Deputirten oder der Subsbeputirten entscheidet, ist unwiderruflich und unantasibar und für Rath= und Bürgerschaft bindend, soll auch als Gesetz der ganzen Stadt angenommen und sofort in Ausübung gebracht werden.

Die Nothwendigkeit einer solchen Deputation hat übrigens noch nie Statt gefunden.

# 3. Besondere Pflichten und Rechte der beiden höchsten Behörden.

Wenn gleich die höchste Gewalt, wie angeführt, bei bem benate und erbg. Bürgerschaft gemeinschaftlich ist; so ist es doch inestheils natürlich, daß die Ausübung mancher Rechte gesbeilt seyn muß und anderntheils, daß jede Behörde ihrer kellung nach besondere Pflichten und Rechte haben muß, m ihr Amt, die Aufrechthaltung der Verfassung, gehörig und wirsam erfüllen zu können.

#### I. Des Senates.

Der Senat hat sich nach den Grundgesetzen verpflichtet, ih die Bürger und Einwohner alle Zeit zu allen Gunsten besten sen zu lassen, sie bei ihren rechtlichen Freiheiten und kivilegien zu schützen und zu vertreten, unpartheissche und melle Justiz zu pflegen und die Pefdrberung göttlicher Ehre id der Stadt Bestes als höchsten Iweck anzuerkennen.

Dagegen ift der Senat die allgemein anerkannte Obrigit, ihm und der Stadt wird der Eid der Treue geschworen nd in seine Sande abgelegt, er hat bei dffentlichen Handluns m ben Borrang vor allen Burgern und Ginwohnern, seiner urd im Kirchengebete erwähnt und er hat einen eigenen Sit 1 ben Kirchen, er hat eine eigene Amtstracht, in welcher die Wirgermeister in allen Rathssitzungen, Syndici, Senatoren und becretarien aber seit ben neueren Zeiten nur bei außerordent= ben Gelegenheiten (in der Kirche, bei Wahlen, Versammluns m des Rathes und der Burgerschaft u. s. w.) erscheinen und in werden, wenn er in diesem Ornate erscheint, militairische onneurs gemacht. Er hat ferner das alleinige Recht, die Argerschaft zu berufen und zu entlassen und bei den Werrumlungen die Initiative, d. h. nur er hat in der Regel Mecht einen Antrag zu thun (Wegen der Rebenpropotion s. unten pag. 55). Die Siegel und die Schlussel der

Stadt, so wie das Archiv sind in den Handen des Senates und beputirt Gesandte, (s. unten pag. 63.), er ernennt (s. unten pag. 64) empfangt fremde Gesandte (s. unten pag. 65.) und reprasentirt bei Feierlichkeiten die Souverainitat der Stadt, er vocirt, introducirt und inftallirt die Geiftlichen und bestätigt fie nach geschehener Wahl durch die competente Behorde, ex hat das Begnadigungsrecht in Criminalsachen und die Dispensi sation in Chesachen, so weit die gottlichen Gesetze dieses zus lassen. Dem Senate werden alle bffentliche Rechnungen absu gestattet, alle offentliche Ausfertigungen geschehen im Namen des Senates, er genießt die zu ber Stadt Hoheit und Gerechtigkeit gehörenden kleineren Regalien. Er erhalt endlich ein Honorar, als Entschädigung, wogegen aber die graduirten Rathsglieder auf alle und jegliche juristische Praris verzichten.

Das Honorar des Senates ist in Bancomark bestimmet und zwar:

| für den altesten Burgermeifter nuf            | 13000 # |
|-----------------------------------------------|---------|
| für jeden der übrigen Bürgermeister und ben   |         |
| ältesten Syndicus auf                         | 11000 = |
| für jeden andern Syndicus auf                 | 7500 .  |
| für jeden der beiden altesten graduirten Se=  |         |
| natoren auf                                   | 8500 •  |
| für den dritten und vierten graduirten Sena=  | 1.3     |
| tor auf                                       | 8000 =  |
| für den fünften und sechsten graduirten Ses   |         |
| nator auf                                     | 7500    |
| für jeden der fünf jüngsten graduirten Senas  | 1       |
| toren auf                                     | 7000    |
| für den ersten und zweiten nicht graduirten   | · · · : |
| Senator auf                                   | 6000 •  |
| für den dritten und vierten nicht graduirten  | ٠٠.     |
| Senator auf.                                  |         |
| für den fünften und Jechsten nicht graduirten |         |
| Senator auf                                   | 5000    |

# II. Der Collegien gemeinschaftlich.

Die Collegien sollen mit außerstem Fleiße dahin streben, daß die Grundgesetze erhalten und beobachtet werden, auch daß die Rath= und Bürgerschlüsse zur Ausführung kommen. Könnte im letzteren Falle Senatus möglicherweise die Ausfühsmug verzögern, so haben die Collegien das Recht, darauf pu dringen, daß die Ursachen dieser Berzögerung ungesäumt der gesammten Bürgerschaft vorgelegt werden, und sollte auch dieses vom Senate nicht geschehen, so hat der präsidirende Oberalte die Sache in einer Nebenproposition in der Bürgerschaft vorzutragen, welche hann über die Gültigkeit der Berzögerung entscheidet.

Seit der Errichtung der Grundgesetze von 1710 und 1712 ist übrigens erst einmal, 1721, eine solche Nebenproposition nothwendig erachtet.

## III. Der Oberalten.

Das vorzüglichste Geschäft ber Oberalten ist die Erhaltung der Versassung. Die Ausübung dieses Geschäftes ist schon größtentheils im Vorigen enthalten, nur ist noch hauptsächlich zu bemerken, daß der Senat mit den Oberalten wegen Conscession schon vorgekommener Privilegien conferirt, neue Privilegien dürsen nur mit Genehmigung der gesammten Bürgersichaft ertheilt werden; daß auch eine solche Conferirung erforsberlich ist dei Revidirung der, der Stadt oder dem Rathe zu leistenden speciellen Eide; daß mit ihnen zu überlegen, ob eine außerordentliche Bürgerversammlung erforderlich; daß endlich bei Beschwerden über den Senat oder ein Mitglied desselben und nach versuchter aber nicht erlangter Hülse durch den Seznat selbst, ein Recurs an die Oberalten freisteht; sinden

diese die Beschwerde gegründet, erinnern sie den Senat freunds lich an Abstellung; sinden sie aber die Beschwerde nicht gezgründet, so darf der Beschwerdeführer an die Sechsziger gezhen, stimmen diese dann den Oberalten bei, so ist die Sache abgethan, eben so, wenn die Oberalten die Beschwerde angeznommen, die Sechsziger aber dieselbe nicht begründet sinden. Können aber Oberalten und Sechsziger zusammen sich mit dem Rathe nicht einigen; so geht die Sache an die Hunsbertachtziger.

Die Form dieses Recurses ist folgende: Man schreibt auf Stempelbogen zu 4 ft eine kurze Supplik an die Oberalten, worin man sich auf das angelegte Decret des Senates bezieht und nach einfacher Vorlegung der Sache und Gründe bittet, den Recurrenten auf verfassungsmäßigem Wege zu vertreten. Die Recursschrift wird in Folio geschrieben und in Quart gesbrochen. Oben auf setzt man:

#### An

Ein Hochlöbliches Collegium Ehrbarer Herren Oberalten. Gemüssigte Recursschrift wider ein Hochver= ehrliches Decret Eines Hochedlen und Hoch= weisen Senats vom . . . .

in Sachen und abseiten

des hiesigen Bürgers N. N. (wohnhaft . . . . ) Recurrenten. Mit sub Lit. A. anliegendem

Decrete in origine.

## Die Anrede ist:

Wolgeborne, Wolfurnehme, Großachtbare Gunsten!

Im Conterte schreibt man in der ersten Person und bedient sich der Anrede: Ew. Großachtbare Gunsten. Man schließt nit einer Formel der Versicherung vollkommenster Hochachtung und Ehrerbietung und unterschreibt die Schrift selbst, mit dem Verfasser, falls nicht der Recurrent selbst der Verfasser ist, was er unter seinem Namen bemerkt.

Borsichtig ist es, obgleich nicht gesetzlich vorgeschrieben, daß man binnen zehn Tagen von Abgabe des Decretes recurs rire und höflich, die Schrift mit einem kleinen Begleitungsschreiben versiegelt an den prasidirenden Oberalten zu schicken.

Das Collegium der Oberalten hat einen Secretair, der auf geschehene Meldung vom Collegio nach Stimmenmehrheit gewählt wird. Wahlfähig sind nur Graduirte, und bleibt der Gewählte zu allen anderen Aemtern competent, darf aber während seines Amtes nicht practisiren. Er ist zugleich Archivar der Oberalten. (Actuarius Civium.)

Unter den bürgerlichen Collegien werden nur die Oberalsten und der Secretair honorirt.

# IV. Der Sechsziger.

Die Sechsziger haben in Betreff ber Aufrechterhaltung ber ganzen Verfassung gleiche Pflichten wie die Oberalten. An dieses Collegium, mit Uebergehung der Oberalten, wendet sich der Senat um Genehmigung (Vollbort) einen peinlischen Prozeß gegen Bürger oder bürgerliche Freiheit genießende Einwohner anzustellen, wegen verdächtiger Zusammenkunfte und Correspondenzen oder diffentlicher Schmähschriften und bersgleichen was zum Nachtheil der Stadt, des Senates, des Wisnisterii oder der bürgerlichen Collegien abzielen und gereichen könnte.

Der Senat und die Sechsziger vereint find beständige Bevollmächtigte der Kirche.



# Dritter Theil.

Staatsverwaltung.



# Dritter. Shei.L.

Staatsverwaltung.

# Erster Abschnitt.

Eigentliche Regierungsangelegenheiten.

a. Publication der Gesetze und Gesetzsammlungen.

Die vom Rathe und der Bürgerschaft gegebenen Gesetze werden im Namen des Senates, nach dessen vorheriger, Mitztheilung an die Oberalten und deren Beistimmung durch den Druck publicirt und an den Gassenecken angeschlagen und in die wöchentlichen Nachrichten ( das eigentliche Amtsblatt der Stadt) eingerückt, oder auch nur vom Rathsbuchdrucker verstauft, wobei denn eine besondere Notisication wegen Erlassung des Gesetzs gedruckt wird. Die Berordnungen treten mit dem Tage der Publication in Kraft, falls nicht ein späterer Ansfangstermin sessesst ist.

Die ebenangeführte Berathung mit den Oberalten bezieht sich auch auf Mandate und Verordnungen, welche der Senat entweder für eine gewisse Zeit oder als Wiederholung und Excluterung bereits gegebener Gesetze publiciren will.

Die Verfügungen der Raths = und burgerlichen Deputas tionen siehe unten werden von diesen publicirt.

In früheren Zeiten wurden neben den Rath = und Bürsgerschlüssen noch Recesse, Uebereinkunfte des Senates mit den Bürgern, errichtet. Der erste dieser Recesse ist von 1410, der letzte der schon erwähnte Hauptreces vom 15. Oct. 1712. Vollständig abgedruckt (die älteren aus dem Plattdeutschen übersett) sind diese Recesse (außer in Lünigs Reichsarchive) zuletzt im Supplementbande des schon angesührten Abdruckes der Grundgesetze.

Der summarliche Inhalt der Rath und Bürgerschlüsse von 1603 bis 1702, so wie der Recesse von 1410 bis 1704 findet sich alphabetisch geordnet im Nucleus Recessuum et Conventuum Hamburgensium, vom Licentiaten Wygand. Altona 1705. sol. Einen chronologischen Auszug aus den Verhands lungen des Senates und der Bürgerschaft von 1700 bis 1800 hat der Oberalte Kühl geliefert in seinen "Hamburgischen Rath und Bürgerschlüssen", Hamb. 1803. sol. Die Fortsseinig berselben ist neuerdings auf Subscription angefündigt. Die aussührlichen Verhandlungen, von denen die ebengenanmerten beiden Werke Auszuge liefern, sind handschriftlich in den Archiven der Vehörden und den Handschriftlich in den

bamburgischen Gesetze sinder sich in Kleseters Sammlung der stung hamburgischen Gesetze sind in Kleseters Samme if ung hamburgischer Gesetzen und Verfassungen, 13 Theile. 800. Hamb. 1765—74 und den dazu gehörigen Mandaten nach der Zeitfolge. 6 Theile. 800. Hamburg 1763—74. An diese letztere Sammlung reihet sich die, vom Protonotar, Dr. Anderson herausgegebene chronologische Sammlung hamburgischer Verordnungen. 8 Thle. 800. Hamb. 1783—1810 und von demselben seit 1814 fortgesetzt, mit neuen Bändenummern in neun Bänden bis 1825 inclusive.. In diese sen letzten 9 Bähden sind auch die Refultate der Rath = und

Bürgerschlüffe enthalten. Eine Fortsetzung dieser Sammlung von Verordnungen ist von einem Sachkundigen zu hoffen. \*)

# b. Reservate bes Senates.

In Gemäßheit des Art. 5. des Hauptrecesses steht dem Senate die Ausübung der Regalien zu, welche dort unter 28 Nummern classificirt sind. Die davon noch practischen sind oben pag. 53 erwähnt und dürften dabei etwa solgende Besmerkungen noch hieher gehören.

- 1) die Siegel der Stadt sind- in den Händen des Senates und zwar das größeste in den Händen des pr. Bürgermeisters der solches in einer besondern Lade verwahrt, (daher der im Staatskalender unter den Raths = und bürgerlichen Deputatios nen vorkommende Ausbruck Siegellade). Dieses große Siegel wird nur in seltenen Fällen gebraucht (namentlich uns ter den früher ausgegebenen Kammerbriefen) gewöhnlich bes dient man sich des kleineren Siegels.
- 2) Der Senat verwahrt die Thorschlussel, indem sogleich nach völligem Thorschlusse um Mitternacht die Schlüssel durch den, von zwei Gardisten oder Soldaten escortirten, Schließer nach den Häusern der Thorberren gebracht und von dort zur Thordsfinung wieder abgeholt werden. Die fünf jüngsten Senatoren sind Thor= und Baumherren, unter welche die verschiedenen Thore und Bäume vertheilt sind. Indes bestindet sich in jeder Thorwache ein, vom Thorberrn versiegelter, Nothschlüssel, der in dringenden Fällen vom Postencommanzdanten entsiegelt werden darf und am nächsten Morgen vom Thorberrn wieder versiegelt wird. Als solche dringende Fälle werden aber nur angenommen: Feuersbrünste in oder außer der Stadt und die Ankunst eines Couriers.

<sup>\*)</sup> Anmerk. Bei ben nachfolgenden Citaten wird der Herausgeber blos anführen: "Alefeker", "Anderson", und wenn bei dem Letteren nicht befonders bemerkt ist: "erste Sammlung", so bezieht es sich auf die Bände der neuen Sammlung seit 1814.

zwar die ordentlichen hansestädtischen Minister in Gemeinschaft mit den Senaten zu Bremen und Lübeck, die für Hamburg besonders ernannten allein und beräth sich mit der Kämmerei über das Gehalt. Hamburg hat einen Gesandten am Bun= destage, Minister Residenten in Petersburg, Paris und Masdrid (die Stelle in Berlin ist unbesetzt) und einen Geschäftssträger in Wien.

Der Senat ernennt auch außerordentliche Gesandte aus seiner Mitte oder aus den Burgern. Dann theilt er den Obersalten den Zweck und die Person der Gesandschaft mit, so wie auch die gesandschaftlichen Berichte und den nach Beendigung des Geschäftes eingegangenen Missionsbericht. Soll dieser Gesandte besonders honorirt werden, so wird darüber ebenssalls mit den Oberalten verhandelt, die gewöhnlichen Kosten aber nur von der Kämmerei entnommen.

Das Creditiv wird von dem prasidirenden Burgermeister unterzeichnet und von einem der Secretarien contrasignirt.

Die Consules in auswärtigen Orten werden vom Senate bestätigt, und concurrirt zum Theil das Commercium dabei \*). Hanseatische General=Consules sind zu Kopenhagen und Lissabon, ein hanseatischer Consul zu Antwerpen, ein hanseatischer Vice= consul zu Porto, hamburgische General=Consules sind zu Bors deaux, Christiania, London, Livorno, Neapel, Rio de Janeiro, Philadelphia und auf Hayti; hamburgische Consules in Arschangel, Bayonne, Nantes, Cadix, Wallaga, Bahia, Newschangel, Bayonne, Nantes, Cadix, Wallaga, Bahia, Newschens und auf Tenerissa; Viceconsules in Phymouth, Falsmouth, Weymouth, Bergen, Orontheim, Christiansand, Stasvanger, Arendal, Baltimore, NewsPort, Charleston und

<sup>&</sup>quot;) Unmerk. Gine feste Regel in dieser Hinsicht hat ber Herausgeber nicht auffinden können. Durch die Aushebung der früher bestandes nen Admiralität ist wahrscheinlich manche Aenderung in der Observanz entstanden.

erondria in Virginien; auf Kragerde ift ein Consulat=

Die Unterhaltung der Verhältnisse Hamburgs, für sich ein und in hansestädtischen Angelegenheiten, zu fremden lächten ist unter die Syndicos vertheilt, welche, im monarsischen Stile zu reden, die Minister der auswärtigen Angesenheiten sind.

4. Der Senat empfängt die fremden Gesandten entwest durch eine Deputation, oder das Creditiv des Gesandten et einem der Syndicorum oder dem präsidirenden Bürgerster zur Mittheilung an den Senat überreicht.

Die Consules überreichen ihr Patent dem Senate, worauf ser das Exequatur ertheilt, welches von einem der Secresien unterschrieben und mit dem sewöhnlichen Stadtsiegel sehen wird.

# c. Geschäftsgang im Senate, Curialien u. s. w.

Ordentliche Rathsstyungen werden am Montage, Mitteschen und Freitag von 11 Uhr Morgens an gehalten, wo, die Mitglieder in der Rathsstube versammeln. Die Vernahlungen sind collegialisch, unter Vorsitz des prassdirenden irgermeisters \*), welcher den sedesmaligen Vortrag erdssnet, ten zum Referiren vertheilt, Relationen einfordert u. s. w. er jungste Secretair führt das Protocoll.

Der einzelne Bürgermeister führt das Pradicat Em. agnificenz, die Syndici haben es eigentlich nur in com-

<sup>\*)</sup> Anmerk. Das Präsidium steht, nach Art. 8 bes Wahlrecesses von 1663, bei den graduirten Bürgermeistern und zwar alternirt der eigentliche Vorsitz unter zweien derselben jährlich auf Petri. Stirbt der erste präsidirende Bürgermeister; so tritt sein Nachfolger, der neugewählte Bürgermeister, an seine Stelle. Stirbt aber der zweite präsidirende Bürgermeister, der im Obergerichte den Vorsitz führt; so wird der dritte unter den Graduirten Obergerichtspräses und bei dem nächsten Präsidatwechsel erster Präsidirender.

plexu, indeß wird seder Einzelne von Privatpersonen auch so genannt, der graduirte Senator wird Ew. Hochweisheit (Hochsweiser Herr) der nicht graduirte Ew. Wolweisheit (wolweiser Herr) titulirt. Der ganze Senat heißt Ein Hochebler und Hochweiser Senat (Amplissimus Senatus) allein in den Vershandlungen mit den bürgerlichen Collegien und erbgesessener Bürgerschaft Ein Ehrbarer Rath.

Die Competenz des Senates ergiebt sich theils aus dem Borigen, theils wird sie unten an den passenden Stellen vorskommen. Die Form, in welcher Privatpersonen ihr Gesuch an den Senat richten, ist die der Supplication. Diese wird auf Stempelbagen zu 4 ft geschrieben und von dem Supplicanten und dem Concipienten unterschrieben, falls nicht der Supplis cant die Schrift selbst abgefaßt hat, was er dann unter seinem Namen bemerkt. Die Supplik wird in Folio geschrieben und dann in Quart zusammen gebrochen, auf die äußere Seites schreibt man zuerst die Addresse:

- An

Einen Hochedlen und Hochweisen Senat der freien Hansestadt Hamburg.

Dicht darunter folgt der Titel der Schrift mit dem ehrens den Pradicate, z. B. Ganz ergebenste Worstellung und Bitte, oder: ganz gehorsamste Gelebung Hochverehrlichen Decreted vom 19. März 1827 — und dann der Name, die Wohnung und actengemäße Bezeichnung des Schreibenden und seinest Gegners, wenn ein solcher vorhanden. Links unten stehen die Anlagen, mit der Bitte um Zurückgabe der Originalien, zu welchem Ende man Abschriften auf Stempelbogen zu 2 fe beistegt. Rechts unten wird der Gegenstand der Supplik gestelt, z. B.

in Sachen und abseiten des hiesigen Bürgers Jacob Heinrich N . . . . (wohnhaft große Neichenstraße Nr. 128)
Supplicanten

#### wider

den Bürger und Maurermeister Johann Nicolaus R. (wohnhaft Zuchthausstraße Nr. 57).

Suplicaten.

Mit Anlagen sub Lit. A. B. C. movon A. unb C. in origine et copla und wird um Sochgefällige Retradis tion der Originalien retentis copiis gang ergebenst gebeten.

fol

D:

[ei

nb

161

em

Oß

all

ועי

:4

Grundsteuer betreffend.

Inwendig beginnt die Supplik mit der Anrede an den Senat: Magnifici,

> Wolgeborne, Hochgelahrte, Hoch = und Wolweise, Sochstzuverehrende Herren!

wonach denn auf die erste Seite nur noch einige Zeilen geschrieben werden. In Contexte spricht man in der ersten Person und bedient sich der Anrede: Em. Magnificenzen, Hoch = und Wolweisheiten, oder des Pradicates: Hochdieselben. Wenn man sich auf Anlagen bezieht; so wird die Bezeichnung derselben zwischen die Linie gestellt, z. B.

"Aus dem in origine et copia

sub Lit. A.

"ganz gehorsamst producirten Steuerzettel geht hervor u. s. w." Die Bitte wird eingerückt. Man schließt mit einer allgemeis nen Formel der Chrerbietung, Unterschrift und Datum, z. B.

Mit vollkommenster Hochachtung und Ehrfurcht verharre ich

Em. Magnificenzen, Hoch = und Wolweisheiten

Supplicatum Hamburg den 20. April 1827. S. Buef, Dr., conc.

treugehorsamster Burger Jacob Heinrich N.

Alle Supplifen an den Senat werden an den Rathstagen des Morgens vor 11 Uhr dem Rathsschenken im Rathhause offen übergeben, ohne irgend eine Gebühr. Will ober muß man sie aber zu anderen Zeiten übergeben; so schickt man sie auf die Cancellei und bezahlt dafür 20 ft Exhibitionsgebühr. In besonders eiligen und dringenden Fällen kann man oben auf die Supplik schreiben: Periculum in mora (Gefahr beim Vorzuge). Falls man einen Gegner hat, muß eine Abschrift der Supplik und aller, dem Gegner nicht bekannten Aulagen, auf freiem Papier beigelegt werden.

Sobald als möglich wird auf sede Supplik decretirt, falls nicht, wie etwa bei Bewerbungen um nicht erhaltene. Stellen, ein Decret unnothig. Die Ausfertigung sammtlicher Decrete geschieht auf der Senatscancellei im ersten Stocke des Rathe 1 hauses. Nach beendigter Rathssitzung kann man sich dort erkundigen, ob ein Decret in der betreffenden Sache abgegeben. In den wochentlichen Nachrichten erscheint außerdem immer t ein Berzeichniß ber am vorigen Rathstage abgegebenen Den ju Am Tage nach ber Abgabe kann man bann das Dest cret abholen, welches immer auf Stempelpapier (außer in Ars, mensachen) geschrieben wird. Die Decrete werden ohne Unterschrift ausgefertigt, blos mit der Bemerkung: Decretum in Senatu Hamburgensi, Lunae (Mercurii, Veneris) d. . . . . Falls sie aber im Auslande gebraucht werden sollen unterschreibt 🚾 der jungste Secretair sie, und wird dessen Unterschrift auf der Cancellei beglaubigt und biese Beglaubigung von einem der and dern Herren Secretarien unterschrieben und mit dem kleinen Siegel bekräftigt. Die Gebühren richten sich nach bem Inhalte des Decretes, für abschlägige Decrete oder bloße Zwie schenbescheide werden 20 f bezahlt, für gewierige Decrete wegen des höheren Stempels mehr, für die Zurückgabe jeder. Unlage 12 ft, jedoch wenn copia vidimata erkannt wird? 1 # 12 fc.

Findet der Senat erst eine besondere Erbrterung nothig;—
so wird decretirt, daß vorgängig zur näheren Aufklärung derSache (zum Güteversuch u. s. w.) Commissio auf zwei benannte Senatoren verfügt sey, in der Regel einen gradukten

und einen kaufmannischen Senator. \*) Mit dem Decrete wendet man sich dann an den graduirten Senator und dieser bestimmt den Tag und die Zeit der Commission, welche in der Regel auf dem Rathhause in einem der Commissionszimmer von 2 Uhr an gehalten wird. Man schieft dann dem Rathhausschließer ein Berzeichnis der zur Commission nöthigen Rathsglieder, Advocaten und Partheien mit Bemerkung der Wohnungen der Letzteren. Nach der Commission fordert der Gehülfe des Rathhausschließers die Gebühren von der Parthei ab, welche die Commission befordert hat; diese richten sith nach dem 1809 revidirten Schragen (Anderson, erste Sammlung VIII. 17.)

Sobald die Commissarien die Sache hinlanglich erdrtert haben, entweder in einer oder mehren Commissionen, referiren sie und dann wird vom Senate decretirt.

e

3

ľ

Unweit der Rathsstube ist das Gehäge, in welchem sich von 2 Uhr an die Advocaten und sonstige Geschäftsmänner versammeln. Hieher kann man die Senatoren bitten lassen, die man zu sprechen wünscht, man wendet sich zu dem Ende an den Gehülfen des Rathhausschließers, der sich neben dem Sehäge aufhält oder an einen, vor der Rathsstube stehenden Bürgermeisterdiener. Dieser klopft an die Thür, in welcher der jüngste Senator eine Klappe öffnet und den gewünschten Collegen sich sagen läßt.

Nach drei Uhr fährt und geht der Senat aus einander.

- d. Beamte und Officianten bes Senates.
- 1) Das, mit dem Rathhause in Verbindung stehende Archiv wird von dem Archivar verwaltet, unter welchem

<sup>\*)</sup> Anmerk. Die Observanz bei diesen Commissionen hat sich nach dem, sonst nicht gesetzlich gewordenen, Concepte der hamburgischen revidirten Gerichtsordnung von 1711 gebildet. (Anderson's Privatzecht Is. p. 245.)

ein Registrator nebst dessen Gehülfen steht. Der Regi=. strator erhält jährlich 2000 # Cour.

- .2) Die Cancellei des Senats besteht:
- a) aus vier (jest nur drei) Cancellisten bei den Departements der Syndicorum. Zur Erhaltung dieser, von den Syndicis besetzten Stellen ist Sprachkenntniß ersorderlich. Das Schalt jedes dieser Cancellisten ist Ct# 2000 und 300 # für Schreibmaterialien.
- b) Sechs Cancollisten bilden die eigentliche Senats=
  cancellei. Die Stellen derselben werden von dem Protonotar
  und den Secretarien wechselsweise unter Genehmigung des Sestats besetzt. Das seste Gehalt der vier ältesten Cancellisten ist 1200 f., der beiden jüngsten 600 f. Alle Cancellisten müssen Bürgerskinder seyn.

Die Cancellei, welche an sedem Werktage von 9 bis 6 ki Uhr offen ist, steht unter Aufsicht des Protonotars und der't beiden Secretarien. Die Sporteln für Decrete, Passe u. s. w. 1 werden unter die Secretarien, die sechs Cancellisten derselben und die Cancelleiboten vertheilt.

- c) Zwei Cancelleiboten besorgen die Insinuationen, Expeditionen u. s. w. Gewählt werden diese von den präsisch direnden Bürgermeistern; mit einem jährlichen Gehalte von 1700 und 600 # Courant.
- d) Die Stelle eines Rathsbuchdruckers wird vom Senat besetzt. Er druckt alle diffentlichen Bekanntmachungen, Formulare u. s. w. und bekommt seine Bezahlung für jede Alrbeit.

Die Stelle eines Rathsbuchbinders wird ebenfalls; vom Senate besetzt.

3) Die reitenden Diener bilden die Garde des Senates. Es sind ihrer sechszehn, welche unter dem jüngsten Bürgermeister und dem jüngsten Senator, als Marstallsherren, stehen. Die Stelle eines Stallmeisters ist jest nicht besetzt. Als eigentliche Garde des Senates verrichten sie Ordonnanzdienste zu Pferde beis

seierlichen Deputationen des Senates, Feuersbrünsten, Hinrichstungen u. s. w. Ihre Bewaffnung besteht dann in Pistolen und Pallasch, Unisorm in gelben, altmodischen Dragonercollets mit Hellblau und Silber, hellblauen Beinkleidern mit silbernen Tressen, dreieckten Hiten mit Silber besetzt. Als Diener des Senates tragen die reitenden Diener dunkelbknue Adde mit silbernen Tressen, dreieckten hut und Degen und hellsblaue Mantel mit Silber. Als solche finden sich an den Kathstagen vier ein, welche den Bürgermeistern vor dem Gespäge vorauf gehen und dann ihrem Wagen eine kleine Strecke solgen.

=

n

**5** 

11

3:

11

2:

1

Außer dieser, eigentlichen Qualität sind die reitenden Diener aber auch zum Besten der Privatleute da, welche sie bei Hoch= zeiten und dergl. oder bei Begräbnissen gebrauchen wollen. Bei Hochzeiten erscheinen sie blau, en Escarpins mit Degen und bedienen nur das Brautpaar. Den Leichen wohlhabender Leute folgend sind sie in schwarzen Sammt, altspanisch, mit entsetzlich weiten Pluderhosen, gekleidet und tragen lange De= gen, Perücken und gefaltete Halskrausen,

Die Stellen dieser Leute wurden ursprünglich verschenkt, von 1686 verkauft, und jest werden sie wieder von den Marskallsherren auf Vorschlag des Senates und der Kammer gesgen 600 & Court. Kammerpacht verschenkt. Eigentliches sixum haben sie nicht. Diesenigen älteren unter ihnen, welche die Stellen noch gekauft haben, geben keine Pacht, sondern erhalzten jährlich 800 & Cour. von der Kammer.

4) Der Bürgermeisterdiener sollen bei jedem Bürzgermeister drei seyn. Sie tragen braune Mantel und dreieckte Hate. Ernannt werden sie von dem Bürgermeister, bei dem eine Vacanz eintritt, und bleiben es dann auf Lebenszeit, so daß sie auf den Nachfolger des Bürgermeisters forterben. Außer dem, schon bei den reitenden Dienern angegebenen, Begleiten des bürgermeisterlichen Wagens besteht ihr Amt hauptsächlich in der Execution der von den Behörden verfügten

Wieden wezen Steuern u. s. w. Außer diesen Sporteln der sie freie Wehrung auf der sogenannten Dienerreihe und 1200 f drum. — Des Herrenschenken ist schon oben Ermidaum zestschen.

Der Rathhausschliesser wird vom Senate ers wenne, put eine freie Wohnung neben dem Rathhause und 1990 & Gehalt, und hat außerdem die Sporteln für Commissionen u. f. w. zu genießen. Mit seinem Dienste ist jest auch der eines Kathhausheizers (Rathsseuerboter) verbunden, und all solcher hat er für die Heizung des Rathhauses zu seinen.

Bur die Reinigung des Rathhauses sorgt der s. g. Rath: hausseger, und erhalt dafür ein Gehalt von 600 #.

# Zweiter Abschnitt. Administration.

# A. Allgemeine Uebersicht.

# I. In ber Stabt.

Die Verwaltung der einzelnen Zweige wird besorgt:

1) Durch einzelne Rathsglieder oder durch Deputationen aus demselben, und entweder auf Zeitlebens oder für die Dauer desselben Amtsalters (z. B. so lange derselbe Senator der vierte, fünfte u. s. w. bleibt), oder endlich auf bestimmte Zeit. Im letzteren Falle ist der allgemeine Umwechslungstermin auf den Tag des Apostel Matthjas am 24. Februar jeden Jahres bestimmt, was denn freisich die große Unbequemlichseit mit sich sührt, daß der Staatskalender nur dis dahin gilt, indem die Bemerkung dis Petri und auf Petri (2 Tage vor Matthia) nicht immer ausreicht. Nach Matthia wird eine alphabetarische Bertheilung der Aemter im Senate (nicht de Senatu) gedruckt, die aber eigentlich wol nur zum Gebrauche des Senates und der Cancellei dient. (Rathsrolle.)

Die Verwaltung dieser Aemter und Deputationen gehört mit zu den Officien des Senates.

2) Oder es sind rein bürgerliche, unentgeltlich verwaltete Ehrenamter, zu deren Annahme jeder Bürger verfassungsmä=

sig genothigt ist. Dergleichen rein burgerliche Deputationen sind die Kammerei, bas Commercium u. f. w.

3) Die meisten Behörden sind gemischt, aus Rathsglies dern und Bürgern, wo natürlich die ersteren den Vorsitz führen.

Alle diese einzelnen Administrationen werden unten gehös rigen Ortes vorkommen.

# U. Im privativen hamburgischen Gebiete.

## 1. Einleitung.

Hamburgs asseiniges Gebiet ist, wie schon oben in der Statistik bemerkt, theils weltliches (land= ober waldherrliches) Gebiet, theils Gebiet von ursprünglich geistlichen Stiftungen. Diese verschiedenen Landdistricte werden von den unten zu bemerkenden Rathsmitgliedern oder Oberalten administrirt. Recht der Gesetzgebung steht dem Senate und der Bur= gerschaft zu, die Ausübung der Gerichtsbarkeit aber, sowol in polizeilicher als in juristischer Hinsicht, den Patronen, Land= herren u. f. w. Indeß ist zu bemerken, daß im Jahre 1827 die Administrationen der geistlichen Stiftungen sich des Rech= tes der Gerichtsbarkeit begeben haben, wobei aber die geiftlie chen Stiftungen selbst und ihre innere Einrichtung, so wie ihre Einkunfte beibehalten sind. Die Einrichtung dessen, was an die Stelle dieser Gerichtsbarkeit treten soll, ob die geistlie den Gebiete, unter die Landherren vertheilt werden sollen, ob für diese Districte besondere Gerichtspersonen ernannt werden, ob auch vielleicht der Jurisdiction der Land= und Waldherren eine Aenderung bevorsteht, ist noch ungewiß und wird auf verfassungmäßigem Wege zu entscheiden senn. Bis dahin wird die Gerichtsbarkeit noch von den bisherigen Patronen u. s. w. verwaltet, benen, außer ben unten zu bemerkenden Beamten, Bauervögte und bergl. untergeordnet sind.

#### 2. Geiftliche Gebiete.

a) Das Kloster St. Johannis. Die beiden altesten Bürgermeister sind Patrone des Klosters, indes so, das der altere in der Regel die ausübende Verwaltung hat, insoserne sie die Justiz und Polizei betrifft, man aber in den Sachen der freiwilligen Jurisdiction, & B. bei Proclamen u. s. w., an beide supplicirt. In der wirthschaftlichen Verwaltung, & B. im Bauwesen, der Landescultur u. s. w. vereinigt er sich mit den beiden Vorstehern (Klosterbürgern) und der Jungfer Domina. Ueber diese Personen und die innere Einrichtung des Klosters siehe unten.

Beamte des Klosters sind 1) ein Klosterschreiber, welcher die Bücher über Hypotheken, Klostereinkunfte u. s. w. führt, 2) ein Klostervogt in Eppendorf, welcher die nies dere Polizei im Gebiete ausübt.

- b) Das Hospital St. Georg. Der zweite und britte Bürgermeister sind Patrone des Hospitals. Ihnen ist ein Hofemeister untergeordnet.
- c) Das Hospital zum heiligen Geist. Sämmtliche Oberalten sind Hospitalvorsteher, sie lassen aber die Adsministration durch zwei ihrer Mitglieder verwalten, welchen der Oberaltensecretair affisirt und die einen besondern Deconosmen des Hospitals haben.

## 3. Weltliche Gebiete.

- a) Hamm und Horn. Der zweite und dritte Senator, wenn sie nicht besonders verhindert, sind Landherren von Hamm und Horn, indeß verwaltet der alteste Landherr die Administration in der Regel allein; ihnen untergeben ist ein vor Hamm wohnender Landvogt und ein Sandvogt.
- b) Hamburger Berg. \* Dieselben Senatoren sind Landherren des hamburger Berges, hier hat aber der jungere die Administration. Ein Bogt wohnt auf dem hamb. Berge.

- c) Walddrfer. Der vierte und fünfte Senator sind Waldherren, der ältere hat die Verwaltung. Officiant ist ein Waldvogt in Wohldorf, der die gesammte niedere, besonders aber die Forstpolizei ausübt und deshalb die Forstwissenschaft gesernt haben muß.
- d) Bill= und Ochsenwärder. Der achte und neunte Senator sind kandherren von Vill= und Ochsenwärder, und verwaltet der ältere die Administration. Er ernennt die kands vhgte zu Willwärder und Ochsenwärder und die Vdgte zu Moorwärz, Finkenwärder, Tatenberg, Spadenland, Moorwärzder, Reetbrook und zum Krauel, so wie den Schleusenvogt zu Bullenhusen. Der Ausschläger Vogt wird von den dortigen Eingesessenne erwählt und, wenn er tauglich befunden, vom Landherrn bestätigt. Unter diesen Vögten stehen Höhrtleute, welche gleichfalls von dem Landherrn ernannt werden und welche den Landvögten und Vögten in Ausübung der niedern Polizei assissieren. Wegen der in diesem Gebiete besonders wichtigen Deichgeschwornen u. s. w. siehe unten bei dem Deichwesen.
- e) Rigebüttel. Amtmann in Rigebüttel auf sechs Jahre ist ein Senator, welchen die Reihe trifft, indeß ist die Annahme nicht nothwendig. Er wird bei Antritt seines Am= tes von zwei Senatoren, welche von zwei Kämmereibürgern und dem Kämmereischreiber begleitet werden, feierlich einges führt, nachdem er vorher dem präsidirenden ersten Bürgermeisster vor versammelten Rathe einen Handschlag "auf Schloß= und Hauptmanns=Glauben gethan". Er verwalset die Landes= hoheit in ihrem ganzen Umfange, und übt Regalien und Gezrichtsbarkeit aus. Dem Amtmann ist ein Actuar zugegeben, (s. Justizverwaltung) dem, ausser seinen gerichtlichen Geschäften die Expedition aller öffentlichen Sachen, die Ordnung des Archives und damit verbundene Gränzaussischt, die Führung des Hypothekenprotocolles, das Actuariat des Quarantaine=

wesens u. s. w. obliegt. Falls der Amtmann abwesend oder verhindert, vertritt er seine Stelle.

Als Landvorstände erscheinen die beiden Schultheißen zu Obse und Altenwalde und zu Rigebuttel und Groden. Jur Besetzung einer Schultheissenstelle schlägt der Amtmann drei geeignete Personen vor, von denen der Senat eine erwählt. Der Gewählte wird dann in seiner Kirche, nach beendigtem Gottesdienste, der versammelten Gemeinde vom Amtmann vorsgestellt und beeidigt, indem der Actuar ihm den Sid vorlieset. Das Amt der Schultheißen besteht, außer ihren gerichtlichen Berrichtungen, in Besorgung des Kirchens, Armens und Deichswesens und der niedern Baus und Straßenpolizei, Gegenwart bei dffentlichen gerichtlich erkanntensoder Grundstücke betreffens den Bersteigerungen, bei Versund Entsiegelungen, Erbtheis lungen, Pfändungen, wenn die Summe über zehn Thaler besträgt (sonst pfändet der Gerichtsbiener allein.)

Besonders zu bemerken ist, daß die Schultheißen Sitz und Stimme als Landstände haben, und als solche die Abgaben votiren, welche das Amt allein betreffen, indem dieses in sinanzieller Hinsicht seine eigene Administration hat, wobei denn aber die Unterhaltung der wichtigen Hafenwerke von der Kamsmerei bezahlt wird.

In jedem Districte, dem von Odse und von Groden, sind vier Adjuncten, die auf Vorschlag des Schultheißen vom Amtmann gewählt und beeidigt werden. Sie bestimmen mit den Schultheißen, unter dem Vorsige des Amtmanns, die Contributionen und unterschreiben mit den Schultheißen die öffentlichen Documente. Ueberhaupt sind Schultheißen und Adjuncten als Vertreter der Einwohner anzusehen und der Amtmann bedient sich ihres Rathes in Sachen, wo es auf bes sondere Kenntniß des Landes ankommt.

In jedem Orte sind ein oder mehr Corporale, auf Neuwerk ein Vogt, welche Ordnung in der Odrfern erhalten und die vom Amtmann erlassenen, durch die Schultheißen an sie gelangten Verfügungen ausführen. Sie werden von den Schultheißen erwählt, und ihnen wird jährlich Rechnung über die erhobenen und ausgegebenen Gelder abgelegt.

# III. Im Amte Bergeborf.

Die Städte Hamburg und Lübeck laffen bas gemeinschaft= liche Amt Bergeborf durch einen Amtsverwalter adminis striren, der von den Senaten alternirend auf Lebenszeit gewählt wird, und an festem Gehalte Ct# 3600 erhalt. ift ein Amtschreiber beigegeben, welcher 1200 # fixum er= halt und ein Hausbogt, welcher die Inspection über bas Bau=, Deich= und Forstwesen hat. Alle diese Stellen werden von der Visitation besetzt, einer Deputation der beiden Se= nate, welche in Hamburg aus dem altesten Syndicus und den drei altesten Senatoren, in Lubeck aber aus dem jungsten Burgermeister, dem altesten Syndicus, den zwei altesten Senato= ren und dem Protonotar besteht. Von dieser Visitation, wels che sich alle zwei Jahre um Pfingsten in Bergedorf versams. melt, hangt die Leitung ber Regierungsgeschäfte ab, die Depus tirten conferiren nothigenfalls mit den Senaten. Unter diesen wechselt das Directorium alle zwei Jahre um Michaelis.

Im Städtchen Bergedorf ist ein Rath, der aus einem Burgermeister und zwei Rathmannern besteht, welche mit den Achtmannern die Administration des Städtchens bes sorgen, waran aber der Amtsverwalter in gewisser Hinsicht-Theil nimmt. Die näheren Details siehe unten, bei den eins zelnen Abtheilungen. Der Rath wird von der Bisitation eins gesetzt, die Achtmanner ergänzen sich selbst mit Zuziehung des Rathes, und werden von der Bisitation bestätigt.

In den Vierlanden sind Landubgte in Geesthacht ist ein Vogt.

# B. Einzelne Zweige der Verwaltung.

Erstes Kapitel. Geistliche Angelegenheiten.

Erste Abtheilung.
- Kirchliche Angelegenheiten.

I. Rirchliches Staatsrecht.

## A. Religionsfreiheit.

Hamburg nahm im Jahre 1528 die evangelisch=lutherische Religion an, Dr. Bugenhagen verfaßte eine, im Jahre 1529 vom Nathe und den Bürgern einmüthig angenommene, Kirschenordnung (Klefeker, Th. 9. pag. 24.) welche 1556 von Dr. Aepinus verbessert ist. (Th. 9. pag. 272.)

Nach den früheren Recessen hatten nur die Lutheraner die bürgerlichen und, politischen Rechte und andere Confessionen durften ihren Gottesdienst nur in Gebäuden halten, die nicht unter der Stadt Gerichtsbarkeit standen. Durch Rath und Bürgerschluß vom 19. Sept. 1785 wurde den Reformirten und Ratholiken freie Privat = Religionsübung eingeräumt und durch Rath und Bürgerschluß vom 20. Oct. 1814 wurden ihnen ganz gleiche Rechte mit den Lutheranern zugestanden, indeß mit der Ausnahme, daß sie weder in den Rath noch zu den bürgerlischen Collegien gewählt werden konnten. Durch Rath = und Bürgerschluß vom 16. Dec. 1819 ist endlich auch die Raths=

wahlfähigkeit für die fremden driftlichen Religions = Verwand= ten festgesetzt.

Zu den Bürgerlichen Collegien können also Nicht=Lustheraner nicht gewählt werden, da diese Collegien zugleich lustherische Kirchenvorsteher sind. Indeß hat der Senat sich fersnere Anträge, hinsichtlich deren künftigen Concurrenz zu den bürgerlichen Collegien vorbehalten.

Von den Nichtchristen werden nur die Juden geduldet, welche ihren Gottesdienst in Schulen und Tempeln halten durfen.

## B. Kirchliche Regierung.

Die kirchliche Regierung steht in Gemäßheit des Hauptrecesses dem Senate zu, in Gemeinschaft mit dem Cols legio der Sechsziger, als beständigen kirchlichen Bevollmächtigs ten. Diese beiden Behörden sorgen daher gemeinschaftlich für den diffentlichen geistlichen Unterricht, und verhüten alle sids rende Trennung und Unruhe, sie entscheiden notthigenfalls Resligionsstreitigkeiten, bestimmen die außere Form des Gottess dienstes (Liturgie) sie verfügen über den Gebrauch kirchlicher Sachen und ernennen die Rirchenlehrer. Zu den Kirchenanges legenheiten der nichtlutherischen Christen ist eine besondere Desputation ernannt von zwei Rathsmitgliedern und zwei aus dem Collegio der Sechsziger.

# II. Kirchliche Berwaltung.

A. Lutherische Kirchen.

1. Administrirende Behörden.

a) Bei ben Sauptfirchen in ber Stadt.

Bei jeder der fünf Hauptkirchen in der Stadt find vier Collegien nämlich:

1) Das groffe Kirchencollegium besteht aus den beiden ältesten, im Kirchspiele wohnenden, Senatoren als Kirchspielherren. Sollten etwa in einem Kirchspiele keine

**i**.

Senatoren wohnen; so deputirt der Senat zwei Kirchspielshers ren. Die in den Kirchspielen wohnenden Bürgermeister prasse diren als Patrone, sonst aber ist der alteste Kirchspielsherr Prases des Collegii.

b) Den Juraten, sowol den noch fungirenden, als auch den abgegangenen. Diese werden auf zwei Jahr vom Collegio und den übrigen, im Kirchspiele wohnenden Rathsgliedern erswählt, aus der Zahl der Sechsziger und HundertsUchtziger des Kirchspiels. Der älteste Jurat ist der jahrverwaltende und in dem Jahre nach seinem Abgange wird er Gotteskassen. Verwälter.

Vor diesem großen Collegio werden die Jahresrechnungen abgelegt und alle wichtige Sachen entschieden.

- 2) Das kleine Kirchencollegium besteht aus ben Patronen und Kirchspielsherren und zwei Leichnamsges schwornen und den beiden fungirenden Juraten. Die leichnamsgeschwornen werden aus den Oberalten und Diacos nen vom großen Kirchencollegio, wie die Juraten, gewählt.
- 3) Die Beede besteht aus den Leichnamsgeschwornen und den fungirenden beiden Juraten. Die nächste Ausübung der Competenz dieses Collegii hat der jahrverwaltende Jurat, wels der zufällige, nichtwichtige Reparationen an Kirchenhäusern u. s. w. allein vornehmen kann auch allein einzelne Kirchenstätten vermiethet und den Todtengräbern die Begrädnißstellen anweisset. Jur Competenz der ganzen Beede gehört besonders die Vermiethung ganzer Kirchenstühle für Familien, Verkauf von Gräbern, Vermiethung von Kirchenplägen und Häusern\*) und Entscheidung über wichtigere Reparaturen. Die Leichnamsgesschwornen allein sorgen für die Unterhaltung des Altares.

<sup>\*)</sup> An merk. Gine Ausnahme von dieser Verwaltung der Juraten findet bei dem, der Kirche zu St. Catharinen gehörenden, ehemalisgen Kalkhofe Statt, welcher von einem permanenten Mitgliede des Kirchencollegii administrirt und gegenwärtig zu Speichern vermiesthet ist.

4) Die Sechsziger und Hundert = Achtziger (Diaconen und Subdiaconen) verrichten nach bestimmter Reihefolge die Samm= lung in den Kirchen mit dem Klingelbeutel.

## b) Bei den Nebenkirchen in ber Stadt.

Die St. Johanniskirche ist ein Filial der St. Petristirche. Ihre Verwaltung steht demnach unter dem Kirchencolslegio zu St. Petri, und insbesondere ist der jüngste Jurat diesser Hauptkirche mit der Verwaltung der Johanniskirche beaufstragt und legt dem Collegio Rechnung ab.

Die St. Gertrud=Rapelle ist ein Filial der Jacobi= firche. Sie hat den altesten Bürgermeister zum Patron und zwei Vorsteher, von denen der überlebende seinen Collegen wählen kann; bisher ist die Wahl immer auf einen Oberalten zu St. Jacobi gefallen.

Ueber die Verwaltung der Kirchen in den milden Stifz tungen und Besserungs Mnstalten, nämlich am Walsens hause, beim heiligen Seist und Gasthause, bei dem Krankenhause, Spinnhause und Werks und Armens hause siehe unten.

#### c) Bei ben Kirchen im Gebiete.

Die Kirche zur heil. Dreieinigkeit in der BorstadtSt. Georg steht unter der Verwaltung der beiden Herren Pastrone und acht Juraten, welche bei entstehender Bacanz auf einen Vorschlag der übrigen Juraten aus drei Prasentirten von den Patronen gewählt werden.

Die Kirche St. Pauli auf dem hamburger Berge fieht unter des Landherrn und acht Juraten Verwaltung.

Die Kirche in Eppendorf wird von den beiden altesten Bürgermeistern, als Patronen des Klosters St. Johannis und den Juraten verwaltet, welche von den Patronen erwählt werden.

Die Kirche in Hamm zur heiligen Dreifaltigkeit wird von dem Landherrn zu Hamm und Horn und zwei Deputir= ten und den Juraten verwaltet. Die Deputirten sind Städter, welche Gärten in Hamm und Horn haben, sie schlagen bei ihz rem Abgange auf Iohannis zwei Personen den Landherren vor, diezeine davon auf zwei Jahre erwählen. Die Juraten werden von den Landherren gewählt.

Die Kirchen im Gebiete von Bill = und Ochsenwärber, nämlich zur heiligen Dreifaltigkeit zu Allermöhe, St. Niscolai zu Moorfleth, zu Billwärder, zu Ochsenwärster und zu Moorburg werden von dem, ältesten Landherrn, den Predigern und Juraten verwaltet. Der Letteren sind zu Allermöhe vier, nämlich zwei aus Allermöhe und zwei aus Reetbrok, zu Moorfleth vier, zu Billwärder vier, zu Ochsenswärder drei und zu Moorburg zwei, sämmtlich auf Lebenszeit.

Die Kirchen in Rigebüttel, Groben und St. Gerstrud zur Dose werden von dem Amtmann zu Rigebüttel, den Schultheißen und den Juraten verwaltet, deren zwei in Rigebüttel, drei in Groben, und zwei in Obse sind. Zur Administrirung der Armencasse sind in jedem Kirchspiele Leviten erwählt.

In den, gemeinschaftlich mit Lübeck beseisenen Vierlanden sind Rirchen in Bergedorf, (St. Petri u. Pauli), Neuensgamm, Rirchwärder, (St. Severin), Altengamm, Curslaf und Geesthacht, (St. Salvator). Diese haben eine eigene Kirchenordnung von 1653, (Rlefeser Th. 10. p. 750). Das ganze Kirchenwesen und die Einrichtung desselben wird von den Visitatoren bestimmt, Kirchensachen und Personen aber sind dem Amtsverwalter unterworfen. Für die Verwalztung der Kirche in Vergedorf ist ein besonderes Kirchen und Schulz-Collegium bestimmt, welches besteht aus dem Aintszerwalter, dem Prediger, dem Rathe, den zwei Kirchjuraten und zwei Gotteskassenwerwaltern. Die Gotteskassenwerwalter

werden von dem übrigen Collegio gewählt und rücken nachher, ohne fernere Wahl, zu Juraten auf.

Die Landfirchen werden von dem Amtsverwalter, den Prezdigern und den Juraten verwaltet, deren in Neuengamm drei, in Kirchwarder vier, in Altengamm zwei, in Curslak zwei und in Geesthacht zwei sind.

Die hamburgischen Walddörfer sind in holsteinische Kirschen eingepfarrt, nämlich Farmsen in Rahlstädt, Wohlsdorf und Ohlstedt in Bergstädt und Grossen=Hans=dorf und Schmalenbeck im Sieck. Bei jeder dieser Kirschen wird vom Waldherrn ein Jurat ernannt, welcher, in Gesmeinschaft mit den holsteinischen Kirchenbehörden, die Verwalztung führt.

Der hamburgische Theile liegenden, unter der Generalsuperinstendentur von Haarburg stehenden, Kirche eingepfarrt. Der alteste Landherr ernennt aus dem hamburgischen Gebiete zwei Juraten, welche von dem Generalsuperintendenten beeidigt wersden, an der, von demselben zu haltenden, Kirchenvisitation mit dem hamburgischen Bogte Theil nehmen, den Kirchenblock mit den hanniverischen Eingepfarrten gleich theilen und dem Landsherrn Rechnung ablegen.

Die Kirche zu Altenwalde liegt im Herzogthume Bremen, indeß hat Hamburg, als Grundherr von Rigebüttel, das Pas, tronatrecht. Die Verwaltung der Kirche steht daher unter dem Amtmann zu Rizebüttel, dem Schultheißen zur Obse und zwei Juraten. Zwei Orittel der Eingepfarrten sind hamburgissche Eingesessene, das übrige Orittel sind hanndversche Untersthanen der Odrfer Altenwalde und Wanhoeden.

Die nahe bei der Kirche zu Groben wohnenden hannds verischen Unterthanen sind dort eingepfarrt, und dagegen sind die, im außersten Osten des Amtes Rizebuttel wohnnenden Eingesessenen zu dem hanndverischen Altenbruch einz gepfarrt.

#### 2. Geiftlichteit.

#### 2) Auzahl, Ministeriunt, Borrechte.

Die hamburgische Seistlichkeit steht in bürgerlichen Saschen unter den gewöhnlichen Civilgerichten, in geistlichen Saschen unter dem Senate und den Sechszigen, oder unter den Landherren, als Deputirten des Senates. Die lutherischen Stadtprediger sind in ein Ministerium vereinigt, welches aber keinerlei Art Gewalt und Entscheidung über seine Glieder ausübt, sondern in vorkommenden Fällen sich an den Senat wendet. Die Geschäfte des Ministerii, als solches, sind daher nur collegialisch und beziehen sich auf die Lehre, das Predigen und die Administrirung der Sacramente. Ein, vom Senate aus den Hauptpredigern gewählter, Senior ist Vorsteher des Ministerii.

Un jeder der funf Hauptkirchen St. Petri, St. Nicolai, St. Catharinen, St. Jacobi und St. Michaelis steht ein Pastor (Hauptpaffor), ein Archidiaconus und zwei Diaconen, außerdem ift ein eigener Paftor an St. Johannis, (wo aber jetzt tein Gottesbienst gehalten wird) und einer am Baisenhause, bei dem Krankenhause ist einer der städtischen Diaconen als Pastor angestellt, und zwei als Prediger bei der Spinnhaus= kirche und dem Werk= und Arbeitshause, so wie einer als Pastor bei dem heil. Geist und Armenhause. In der St. Gertrud = Rapelle predigen die Diaconen zu St. Jacobi wech= Außer diesen gehören noch die beiden Pastores in den Vorstädten St. Georg und hamburger Berg zum Mini= sterio. Sammtliche Prediger an den Landfirchen, sowol im hamburgischen als beiderstädtischen Gebiete, beren an jeber Kirche nur einer steht; haben den Titel Pastor, bis auf den Diaconus zu Groden, der unter dem Pastor zu Rigebuttel und Groben fteht.

Die Geistlichkeit in der Stadt und auf dem Lande hat eine befondere Anntstracht. Ihre Einkunfte bestehen theils in einem festen Gehalte, theils aber und besonders in freiwilligen Geschenken und Accidentien. Die Hauptpastores haben bas Pradicat Hochehrwürden, die übrigen Prediger Wolehrwürden, und sammtliche Geistliche heißen auch im officiellen Style Herr.

#### b) 28 a h i.

Die Predigerstellen in Hamburg und im Gebiete werden entweder mit schon ordinirten Predigern des In= oder Ausslandes besetzt, oder mit Candidaten des Ministerii. Um dieses zu werden, muß sich der Theologe von den fünf Hauptspastoren examiniren lassen und, falls er im Examen bestanden, sich auf die symbolischen Bücher verpstichten. Dem Examen geht aber eine halbsährige Prüfungszeit vorher, während weischer das Ministerium eine stille Aussicht über den Lebenswanzdel des jungen Theologen führt. In den Kirchen, deren Presdiger Mitglieder des Ministerii sind, dürsen nur die bei diesen Kirchen angestellten Prediger oder wirkliche Candidaten des Ministerii predigen, in den Landsirchen aber auch andere der Theologie Bestissene, namentlich Schüler des Gymnasii und Ioshamei. Auswärtige Prediger können nur dei Wahlpredigten in den Stadtsirchen die Kanzel betreten.

Nach dem Abgange eines Diaconen oder Archibiaconen rücken die jüngeren Collegen an derselben Kirche auf und zur Wahl des jüngsten Diaconen wird dann von den Patronen, Kirchspielsherren, Leichnamsgeschwornen und Juraten (abgezgangenen und fungirenden) ein Auffat der Wahlfähigen gesmacht und dem Ministerio zur Untersuchung und zu Fürbitten von den Kanzeln übergeben. Aus diesem großen Auffate wers den vier Personen vom Kirchencollegio auf den engen Aufsatz gebracht, und aus diesem, nach eingeholtem Berichte des Hauptspastors an der Wahlkirche, durch Stimmenmehrheit der Diacosnus gewählt, wobei der Hauptpastor die erste Stimme hat. Die vier Personen des engen Aufsatzs aber müssen vorher seine Wahlpredigt in der Kirche halten. Die Wahl wird dem Senate zur Vestätigung angezeigt, der bann den Gewähls.

ten vocirt. Dieser halt wenn er die Wahl angenommen, ein lateinisches Gespräch über theologische Gegenstände mit dem Hauptpastor und wird von diesem examinirt, dann halt er an einem Wochentage seine Antrittspredigt und wird vom Hauptspastor, in Gegenwart der vom Senate dazu Deputirten, vor dem Altar zur Pflichterfüllung ermahnt und nach deren Angesbung ordinirt, wenn solches nicht schon früher geschehen, und der Gemeinde vorgestellt und eingeführt.

Bei der Wahl eines Hauptpaftors wird von dem Kirchencollegio ebenfalls ein großer und ein enger Aufsatz gesbildet und hat dann der Senior dieselbe Concurrenz, wie der Haupspassor bei den Diaconatwahlen.

Der Prediger zu St. Johannis wird von den beiden Patronen und den beiden Vorstehern, mit Zuziehung des Hauptpastors zu St. Petri gewählt.

3

Į

ı

ľ

Der Passor an der Waisenhauskirche wird von den Patronen, Alten und Prodisoren, mit Zuziehung des Hauptspassors zu St. Nicolai, die Prediger an den Kirchen des Kranken= Spinn= Werk= und Armen= und Gasthausses werden von den, diese Stiftungen verwaltenden Collegien gewählt. Bei der Wahl am Krankenhause concurrirt der Sesnior, bei der zum heiligen Geist und Gasthause der Hauptspassor zu St. Nicolai. Bei den milden Stiftungen sind außersdem drei Catecheten angestellt, nämlich einer am Waisenshause, einer am Krankenhause und einer am Spinn= Werksung Armenhause.

Den Pastor in St. Georg wählen die beiden Patronen des Hospitals St. Georg, mit Zuziehung des Hauptpastors zu St. Jacobi.

Jur Wahl des Passors zu St. Pauli wird der große Aufsatz so gemacht, daß das kleine Kirchencollegium zu St. Michaelis nebst dem Hauptpastor 4 Personen zu den, in der Michaeliskirche zu haltenden, Probepredigten präsentiren und Die Juraten der Kirche St. Pauli eben so viel. Der enge Auffag-wird von dem Kirchencollegio, dem Hauptpastor und vier Juraten zu St. Pauli auf dem Kirchensaale zu St. Plischaelis gemacht und dem Senior zur Untersuchung durch das Ministerium von den beiden fungirenden Juraten zu St. Mischaelis übergeben. Die Wahl selbst wird dann von dem grossen Kirchencollegio zu St. Nichaelis, mit Zuziehung des Passtors daselbst und aller acht Juraten zu St. Pauli vorgesnommen.

Der Pastor in Eppendorf wird von den beiden Patrosnen in Berbindung mit den beiden Vorstehern und der Dosmina des Klosters St. Johannis erwählt und vom Senior ordinirt und eingeführt. Die Wahlpredigten zu dieser Stelle, so wie zu allen andern Landpfarren, werden in der Stadtkirche gehalten, weran der Senior steht.

Den Pastor zu Hamm wählt der älteste Landherr. Er übergiebt einen Wahlaufsatz von drei Personen dem Senior zur Untersuchung durch das Ministerium und wählt daraus nach gehaltenen Wahlpredigten. Nach geschehener Bestätigung durch den Senat führt der Senior den Gewählten ein, nachs dem er ihn, nöthigenfalls, ordinirt hat, in Gegenwart beider Landherren.

Dasselbe Wahlrecht steht dem altesten Landherrn von Bill = und Ochsen warder in den hamburgischen Kirchen seines Gebietes zu und wird dabei dasselbe Verfahren beobachstet, wie in Hamm.

Zu der Wahl in Rigebüttel und Groben bilden der Amtmann, der Schultheiß und die drei Juraten durch Stimmenmehrheit einen Auffag von drei Personen aus denen, welche daselbst
eine Gastpredigt gehalten haben. Diese drei predigen zur Wahl
und aus ihnen wird durch Stimmenmehrheit gewählt. Nach
erfolgter Bestätigung des Senates halt der Senior ein Colloquium mit dem Gewählten, ordinirt ihn in der Kirche des
Seniors und er oder ein anderer Hauptpastor stellen ihn dann
der Gemeinde vor.

Bei einer Wacanz in Disse macht der Senat den Aufsaß, die drei Candidaten halten die Wahlpredigt in der Kirche des Seniors und der Senat wählt. Der Senior ordinirt und führt ein, oder läßt einführen.

Der Prediger in Altenwalde wird vom Senate gewählt, muß sich aber auch vom Consistorium in Stade examiniren lass sen und wird vom dortigen Superintendenten ordinirt und eingeführt.

Der Prediger in Bergeborf, so wie die in den Viers landen, werden abwechselnd von den Senaten der beiden Städte gewählt, so daß jede einzelne Stelle, woran bisher ein von Hamburg gewählter Pastor gestanden, bei entstandener Vacanz von Lübeck besetzt wird und umgekehrt.

#### c) Berpflichtung.

Jeder Prediger muß sich vor seiner Einführung auf das corpus doctrinae Ecclesiae hamburgensis durch eigenhändige Unterschrift verpflichten. Dieses Corpus enthält die drei Symbole, (das apostolische, nichnische und athanasische) die augsburgische Confession und deren Apologie, die schmalcaldischen Artikel, beide Katechismen Luthers und die Concordiensormel.

#### 3. Rirdenbeamte.

An jeder Hauptkirche in der Stadt ist eine Oberküster= stelle. Die Oberküster sind Candidaten des Ministerii, und können als solche, bei Verhinderung der Prediger, die Kanzel betreten.

Ferner ein Organist und ein Kirchenschreiber (Protocollist) welche beide Stellen aber jetzt an St. Nicolai, Jacobi und Michaelis in einer Person an jeder Kirche vereinigt sind.

Diese Beamten werden vom kleinen Kirchencollegio, mit Zuziehung des Pastors, gewählt.

Die übrigen Beamten, als Unterküster, Kirchenknecht, Thurmer, Todtengraber u. s. w. ernennt die Beede. An den Stadt und Landkirchen werden die Küster, Dr=ganisten und andere Beamte von den Collegien oder den Landherren ernannt, welche die Prediger erwählen. Auf dem Lande sind die Küster auch zugleich Organisten und Schullehzrer. In Bergedorf ist die Organistenstelle mit der Cantorstelle vereinigt und wird die Wahl der Stellen, so wie die der übrisgen Kirchenbeamten, vom Kirchen und Schulcollegio vorgesnommen, unter Bestätigung der Visitation. In den Vierlansden und Geesthacht werden die Stellen alternirend von der Visitation besetzt.

#### 4. Kirchliche Handlungen,

### a) Im Gebiete.

Auf dem Lande verrichtet jeder Pastor sämmtliche einem evangelisch lutherischen Prediger zustehenden geistlichen Uemter in seinem Kirchspiele. Beichte (die in Bergedorf desentlich ist) und Abendmahl sind nirgends an eine Didcese gebunden, sonzdern es steht jedem Einwohner der Stadt und des Gebietes hierin ganz uneingeschränkte Wahl in und außerhalb Landes zu. Die Consirmationen geschehen jährlich öffentlich in den Kirchen. Für Moordurg sindet sich die besondere Verordnung, daß kein Einwohner seine Kinder außerhalb des Kirchspiels consirmiren lassen darf, ohne Erlaubniß des Landherrn.

## b) In der Stadt.

1) Die Taufen verrichten nur die Diaconen und der Archidiacon und nur in ihrem Kirchspiele. Die Eintheilung der Kirchspiele ist hin und wieder wol nicht ganz fest bestimmt, man richtet sich dabei in der Regel nach den Abtheilungen, welche die vielen Canale und andere Wasserstriche machen. Unster den Predigern seines Kirchspiels, mit Ausnahme des Pastors, kann der Tausvater wählen. An St. Catharinen lassen die Prediger indes die Amtsgeschäfte den Wochen nach umgehen.

Die Taufen geschehen in der Regel in den Häusern, selsten in den Kirchen, und zwar durch Besprengung des ents blößten Kopfes des Täuflings. — Nothtaufen sind zulässig und werden, wenn das Kind leben bleibt, nachher vom Prediger, in Gegenwart der Gevattern, bestätigt, indem er über das Kind betet und es segnet. — Die Zahl der Gevattern ist uns beschränkt, doch sind gewöhnlich drei Gevattern.

- 2) Die Confirmation und den derselben vorhergehens den Unterricht verrichten ebenfalls nur Archidiaconen und Dias conen in ihren Häusern. Hier ist aber die Wahl völlig frei, eben so wie
- 3) die Beichte, welche in der Stadt noch eine besondere ist, so daß die Familienglieder oder sonst einige Personen zussammen in den abgesonderten Beichtstuhl in der Kirche treten, wo dann einer der Beichtenden eine kurze, willkührliche Beichtsformel betet und der Prediger nach einer kurzen, passenden Anrede die Beichtenden absolvirt. Die Beichte geschieht entweder am Tage vor der Communion oder auch an demselben Tage in der Frühe. Das Beichtgeld wird entweder im Beichstuhle übergeben, oder, wie bei ordentlichen Bürgern gewöhnlicher, in ein Neujahrsgeschenk für den Beichtvater verwandelt.
- 4) Das Abendmahl wird in den Hauptkirchen alle Sonn = und Festage von zwei Diaconen nach evangelisch = sutherischem Ritus ausgetheilt. In der St. Gertruds Kapelle ist nur alle 14 Tage Dingstags Communion und in der St. Mischaelissirche, außer den Sonntagen, alle 14 Tage Donnerstags. In den Kirchen des Amtes Rizebuttel ist nur am ersten Sonntage des Monates Communion und außerdem am grünen Donnerstage, Charfreitage und den zweiten Oster = Pfingstenund Weihnachtstagen. In Bergedorf wird das Abendmahl eisnige Male im Jahre ausgetheilt.

Kranken reicht der Beichtvater in ihren Häusern das Abendmahl.

- 5) Cheproclamationen werden nach der Haupt= predigt vom Prediger verlesen.
- 6) Copulationen werden von dem Passor, Archisdiacon oder Diaconen in dem Kirchspiele verrichtet, wo die Braut gewohnt hat, wenn auch die Trauung nicht in der Braut Pause geschieht.
- 7) Der gewöhnliche Gottesdienst der Predigten besteht:
- a) in der an allen Sonn= und Festtagen (an den großen Kesten: Ostern, Pfingsten und Weihnachten sind drei Fest= tage \*) in der Regel vom Pastor zu haltenden Haupt= predigt um 9 Uhr Morgens, über die Evangelien nach der Perisope. Der Gottesdienst beginnt mit Gesang, nach dem 1787 eingeführten Gesangduche mit 441 Gesangen (in Bergesdorf ist das lübecker Gesangduch eingeführt). Der Prediger tritt während des letzten Verses auf die Kanzel, betet still und beginnt dann mit einer Einleitung, worauf er einige Verse sins gen läßt, das Evangelium verlieset und über dasselbe predigt. Nach verlesenen Proclamationen u. s. w. wird das allgemeine Kirchengebet gesprochen, das Vaterunser gebetet und die Sezmeinde mit dem Segen entlassen, doch dies nur, wenn der Presdigende ein ordinirter Prediger ist. Der Gottesdienst schließt dann mit Gesang und nach diesem beginnt die Communion.

Einen Theil der vom Prediger vorzunehmenden Abkuns digungen, machen die besondern Fürbitten aus, sowol die ge=

<sup>\*)</sup> Anmerk. Im Amte Ripebüttel sind durch eine Verordnung vom 28. Juli 1817 (Anderson IV. 75) folgende Festage abgeschafft: der heil. drei Rönigstag, die drei Marientage, der Johanniss und Michaelistag und die dritten Tage an den drei großen Festen. Ju Hamburg und im übrigen Gebiete sind kirchliche Festage die so eben angeführten und: der Neujahrstag, der Vormittag des grünen Donnerstages, Charfreitag, Himmelsahrt Christi, und zufolge des Raths und Bürgerschlusses vom 17. April 1817 der achtzehnte October, endlich ein allgemeiner Bußtag am ersten Donnerstage des Novembers.

setzlich vorgeschriebenen für Raths = und Predigerwahlen, als auch die von Corporationen gestisteten oder in einzelnen Fällen von Privatleuten gewünschten für Kindbetterinnen, Kranke, Abswesende u. s. w., sedoch werden bei diesen die Namen nicht genannt, so wie endlich die sogenannten Danksagungen bei Todesfällen bekannter Personen; diese bestehen in einer kurzen, lobenden Lebensbeschreibung, Fürditte um Trost sür die Hinsterbliebenen und der Prediger setzt dann nach diesen Dankssagungen eine allgemeine Fürditte hinzu. Mandate von 1732, 1781 und 1787 verbieten das überstüssige Wortgepränge babei.

Wenn in der Woche kein besonderer Festag einfallt; so werden noch in jeder Hauptkirche besondere Wochenpredigten gehalten, namlich zu St. Petri und in der Gertruden=Capelle (wo Sonntags nicht gepredigt wird) Dingstags, zu St. Riscolai Mittwochs, zu St. Catharinen Donnerstags um Bi Uhr, zu St. Jacobi Freitags um 9 Uhr, zu St. Michaelis Dingstags um 8½ Uhr, Donnerstags um 9 Uhr und Sonnabends von Ostern bis Michaelis um 7 Uhr.

- b) Frühpredigten werden von Ostern bis Michaelis in allen Hauptkirchen an Sonn= und Festtagen um 6 Uhr gehalten.
- c) Mittagspredigten in den Hauptkirchen um 12 Uhr.
- d) Nachmittagspredigten in den Hauptkirchen und zu St. Georg um 2 Uhr.
- e) Betstunden werden Donnerstags um 9 Uhr gehals ten in den Hauptkirchen (außer St. Michaelis wo Predigt ist) und in St. Georg.
- f) Besper wird seden Sonnabend und heiligen Abend (Vorabend eines-Festes) um 1½ Uhr in den Hauptkirchen und St. Georg gehalten.
- g) Examen oder Kinderlehre wird alle Wochen in den Hauptfirchen von einem Prediger abwechselnd gehalten. Die Schullehrer des Kirchspiels können dann die fähigen Kins

der hinschicken. Die Schüler, welche am fleißigsten kommen und die meisten Kenntnisse gezeigt haben, erhalten nach dem öffentlichen Examen Denkmunzen oder sonstige Belohnungen.

h) Begräbnifpredigten werden am Offcrabend um 9 Uhr in den Hauptkirchen gehalten.

Begrabnifplage find

- ` 1) vor dem Dammthore: zu St. Catharinen, Nicolai, Petri und Michaelis.
- 2) vor dem Steinthore: zu St. Jacobi, Gertrud und Georg.

Alle diese eingehegten Begräbnispläge gewähren mit ihren schönen Anpflanzungen und geschmackvollen Capellen einen recht freundlichen Anblick. Die Wahl des Begräbnisplages hängt von der Privatwillführ ab. Man hat dann entweder ein eigenes Grab oder der Plat wird vom Juraten angewiesen.

In Bergeborf werden die Leichen noch in der Stadt beerdigt.

#### B. Evangelisch's reformirte Gemeinden.

- 1. Die beutsche Gemeinde, so wie
- 2. die franzdsische Gemeinde bestehen sede aus activen Mitgliedern, welche sich zu halbjährigen Beiträgen sur das
  Gemeinwesen verpslichten und aus Mitgenossen, bei denen,
  wie bei den activen Mitgliedern, monatlich für die Armen gesammelt wird.

Aus den activen Mitglieden wird der Kirchenrath geswählt. Dieser besteht in der deutschen Gemeinde aus vier Aeltesten und fünf Diaconen, in der französischen aus drei Aeltesten und drei Diaconen. Die Diacdnen werden, in der deutschen Kirche auf fünf, in der französischen auf drei Jahre gewählt und werden dann Aelteste, können aber nach Beendigung dieser Jahre wieder gewählt werden. Bei entstandener Bacanz rücken die Uebrigen auf.

Der Kirchenrath schlägt den activen Mitgliedern bei einer Prediger wahl die Geeigneten vor, von denen einer gewählt, vom Senate bestätigt, von einem reformirten Prediger eingessührt, und dann ein Glied des Kirchenraths wird. Bei der deutschen Gemeinde stehen zwei Prediger, bei der französischen einer. Um reformirter Prediger zu werden, mussen die Candizdaten an einem Orte eraminirt seyn, wo ein sreformirtes Wisnisterium vorhanden ist.

Der Kirchenrath bildet die amtliche Vertretung seiner Gesmeinde bei der Obrigkeit, ihm steht das Recht der Aufsicht über die Gemeinde zu und er verpflichtet die Neuerwählten auf ihr Amt. Die Prediger und Aeltesten besorgen alle kirchslichen Angelegenheiten, die Aeltesten allein verwalten den Kirschenschaß, die Diaconen verwalten zunächst das Armens und Schulwesen. Aelteste und Diaconen übernehmen ihre [Geschafte unentgeltlich, wie in der lutherischen Kirche. Prediger und Ofsicianten, wie Küster, Organist und Borleser werden von der Gemeinde honorirt.

Der dffentliche Gottesdienst richtet sich nach besonderen Agenden, die deutsche ist von 1790. Die deutsche Gemeinde bedient sich eines, von hiesigen Predigern angesertigten, 1803 hieselbst eingeführten Gesangbuches, welches seitdem auch in den deutschen reformirten Gemeinden zu Altona, London und Petersburg eingeführt ist. Die framdsische Gemeinde hat ein Gesangbuch von 1787, mit deutschen Melodieen.

In beiden Kirchen wird an allen Sonn= und Festtagen Gottesdienst gehalten, der mit der Vorlesung eines Abschnittes aus der Bibel anfängt, worauf gesungen wird. Darnach wers den in der französischen Kirche vorgeschriebene Gebete, in der deutschen aber ein vom Prediger verfaßtes Gebet gesprochen. Die Predigten werden über freie Texte gehalten, außer in der Passionszeit, oder wenn die Obrigkeit eine besondere Verfügung erläßt. Auf die Predigt folgen Fürbitten und Gebet, in der französischen Kirche nach der Agende, in der deutschen von

Prediger abgefaßt, dann Gesang und der Segen. Die Diaco= nen sammeln für die Armen sehr zweckmäßig an den Thüren, nach beendigtem Gottesdienste.

Die Prediger können die geiftlichen Handlungen der Taufe und Copulation in der Kirche oder in den Häusern vornehmen. Die Confirmationen geschehen jährlich öffentlich in den Kirchen.

Am Ofterfeste und fonst zwei oder dreimal im Jahre wird Communion gehalten. Die Communicanten melden sich vors her bei den Predigern oder Aeltesten. Brodt und Wein wers den von den Predigern vertheilt, in der deutschen Kirche mit einer Anrede nach der Agende, in der französischen mit einem Bibelspruche. Der Begräbnißplat ist vor dem Steinthore.

- 3. Die englisch=reformirte Gemeinde hat ihre eigene Rapelle auf dem Johannisbollwerk. Die Vorsteher der Gesmeinde werden auf Zeitlebens gewählt, ihnen assistirt ein Sescretair. Den Gottesdienst verrichtet ein Prediger nach dem englischen Ritus.
- C. Der romische fatholischen Gemeinde ist die kleine St. Michaelis Kirche durch Rath = und Bürgerschluß vom 21. Oct. 1824 definitiv überlassen. Der Gottesdienst wird von zwei Pastoren verrichtet, denen in der kirchlichen Adminisstration vier, auf Lebenszeit gewählte, Provisoren und ein Secretair beistehen. An der Kirche sind ein Organist und ein Küster angestellt. Der Begräbnisplaß ist vor dem Dammthore.
- D. Die mennonitische Gemeinde halt ihre gottesdienste lichen Versammlungen in Altona, wo eigentlich der Sig ber Gemeinde ist.
- E. Die Anhänger der englischen bischöflichen Kirche sind in Hamburg nicht als constituirte Gemeindeanerkannt. Sie halten ihren Gottesdienst in Privathäusern.
- F. Die israelitische Gemeinde hat sich seit einigen Jahren hinsichtlich der Gottesverehrungen in zwei Theile gestheilt. Die altere Gemeinde steht unter neun Vorstehern.

vor, sowol hinsichtlich der Guter und Einfünfte, als in Betreff des Cultus. Die gottesdienstlichen Versammlungen dieser Alteren Gemeinde werden in sogenannten Schulen gehalten, deren mehrere an verschiedenen Orten der Stadt sind, und dabei der alte Ritus beobachtet. Zehn Israeliten, die über 13 Jahre alt sind, können eine gottesdienstliche Versammlung bilden und seder kann Vorleser sehn. In der in der Elbstraße gelegenen Schule halt der geistliche Beamte (s. unten Versfahren bei Geburten u. s. w.) am Sabbath einen Vortrag.

Die neuere Gemeinde, die Anhänger des neuen Tem=
pels, hat ihre eigene, von drei Vorstehern besorzte Vers
waltung, giebt aber noch immer zur Erhaltung der älteren
Gemeinde die nothigen Geldbeiträge her. Die Vorsteher wers
den von der Gemeinde auf vier Jahre gewählt. Der Gottes=
dienst wird in einem eigenen Gebäude, dem neuen Tempel,
von zwei Predigern und einem Vorbeter gehalten und
dürsen bei demselben Frauenzimmer und Bekenner anderer
Religionen dffentlich gegenwärtig seyn. Die beiden sezigen
Prediger sind gleich bei der Einrichtung des neuen Tempels
gewählt, die folgenden Wahlen sollen, nach der Versassungsur=
funde, von einem größeren Ausschusse der Gemeinde geschehen.

Begräbnißpläge sind vor dem Dammthore; in Atona, Ottensen und Wandsbeck.

# Zweite Abtheilung.

Bildungsanstalten und Beförderungsmittel ber Bildung.

#### I. Schulen.

#### A. Symnasium und Johanneum.

Das Gymnasium und Johanneum sind auf mehrfache Weise mit einander verbunden, wie sich weiter unten naher ergeben wird. Beide stehen unter dem Scholarchate, welches besteht aus den vier altesten Senatoren, wenn sie nicht daran verhindert sind, aus den fünf Hauptpastoren und sämmtlichen Oberalten. Der Senior des Ministerii ist Ephorus des Johannei. Das Scholarchat wählt die Prossessoren des Gymnasii und die Prosessosen und ordentlichen Lehrer des Johannei, letztere nach dem Vorschlage des mitstimsmenden Directors. Das Scholarchat entscheidet serner über alse wichtige Angelegenheiten und Veränderungen und übersnimmt die Sorge sur das Gymnasium, unter Leitung des Präsidis (Protoscholarchen).

Für das Johanneum ist ein enger Ausschuß des Schols, archates angesetzt, unter dem Namen der Schuldeputation, welche besteht aus zwei Senatoren, zwei Pastoren, zwei Obersalten und dem Director. Diese Deputation wählt die Collas boratoren und Lectoren und berathschlagt zunächst über die ers sorderlichen Verbesserungen.

Die ganze jetzige Einrichtung des Johannei ist seit 1802 veransfaltet.

Am Johanneo sind neun ordentliche Lehrer angestellt, wovon einer immerwährender Director ist. Dieser und sechs Andere haben den Titel Professor; einer ist Lehrer der Callisgraphie und Rechnenkunst und einer Lehrer der Zeichnenkunst. Die Stelle eines Cantors und Musikdirectors, welcher ebenfalls zu den ordentlichen Lehrern gehörte, ist seit 1822 nicht besetzt.

Sodann sind am Johanneo vier Collaboratoren, welche aus den sich dazu meldenden hiesigen Candidaten oder anderen fähigen Männern gewählt werden, endlich drei Lectos ren der neueren Sprachen, nämlich zwei der franzdstischen und einer der englischen, jedoch wird das Franzdsische auch von den ordentlichen Lehrern gelehrt.

Das Johanneum hat den doppelten Zweck, Gelehrte und nichtstudirte Staatsbürger vorzubereiten, freilich bleibt der erste immer Hauptzweck. Die drei untersten Classen heißen die

Burgerschule, die fünf oberen die gelehrte Schule. In der letzteren ist das parallelische Lectionspstem angenommen, so daß in allen Classen zu gleicher Zeit dieselbe Sprache oder Wissenschaft gelehrt wird, und jeder Schüler in jedem Fache den seinen Kentnissen angemessenen Unterricht erhält. Indeß tritt dieser Parallelismus nur bei den Sprachen und in den mathematischen Wissenschaften ein, hingegen in den theologischen, bistorischen, geographischen und deutschoratorischen Classen ist die lateinische Classe die Regel, so daß der Schüler der zweisten lateinischen Classe auch in den ebengenannten nicht sprachs wissenschaftlichen Fächern in der zweiten Classe sitzt und bei dem Aufrücken in die erste lateinische Classe auch in den ans dern Fächern in die erste Classe kommt.

In der Bürgerschule ist der Unterricht für alle gleich, mögen sie sich dem gelehrten oder einem andern Fache widsmen wollen. Unterrichtsgegenstände sind: a) in der dritten Classe: Religion, Moral in Beispielen, Schreiben und Reche nen, Lese = und Sprachübungen, Orthographie, Geschichtserzähslungen, deutsche Geographie, Französisch und Lateinisch. Die Lehrstunden sind von neun dis ein Uhr und von drei dis fünf Uhr.

- b) In der zweiten Classe: Religion, Rechnen und Schreisben, Leses, Verstandess und Declamir = Uebungen, deutsche Sprache mit schriftlichen Uebungen, Naturgeschichte, Geograsphie von Europa, Geschichte, französische und lateinische Sprasche und Zeichnen. Die Stunden in dieser, wie in den folgens den Classen beider Schulen sind von acht bis zwölf und von zwei bis fünf.
- c) In der ersten Classe: Religion, Rechnen und Schreiben, beutsche Sprache und deutscher Styl, allgemeine und hamburgissche Geschichte, Geographie, technologische Vorkenntnisse und Kaslenderkunde, lateinische und franzbsische Sprache und Zeichnen.

Für die französische Sprache besteht auch in der Bürger= schule das Parallel=System. In der höheren, gelehrten Schule ist für die unteren Classen eine kaufmannische Classe eingerichtet, in welcher die, zum Studiren nicht bestimmten, Schüler unterrichtet werden, während in denselben Stunden den zum Studiren bestimmten. Lateinisch gelehrt wird. Die Lehrgegenstände dieser kaufmansnischen Parallelclasse sind: Rechnen und Schreiben, Uebungen in deutscher, französischer und englischer Correspondenz, Naturzgeschichte und Zeichnen. Die Wissenschaften, welche nicht zu den alten Sprachen gehören, werden auch den Nichtstudirenden vorgetragen.

Die Gegenstände des Unterrichtes in der gelehrten Schule sind: Theologie, Arithmetik und Mathematik, Geschichte, alte und neue Geographie, Rhetorik und Poetik, Französisch, Lasteinisch, Griechisch, Hebräisch und Zeichnen. Der Unterricht im Englischen wird nur denen zwei Stunden wöchentlich ertheilt, die ihn besonders verlangen und mit 5 # vierteljährlich honoriren.

Das Schulgeld ist in allen Classen gleich und beträgt vierstelsährlich 25 #, wogegen aber alle andere Ausgaben wegs. fallen, mit Ausnahme einer kleinen freiwilligen Gabe an Pesdell und Custos.

Für das Besuchen der Lehrstunden einzelner Fächer wird verhältnismäßig bezahlt. In der Schule sind 12 ganze und 25 halbe Freistellen angeordnet, welche auf drei Jahre von der Schuldeputation ertheilt und bei guter Aufführung und Fähigzteit fortgesetzt werden. Die Freischüler erhalten auch die nözthigen Schulbücher unentgeltlich, aus besonderen Vermächtnissen.

Durch die Rath = und Bürgerschlüsse vom 22. October 1801 und 13. Mai 1802 (And. erste Samml. VI. p. 89 und p. 105) ist bestimmt, daß die Kämmerei alle Jahre 30000 # zur Berzbesserung des Johannei auszahlt. Davon wird der Gehalt der angestellten Lehrer u. s. w. bezahlt und der Ueberschuß wird zum Schulfonds geschlagen. Der Stamm dieses Fonds bezsieht aus einem Geschenke zweier Schulfreunde, von 4000 #

und seine Bestimmung ist die Unterstützung der Wittwen und Baisen der ordentlichen Lehrer. Von dem crhobenen Schulzgelbe fällt der neunte Theil an dem Schulsonds. Von dem Reste werden die nothigen Ausgaben für Feuerung, Licht, Dinte u. s. w. bestritten, und was dann noch übrig bleibt in 27 gleiche Theile unter die ordentlichen Lehrer vertheist, so daß der Director vier Theile, der Schreiblehrer zwei und die übrisgen Lehrer jeder drei Theile erhalten. Die Prosessoren und der Schreiblehrer haben freie Häuser, welche der Staat untershält, nur Einer besommt als Entschädigung für das sehlende Haus jährlich 800 f. Die Kinder der ordentlichen Lehrer has ben ganz freien Unterricht in der Schule.

Jedem Lehrer, Collaborator u. s. w. ist es verstattet, so viele Privatstunden außer der Schule zu geben, als ihm die Schularbeit übrig läßt.

C

15

n

Alle vier Wochen wird von sammtlichen Professoren und den anderen Lehrern Conferenz gehalten und darin über wissenschaftliche und disciplinarische Gegenstände berathschlagt, die Censuren der Schüler beredet und über die Bersetzung in höhere Classen verfügt. Die Censuren werden Oftern im Examen vom Director vorgelesen, vor ben, 14 Tage dauernden, Sommerferien aber und zu Weihnacht nach einem gedruckten Formulare ausgefertigt und den Schülern, mit Ausnahme der Primaner, übergeben. Alle vier Wochen werden Declamir= Uebungen gehalten, bei benen sich, außer den Lehrern, auch andere Zuhörer einfinden konnen, ein Primaner halt dann vorher eine selbstverfaßte deutsche, lateinische oder franzosische Rede. Oftern und zuweilen Michaelis werden bffentliche De= clamationen gehalten, wobei drei abgehende Primaner Reben halten. Mit beiden Schulen werden Oftern und Michaelis dffentliche Examina und mit der Burgerschule auf Johannis und Weihnacht gehalten. Zu Belohnungen des Fleißes beson= ders durch Vertheilung eingebundener Bücher hat die Kammerei jährlich 180 # ausgesetzt. Die abgehenden Primaner, welche

einem Maturitätsexamen, welches schriftlich und mund= lich ist. Um dazu zu gelangen, muß der Schüler entweder in dieser Schule zwei Jahre lateinischer und griechischer Primaner oder vorher in einer auswärtigen gelehrten Schule eine zeitlang schon Primaner gewesen seyn. Die Abschiedsreden kommen nur den, im Maturitätsexamen, nach Stimmenmehrheit der Scholarchen und Lehrer, bestandenen Schülern zu.

Das Gebäude des Johannei ist der untere Theil des Jozhannisklosters. Jede Classe ist von der andern abgesondert, die geräumige erste Classe dient auch zu den Schulfeierlichskeiten.

Am Gymnasium sind sechs Professoren angestellt, der Moral, der theoretischen Philosophie und Beredsamseit, der Physis und Naturgeschichte, der Geschichte und der orientalisschen Sprachen. Sie halten in ihren Fächern öffentliche und Privatvorlesungen, entweder im Hörsaale oder in ihren Wohsnungen. Das Rectorat wechselt allsährlich um Ostern. Der Rector hält wöchentlich drei diffentliche (nicht honorirte) Vorslesungen, die andern Professoren vier. Die Privatvorlesungen werden für die einzelne Stunde in der Woche mit einem Thasler viertelsährlich honorirt. Außer den Gymnasiasten können auch andere Erwachsene an den Vorlesungen Theil nehmen, wenn sie sich dazu bei dem Professor melden. \*)

<sup>&</sup>quot;) Anmerk. Der Borschlag, juristische Encyclopädie auf dem Gymnassum zu lesen, mögte, der Ansicht des Herausgebers nach, wol nicht zweckmäßig senn, weil diese auf allen deutschen Universitäten gelesen und dort wol mit dem meisten Nupen gehört wird; dages gen aber scheint es allerdings wünschenswerth, über hamburgisches Recht Vorlesungen zu erhalten, nur nicht für Gymnasiasten, denen, bei völliger Unkunde des gemeinen Rechts, so wie aller eis gentlich juristischen Vorkenntnisse, eine solche Vorlesung offendar mehr schaden als ungen würde, wenn auch nur als Zeitversschwendung, sondern es würde der Herausgeber diese Vorlesung für junge Rechtsgelehrte wünschen. Als wichtige Fragen würden dabei freilich vorkommen, wer sollte diese Vorlesungen halten? und würs

Die Gymnasiasten sind junge Leute, welche sich durch Besuch des Gymnasii noch besonders zu den eigentlichen Universtätstudien vorbereiten wollen.

Die Professoren erhalten ein festes Gehalt von der Kam= mer, zwei derfelben weniger, weil sie zugleich Professoren des Johannei sind. Freie Wohnung aber haben sie, als Professoren des Cymnasiums, nicht.

Der Rector, in Gemeinschaft eines seiner Collegen, als Assessions, übernimmt die Prüfung und Aufnahme der Symnasiasten, so wie er auch die Zeugnisse bei ihrem Abgange ausstellt. Der Rector giebt ferner den jährlichen Lections:

den zu deren Besuche die jungen Juristen verpflichtet werden konnen? Aber sollte sich nicht ein geschickter Jurist, wo möglich ein Hamburger, finden lassen, welchem bas Scholarchat diese Professur mit Vertranen auftragen könnte? Freilich , mußte für dieses unbekauete Feld dem Professor eine Vorbereitung nachgelassen werden. Daß aber eine folche Professur für die hamburgische Rechtspflege fehr ersprießlich senn murde, durfte wol keinen Zweifel leiden. Jeder größere deutsche Staat hat eine oder mehrere Landesuniverst täten, entweder im eigenen oder befreundeten Lande. Hamburg hat keine ber deutschen Universitäten zur Landesuniversität bestimmt, und gewiß auf diese Beife, seinem Verhältniß pach, passiv am Besten für die freie Wissenschaft gesorgt. Dadurch aber entsteht ber Mangel, daß das, oft bedeutende Gigenthümlichkeiten habende, hamburgische Particular-Recht und der, namentlich jest noch, sehr schwierige hamburgische Proces nirgends gelehrt wird. Für jüngere Juristen und also auch für ihre Elienten entsteht daher manche Unbequemlichkeit, in proceffualischer und materieller Hinsicht, mancher unnüte Rostenaufwand. Es mögte daher wol ber sehr unmaßgebe liche und ungefähre Vorschlag einige Erwägung verdienen, ob nicht den jungen Juristen aufzuerlegen, diese Vorlesung zu besuchen, ehe sie zur juristischen Praxis zugetaffen murben. Es könnte selbst ein Eramen vorgeschrieben werden, wenn auch, mit Beachtung ber Doctoralprivilegien, nur über hamburgisches Recht und Proces. Der hamburgische Staat hat gewiß eben so gut wie jeder andere Staat das Recht und auch wol die Pflicht, dafür zu sorgen, daß die Advocatur in den Händen von Männern sep, die mit den Laudesgesetzen vertraut, das ist aber jest officiell zu verlangen nicht möglich, so lange nicht eine Professur des vaterländischen Rechtes vorhanden ist.

catalog mit einem Programme heraus, er verfaßt die dfs
fentlichen Glückwünschungsschreiben, wenn das Gymnasium
zu einer auswärtigen Feierlichkeit eingeladen wird, so wie die Programme zu Solennitäten des Gymnasii. Er schreibt ferner eine Denkschrift über die, während seines Rectorates verstorbes nen Bürgermeister, altesten Syndicus und altesten Senator. Der Rector verwaltet endlich die Casse zu den nothigen kleinen Ausgaben. Stirbt der Rector, oder wird er wegberusen; so übernimmt der alteste Professor das Rectorat dis zu den nachssen Ostern.

Das Gebäude des Gymnasiums stößt an das Johanneum. Es hat einen eigenen Pedell.

#### B. Rirdenschulen.

In jedem der 5 Stadt: Kirchspiele ist eine besondere Kirchenschule, deren Lehrer von der Beede, mit Zuziehung des Pastors, erwählt werden. Zu St. Catharinen und Jacobi sind zugleich besondere Catecheten bei diesen Schulen angestellt. Hauptgegenstände des Unterrichtes sind Religion, Rechnen und Schreiben. An St. Michaelis ist eine besondere lateinische Kirchenschule eingerichtet, worin auch die Anfangsgründe der Sprachen und Wissenschaften gelehrt werden.

In allen lutherischen Schulen der Stadt und des Gebietes soll, nach der Weirordnung vom 9. Dec. 1818, gebraucht wers den, das, vom Ministerio verfaßte, Lehrbuch der christlichen Religion zur Unterweisung der Jugend, mit angehängter kurzen Geschichte der christlichen Religion und Kirchen, so wie der Auszug des Lehrbuchs in Fragen und Antworten für die ersten Anfänger, mit beigefügtem kleinen Catechismus Luthers.

Die Kirchenschullehrer haben freie Wohnung und erheben das ihnen vorgeschriebene Schulgeld, auch erhalten die meisten einen Pleinen bestimmten Gehalt.

Die Deutsch = reformirte Gemeinde hat ihre eigene Kirs

#### C. Privatschulen

sind in bedeutender Anzahl in der Stadt und den Vorsstädten, vorhanden, dürfen aber nicht ohne Bewilligung des Pastors im Kirchspiele errichtet werden, welcher die Lehrer und Lehrerinnen vorher prüft und ihnen dann eine; schriftliche Concession aussertigt. Der Pastor behält aber immer die Aufssicht über sämmtliche Schulen seines Kirchspiels \*).

#### D. Armenschulen.

- 1. Die im Jahre 1612 von dem Oberalten Hieron. Knackenrügge gestiftete Freischule in der Rosenstraße steht unter der Aufsicht der vier Prediger zu St. Jacobi und wird von vier Administratoren verwaltet, welche ihre Zahl durch eigene Wahl ergänzen. Bei ihr ist ein Schullehrer angestellt.
- 2. Die von dem Prediger Paßmann zu St. Michaelis 1683 gestiftete Armenschule bei der kleinen Michaeliskirche hat

<sup>\*)</sup> Anmerk. Mehrere Verordnungen haben in neuerer Zeit (1815, Anderson II. 122. 1816, 17, 18. Das. III. 135. IV. 65. V. 290.) die sogenannten Grun verboten. Diese maren eine Nachahmung des Waisengrüns (f. unten Waisenhaus) nur ärnteten dort die Uns falt und die Kinder, hier die Schullehrer. Im Ganzen wäre es ben Schullehrern nicht zu verdenken gewesen, wenn fie sich die Rosten eines den Rindern gegebenen Festes hätten bezahlen lassen und auch allenfalls etwas dabei übrig gehabt hätten. Allein in vielen kleinen Schulen wurde es eine unerträglich lästige Ausgabe für die Aeltern, theils wegen der ungebührlichen Geschenke, welche die Lehrer forderten oder doch erwarteten, theils wegen des unsinnigen Aufwans des, der in der Kleidung getrieben wurde. Denn nicht zufrieden, die lieben Kinderchen über ihren Stand herauszupupen, giengen Manche gar so weit, sie in Theateranzuge zu stecken, wo dann die zwölfjährigen Jungen und Dirnen als Dunois und Jungfran von Orleans auf den Tangboden figurirten, ohne zu miffen, wer denn diese Buntjacken gewesen waren, ohne vielleicht ihre Namen buchstabiren zu können. Dazu kam, daß auf den Sangboden in und vor der Stadt, wo diese Brun gehalten murden, fich Jeder für fein Geld einfinden konnte und die aufsichtslosen Kinder daher den größten Gefahren für ihre Sittlichkeit und ihre gesunden Glieder Daher benn jenes allgemeine Werbot. ausaesett waren.

sechs Patrone, nämlich zwei Mitglieder des Senates, zwei des Ministerii und zwei Bürger. Bei derselben sind zwei ordent= liche Lehrer, sodann ein Schreib= und Rechnenlehrer und ein Zeichnenlehrer angestellt. Auch werden die Schülerinnen durch zwei Lehrerinnen in weiblichen Handarbeiten unterrichtet. Die Schüler dieser Anstalt haben einige Tage nach dem Waissengrün ein Armengrün, bei dem sie, gleich den Waisenstindern, durch die Stadt vor das Steinthor ziehen und ein Fest has ben. Die grösseren Knaben sammeln während des Zuges für den Schulfonds.

- 3. Die Rumbaumische Armenschule ist 1690 von der Wittwe des Dr. Caspar Rumbaum gestiftet. Die sechs Patrone werden eben so gewählt, wie bei der Pasmannischen Schule. Das Schulgebäude liegt auf der Cassamacherreihe. Es ist bei der Schule ein ordentlicher Lehrer angestellt.
- 4. Die Winklerische Armenschule im Eichholze ist von dem, um die hamburgischen Armenschulen höchst verdienten, Senior Johann Winkler, Pastor zu St. Michaelis, gestiftet, Johst von Overbeck schenkte ein Erbe dazu. Die Stiftung wird von den beiden Kirchspielsherren und dem Pastor zu St. Michaelis verwaltet. Bei der Schule ist ein Lehrer angestellt.
- 5. Die Wetkensche Armenschule bei den Hütten ist 1722 durch ein Vermächtniß von Herrmann Wetken errichtet. Die fünf Administratoren ergänzen sich aus der Familie, die sährliche Verwaltung geht unter ihnen um. Bei der Schule ist ein Lehrer angestellt.
- 6. Die Freischule zu St. Nicolai ist 1759 von verschiedenen Wohlthätern errichtet. Die Berwaltung steht unter den Kirchspielsherren, den Predigern, Leichnamsgeschwornen und Juraten zu St. Nicolai. Ein Catechet und ein Schreibziehrer unterrichten die Schüler und Schülerinnen.
- 7. Die Sonntagsschule in der Vorstadt St. Georg ist eine von Privatleuten errichtete Anstalt, welche unter det

besondern Aufsicht des dortigen Pastors steht, an welchen man sich wegen der Aufnahme zu wenden hat.

- 8. Ueber die Schule im Waisenhause s. unten.
  - E. Schulen für besondere Wissenschaften.
- 1. Die Navigationsschule auf dem Walle unweit des altonaer Thors ist nach dem Plane der, unten anzussührenden, patriotischen Gesellschaft errichtet und im Jahre 1817 neu eröffnet. Sie steht unter der zweiten Section der Schiffahrts = und Hafendeputation (s. unten) und einem Aussichusse der Sesellschaft. Ein, von der Kämmerei honorirter, Lehrer unterrichtet junge Leute unentgeltlich in allen zur Schiffsfahrt notthigen Kenntnissen. Um zu dem Unterrichte zugelassen zu werden, meldet man sich bei dem ältesten Senator der Section.
- 2. Die von derselben Gesellschaft gestistete Zeichnens
  schule steht unter einem, von derselben deputirten, Worsteher.
  Sie ist in drei Classen getheilt, in welchen von zwei Lehrern unentgeltlicher Zeichnenunterricht ertheilt wird in Baurissen, in freien Handzeichnungen und in Decorationen und sonstigen Ornamenten sur Künstler und Professionisten. Wegen der Aufnahme wendet man sich an den Vorsteher.

#### F. Schulen im Gebiete.

#### 1. In Rigebüttel.

- a. Der Bürgerschule in Rizebüttel steht ein Rector vor, welcher außer den gewöhnlichen Schulwissenschaften im Lateinischen, Englischen und Französischen, und privatim im Griechischen unterrichtet. Das jährliche Schulgeld ist vierzig Mark. Der Rector hat eine freie Wohnung und ein jährliches Sehalt von 200 Thalern. Der Schulfonds ist durch milde Gaben zusammengebracht.
- b. In der Tochterschule werden weibliche Handarbei= ten, die gewöhnlichen Schulkenntnisse und lebende Sprachen

- gelehrt. Es ist eine Amtswohnung dabei und das Schulgeld jährlich vierzig Mark.
- c. In Ripebüttel, Groden, Dose und Alten = walde sind Kirchspielschulen und außerdem in den einzelnen Odrfern Schulen für den ersten Unterricht.
- 2. In Bergedorf ist eine Schule, von zwei Classen; worin ein Rector und ein Cantor lehren. Nach der Schulord= nung von 1791 (in Andersons Sammlung nicht aufgenommen) foll in dieser Schule Unterricht ertheilt werden in der Religion, im Lesen, Schreiben und Rechnen, deutschem Styl und Rechts schreibung, Naturgeschichte mit Rucksicht auf Ackerbau, Haushaltung und Gewerbe, in ben Anfangsgrunden der Erdbeschreis bung und in biblischer und neuer Geschichte, der Cantor ertheilt außerdem Singunterricht. Das Schulgeld wird unter beide Lehrer getheilt. — Der Amtsverwalter und der Paftor durfen Nebenschulen erlauben, worin aber die Knaben nicht lan= ger als bis in das siebente Jahr aufgehalten werden durfen. -Hauslehrer durfen gehalten werden, indeß ist bann bas bestimmte Schulgeld an die Schule zu bezahlen. — Alljährlich wird ein Schuleramen in Gegenwart des Amtsverwalters, Pastors und Bürgermeisters gehalten! — Ucber Beschwerden gegen die Lehrer hat der Amtsverwalter zu entscheiden.
- 3. Im übrigen Gebiete sind Kirchspiel= und Privatschu= len unter Inspection der Prediger. Besondere Schulmandate existiren \*)
- , a. für Bill= und Ochsenwarder (Anderson VII. pag. 242.)
  - b. für Finkenwärder (daselbst pag. 246.)
- c. für Moorburg (baselbst pag. 250.) Nach diesen ist jedes Kind vom 7ten bis zum geendigten 14ten : Jahre schulpflichtig, falls es nicht wegen dauernder Körpers oder Geistesfrankheit unfähig ist und die Eltern mussen die

<sup>\*)</sup> Unmerk. Eine Schulordnung für die Stadt Hamburg — fehlt!

Kinder zur Schule schicken und das landübliche Schulgeld bes
zahlen, auch wenn sie die Kinder anderweitig unterrichten
lassen. Wer seine Kinder nicht ordentlich zur Schule schickt
oder das Schulgeld nicht bezahlt, wird vom Landherrn bestraft.
Für arme Kinder bezahlt die Kirchencasse das Schulgeld.

d. für das Kirchspiel Epppendorf (Anderson erste Samml. II. 95.) wodurch die Zeit der Schulpflichtigkeit vom achten dis zum sechszehnten Jahre bestimmt mird.

•

- e. für die Vierlande und Geesthacht (Klefeker X. 795.) Diese Verordnung beschränkt sich indeß auf die Ord= nung in den Schulen selbst.
- f. Im Dorfe Barmbeck ist von den Oberalten die Eins richtung getroffen, daß der angestellte Schuslehrer ein festes Gehalt bekommt, wozu die Einwohner beitragen.
- II. Die Gesellschaft zur Beforderung ber Runste und nüglichen Gewerbe (gewöhnlich die patrio= tische Gesellschaft genannt) ist im Jahre 1767 vom Senate Sie hat vier Aelteste und mehrete Deputirte, von benen der Vorsigende den bescheidenen Titel eines proponiren= den und protocollführenden Secretairs führt. Um Mitglied zu werden, meldet man sich bei dem proponirenden Secretair oder dem Cassenverwalter und verpflichtet sich zu einem jährlichen Beitrage von 15 # Courant. Die Gesellschaft ernennt indeß auch Ehrenmitglieder. Um deliberirendes Mitglied zu werden und als solches Six und Stimme in den gemeinnützigen Be= rathungen der Gesellschaft zu haben, muß man, auf Worschlag eines deliberirenden Mitgliedes, durch Ballotage ermählt wer= den. Jedes deliberirende Mitglied macht fich durch Deposition von 12# anheischig, Theil an den Deliberationsversammlungen zu nehmen, bei welchen jedem anwesenden Mitgliede jedesmal ein Mark zurückgezahlt wird, bis eine neue Reihe der Ber= Gewöhnliche Versammlungen sammlungen anfängt. Unterhaltung freundschaftlichen alle Mittewochen werden

Abend gehalten, wo sich nicht allein sebes Mitglied einfinden kann, sondern auch Nichtmitglieder eingeführt werden dürfen.

Zu der jährlichen allgemeinen Versammlung wird ein Bericht über die Wirksamkeit der Gesellschaft im verflossenen Jahre gedruckt. Von den "Nachrichten von den Verkandlungen und Preisfragen der Gesellschaft u. s. w." sind bis jetzt 7 Bände erschienen.

Die Gesellschaft hat eine bedeutende Bibliothek, die durch ansehnliche Legate sehr vermehrt ist und eine Sammlung von Kunstsachen, Naturalien und Modellen. Drei Deputirte sind Worsteher dieser Sammlungen, welche jeden Donnerstag von 12 bis 2 Uhr gedffnet sind, wo dann die Mitglieder Bücher aus, der Bibliothek leihen können.

Tochteranstalten dieses Vereines sind die Zeichnenschulen, die Navigationsschule und eine Anstalt zur Beförderung des Land = und Gartenbaues. Außerdem verdankt Hamburg dieser Gesellschaft die Rettungsanstalt und die Badeanstalt (s. unten Gesundheitspolizei) die Versorgungsanstalt und die Ereditcasse für Erben und Grundstücke (s. unten Polizei der Eigenthumsssicherheit) so wie manche andere gemeinnützige Einrichtung.

#### III. Bibliotheken.

A. Als defentliche Bibliothek kann eigentlich wol nur die Stadtbibliothek genannt werden, die unter der Obersaufsicht des Protoscholarchen steht, welcher die Einkunfte und Ausgaben verwaltet. Zufolge Rath= und Bürgerschlusses vom 22. October 1801 erhält die Bibliothek einen jährlichen Zuschuß von Ct. p 3000 von der Kammer. Nach dem 32sten Artikel des Hauptrecesses soll von jedem hier gedruckten Buche dek Bibliothek ein Exemplar gratis abgeliefert werden. Jedes neue Rathsmitglied pflegt ein sehlendes Werk zu schenken.

Awei Professoren des Gymnasii sind als Bibliothekare angestellt. Sie werden vom Scholarchate gewählt und erhalzten jeder jährlich 300 # von der Kammer. Der älteste **Bis** 

bliothekar legt dem Protoscholarchen halbjährlich Rechnung über die kleinen Ausgaben vor und unterschreibt die eingegangenen Rechnungen der Buchhändler und aus den Auctionen. Zwei Regiskratoren, aus der Zahl der eraminirten Candidaten des Miniskerii, jeder mit 100 & jährlich, zwei Custoden aus den älteren Gymnasiasken, jeder mit 75 & jährlich, werden, die ersteren von den Hauptpredigern, die letzteren von den Prosessforen des Gymnasii gewählt. Der Pedell des Gymnasii trägt die ausgeliehenen und wieder zurückgelieferten Bücher ein und erhält dasür jährlich 50 &. Außerdem sind zwei Auswärter bei der Bibliothek angestellt.

Die Ordnung der öffentlichen Stadtbibliothet vom 1. Marg 1751. (Mandate Vl. 1774) bestimmt Folgendes über ben Ges brauch der Bibliothek. Sie ist alle Mittewochen und Sonnas bend von 12 bis 2 Uhr (früher von 10 bis 12 Uhr) gedffner, ausgenommen in den vollen Wochen nach Oftern und Michaes lis. Wer ein Buch sehen will, läßt es sich von einem der ans wesenden Beamten reichen. Aus der Bibliothek weggeliehen werden keine geschriebene Briefe, eingeklebte Bildniffe, Rupfers stiche, Autographa und Lexica aller Arten. Gben so wenig Manuscripte, falls nicht etwa Gelehrte sie baldigst abdrucken oder Werke darüber erscheinen lassen wollen. Diejenigen, die hieselbst in einem öffentlichen und-beständigen Chrenamte stes ben, nämlich alle Mitglieder- des Senates, des Ministerii und des Collegit der Oberalten, haben, wenn sie ein Buch zu ihs rem oder ihrer Freunde Gebrauch verlangen, nur einen Thaler zu deponiren, welcher der Bibliothek verfallen ist, wenn man das Buch über die selbst bestimmte Zeit behalt. Andere Gin= wohner muffen, außer dem Thaler, den Werth des Buches Für Auswärtige muß sich ein hiesiger seßhafter Burger schriftlich verburgen. Wer ein Buch verliert oder be= schäbigt, muß es ersegen, oder die, im Buche bemerkte Tare bezahlen, wogegen keine Einrede gilt.

Am 18. Septbr. 1818 ist folgende Bekanntmachung erstaffen: Alle diejenigen, welche Bücher von der Stadtbibliothek zu haben wünschen, werden ihrer eigenen Bequemlichkeit und der Beförderung ver Ordnung wegen ersucht, die vollständigen Titel und Ausgaben der gewünschten Werke auf einzelne Zetztel zu schreiben und diese, mit ihres Namens Unterschrift, Daztum und Angabe des Wohnorts versehen, am Dingstage und Freitage zwischen 12 und 2 Uhr dem Bibliothekboten am Einzgange der Stadtbibliothek überliefern zu lassen, worauf sie an den folgenden Tagen, d. h. Mittewochens und Sonnabends, von 1 bis 2 Uhr persönlich oder durch bekannte Leute die verzlangten Bücher, nach der im Sten I der BibliothekzOrdnung vom 1. März 1751 näher angegebenen Bestimmung in Emspfang nehmen und über das, was nicht vorhanden ist, Auszfunft erhalten können.

Mit der Bibliothek verbunden ist eine Sammlung von i mathematischen und physicalischen Instrumenten, deren Aufseher i der Professor der Mathematik am Johanneum ist.

- B. Die Bibliothek des Commerciums enthalt, nach Dr. Janssens Nachrichten u. s. w. pag. 481, etwa 25000 Bande. Eine bestimmte Bibliothekordnung eristirt nicht, indeßkann nach liberaler Observanz jeder bekannte Bürger gegen einen Empfangschein, ohne alle Deposition, jedes vorhandene gedruckte Buch geliehen erhalten. Die Bibliothek wird, unter Oberaussicht der Commerzdeputirten, von dem Protocollisten, als Bibliothekar, verwaltet und ist jeden Werktag von 11 bis 2 Uhr geöffnet.
- C. Die Bibliothek der Gesellschaft zur Befors berung der nützlichen Künste und Gewerbe ist schon oben erwähnt.
- D. Die Bibliothek der St. Catharinen=Rirche und E. Die Bibliothek der St. Jacobi = Kirche (etwa

2350 Bande) werden von den Hauptpredigern der beiden Kir= chen verwaltet, an welche man sich wegen gewünschter Benutzung zu wenden hat. Ueber beide sind zu vergleichen Dr. Janssen's Nachrichten pag. 479. sf. (D. Bibliotheken der St. Petri und Nicolai=Kirchen sind mit der Stadtbibliothek vereis nigt.)

Ueber die Büchersammlungen des ärztlichen Bereines, des Gesundheitrathes u. s. w. so wie über die sonstigen medicinischen Bildungsanstalten siehe unten die Gesundheitsspolizei.

Die Militairbibliothek ist ausschließlich für das Officiercorps bestimmt.

IV. Die Bildungsanstalten, welche vom Staate bis jest noch nicht bestätigt sind, dürfen hier nur nachrichtlich ers wähnt werden. Es gehören bazu besonders

A. die Gesellschaft ber Freunde des vaterlandis schen Schule und Erziehungswesens. Die Hauptzwecke derselben sind die Weredlung des Schullehrerstandes, die Erleichterung und Bervollkommnung der Schularbeiten und des Bildungsgeschäftes, die Verbesferung der burgerlichen Lage der Lehrer und die Unterstützung ihrer nachbleibenden Familien. Die Mitglieder sind theils Schullehrer in Hamburg und deffen Gebiete, (active Mitglieder) theils unterstützende Mit-Beamte der Gesellschaft aus beiden Claffen berselben find: ein Proponent, drei Vorsteher, drei Verwalter der Wittwencasse und zwei Bibliothekare und Directoren des Lesezirkels. Sammtliche Beamte werden von den anmesenden Mitgliedern durch Stimmenmehrheit gewählt. Im Winter werben alle 14 Tage, im Sommer alle 4 Wochen am Mittewochen Abend litz terarische Versammlungen gehalten, worin ein Mitglied eine Vorlesung halt, über welche dann frei discutirt wird. Alle Vierteljahre und sonst so oft es nothig, werden Deliberations Bersammlungen gehalten. Im November, bei der Stiftungs= feier, berichtet der Proponent über die bisherigen Arbeiten und den Finanzzustand der Gesellschaft. Sammtliche Mitglieder sind zum Besuche aller Versammlungen berechtigt. Die Gessellschaft sucht, so weit es in ihrem Kreise möglich ist, dem Mangel eines Seminars in Hamburg badurch abzuhelfen, daß den Schulgehülfen (Unterlehrern) unentgeltlicher Untersicht in den nothigen Wissenschaften und der Methodik erstheilt wird.

B. Die Gesellschaft zur Verbreitung der mathe= matischen Kenntnisse giebt von Zeit zu Zeit Schriften über diesen Zweig der Wissenschaften heraus.

C. Das akademische Handlungscomtoir ist eine, unter Leitung eines Directors bestehende, Privatanstalt zur Ausbildung practischer Kausseute. Das Nähere siehe im Anshange des Addresbuches.

D. Der Kunstverein kauft ober bestellt alljährlich ausgezeichnete Werke lebender deutscher Maler, die dann, nach geschehener Ausstellung, unter die Mitglieder verlooset werden.

E. Die Akademie der zeichnenden Künste ist eine Privatanstalt, in welcher Unterricht im Zeichnen nach lebenden und künstlichen Modellen ertheilt wird.

F. Musikalische Bereine sind der Concertverein, der Gesangverein, die musikalische Akademie und die Liedertafel.

Ueber Kunst = und Naturaliensammlungen ist das Abdresbuch zu vergleichen. Ehrender Erwähnung verdient bes sonders das reiche Museum für Gegenstände der Nastur und Künst, welches ein Privatmann, Herr Pet. Friedr. Roding, gegen ein mäßiges Eintrittsgeld dem Publikum an bestimmten Tagen diffnet. Das Nähere siehe im Address buche.

Als Beforderungsmittel der Bildung dienen Stipen= dien, die in alterer und neuerer Zeit in dem freigebigen Ham= burg in ziemlicher Anzahl gestiftet sind und zum Theil für besondere Wissenschaften, zum Theil auch für bestimmte Fas, milien gelten. \*)

Anmert. Sehr zu wünschen mögte es senn, baß sammtliche Stipendien unter eine obrigfeitliche Aufsicht gestellt murben. Den Ber waltern ber Stipendien kann bies nicht jum Nachtheile, sondern nur zum großen Rugen gereichen, wenn burch eine allgemeine Controlle nicht befohlen, sondern, durch Mittheilung ber nöthigen Data baju angerathen würde, bag nur Burdige, b. h. murbigbes fundene Schüler und würdigbleibende Studirende, an diesen trefffis chen Stiftungen Theil hatten und daß able Burdige so viel moge lich verhältnismäßigen Beistand erhielten, während jest vielleicht Einige auf den Universtäten barben und Andere mit Stipendien uberflüssig versehen find. Wielleicht ließe sich bei einer forgsamen Aufsicht und umfichtigen Bertheilung so viel erübrigen, daß ben wirklich unvermögenben und both fähigen und geschickten Stubirenben eine kleine Summe gereicht werben konnte, um bie nothwenbige häusliche Einrichtung nach ihrer Burücktunft von der Universität zu bestreiten, ohne gleich aufangs eine unverschuldete, aber brudende Schuldenlast auf sich zu nehmen. Daß bei ber Bertheis lung von Stipendien nur auf Fähige und Fleißige Rücksicht zu nehmen, versteht sich von selbst. Die Mitglieder dieser Stipendiencommission unter bem Senate, ben Predigern und Professoren aufzufinden, dürfte das Leichteste bei diesem Wunsche senn, und dann ber Herausgeber glauben, daß diese Einrichtung einen wirklichen und bebeutenden Rupen für alle dabei Interessirte haben dürfte.

# 3 weites Kapitel.

# Justizverwaltung.

# A. Rechtsquellen.

Die Quellen des hamburgischen Privatrechtes sind

1) Das Stadtbuch, publicirt am 10. October 1603, enthält in 4 Theilent eine Procesordnung, ein Privat = und Erbrecht und ein Eriminalrecht. Der erste Theil hat durch neuere Verordnungen und Einrichtungen manche Abanderung erlitten; der zweite und britte Theil sind hingegen, mit wenisgen Ausnahmen, in voller Kraft; die Strenge des alten Erisminalrechtes ist durch die Praxis der Gerichte sehr gemildert. Wir sehen einem neuen hamburgischen Eriminalrechte entgegen. Das Stadtbuch gilt in Hamburg und Rigebüttel.

Ueber die Ausgaben des Stadtbuches (1605 von Frobes nius — einen Nachdruck aus späterer Zeit — 1681 bis 1683 von Völker — 1771 von Königs Erben) siehe Anderson's Privatrecht II. 10 — 26.

2) Das Landrecht (ohne Datum, wahrscheinlich aus dem 14ten Jahrhunderte) gilt nach den Worten desselhen für Billwärder, Ausschlag, Ochsen=, Moor= und Finkenwärder, Woorburg, Tatenberg und Spadenland, der Gewohnheit nach wer auch für Hamm, Horn und Hammerbrook.

Es ist der Wölkerschen und Königschen Ausgabe des Stadtbuches beigedruckt.

3) Das lübische Recht gilt in Bergeborf und, ber Observanz nach, in den Vierlanden. Der Sage nach sollen. Altengamm, Curslack und Geesthacht, die zu dem Amte Bersgedorf immer gehörten, ausdrücklich mit dem lübischen Rechte bewidmet senn, Neuengamm und Kirchwärder aber, die früher zu dem Amte Riepenburg gehörten, das lübische Recht nur durch Gerichtsgebrauch angenommen haben.

Das lübische Recht ist von 1235 und revidirt' 1586.

4) Ergänzt werden die geltenden Stadt= und Landrechte durch die, auf verfassungsmäßigem Wege beliebten Ber= ordnungen.

Ueber die Gerechtsame der Aemter und Zünfte ist bessonders wichtig das Reglement der Aemter und Brüberschaften vom 7. Sept. 1710. (Klefeker I. 155.)

In friegsrechtlicher hinsicht gelten

- a) für die Bürgergarde das Dienstreglement vom 10. Sept. 1814 (Anderson I. 218.)
- b) für die Garnison die revidirten Kriegsartikel vom 5. December 1814 und die Kriegsartikel des Contingentes vom Juni 1815. (Anderson III. 232. 254.)
- c) für die Nachtwache die neue Nachtwachordnung vom 1. März 1822 (Anderson VII. 269.)

Für das Sandelsrecht find besonders zu bemerken:

- a) die Wech se kordnung von 1711 (Klefeker VI. 378.) nebst dem dazu gehörigen Artikeln von 1729 (daselbst 393.) und der Rath = und Bürgerschluß von 1732 (Klefeker III. 686.)
- b) die Affecuranz= und Haverepordnung von 1731 (Riefefer I. 28.)
- c) die neue Fattitenordnung von 1753. (Alefeker III. 240.) nebst den Additionalartikeln von 1772 und 1773. (Mandate VI. 475. 552.) für das Aint Bergedorf die Concursordnung von 1820. (Anderson VI. 335.)
- d) die Maklerordnung von 1824. (Anderson IX. 273.)

Für bas Procefrecht

- a) Articuli, wonach sich die Dielen=Procuratores zu richten haben, vom 13. Juli 1724, (Mandate II. 1033.)
- b) Extractus Protocolli Senatus, vom 18. Februar 1801, (Anberson, erste Sammlung. VI. 6.) die genauere Befolsgung der Dielenartisel von 1724 betreffend.
- c) Berordnung über die Abkürzung der Processe und Aushebung der Impugnationen, vom 21. Mai 1802. (baselbst 108.)
- d) die beiden Verordnungen vom 29. December 1815. (Anderson II. 270. 288.) wegen veränderter Organisation der Justigbehorden und Gerichte und in Betreff des Verfahrens.
- e) die Handelsgerichtsordnung von 1815 (Anderson II. 207.) und das handelsgerichtliche Reglement (Anderson III. 19.)
- f) die provisorische Oberappellationsgerichtsords nung und die Appellabilitätsordnung von 1820 (Anderson VI. 230. 289.)
- g) Berordnung in Beziehung auf die Gerichtsverfaffung des Amtes Bergedorf vom Juli 1820 (Anderson VI. 306.)
- 5) Subsidiarisch gilt das gemeine deutsche, canonische und tomische Recht.

# B. Gerichte, deren Bestandtheile und Competenz.

Es giebt in Hamburg außer dem Capitulargerichte keinen privilegirten Gerichtsstand der Personen, sondern nur der Sachen. Die Civilsachen jedes Standes gehören daher vor die Civilgerichte, und es gilt unbedingte Gleichheit vor dem Gesetze.

Die jest geltende Organisation und Competenz der Gez richte, ist besonders durch die schon bemerkten Verordnungen vom 29. Dec. 1815 bestimmt. Danach giebt es folgende:

## 1. Gerichte erster Instanz.

## I. Gerichte für besondere Sachen.

Das Handelsgericht, mit einer eigenen Sandels= gerichtsordnung vom 15. Dec. 1815, erkennt über alle, in der Stadt oder im privativen Gebiete vorkommende Streitigkeiten, Die Handelsgeschäfte betreffen ober auf folche unmittelbaren Bezug haben, wozu denn auch alle Fallissemente über 4000 # Courant gehoren \*). Das Richterpersonal besteht aus einem Prases, einem Viceprases und neun Richtern. Prases und Viceprases sind Graduirte, bekommen jahrliches Gehalt von 6000 und 5000 # Courant und bleiben in ihren Stellen pers insofern sie nicht zu andern Chrenamtern gezogen Jedoch steht ihnen und dem Gerichte eine wechsel= seitige halbjährige Loskundigung frei. Die Wahl derselben ge= schieht, indem das Handelsgericht vier Personen dem ehrbaren Raufmanne (s. unten) und ehrb. Raufmann von diesen vier dem Senate zwei vorschlägt, wovon Letterer einen ermählt. Bu dem Ehrenamte der Richter werden Kaufleute auf 3 Jahre gewählt, indem bas Handelsgericht zu jeder Stelle zwei Personen dem ehrb. Raufmanne vorschlägt, wovon dieser eine er= wählt, welche dies Umt annehmen muß. Prasides und Rich= ter muffen über 30 Jahre alt und Bürger senn oder sofort werden; die Ersteren nehmen die Verzichtleistung auf alle Ad= vocatur in ihren Amtseid.

Das Handelsgericht theilt sich in zwei Kammern, in deren erster der Prases und in der zweiten der Viceprases den Vorsitz hat. Insofern beide erste Instanzen sind, hängt es vom Aldsger ab, bei welcher Kammer er seine Klage anbringen will.

<sup>\*)</sup> Unmerk. Ob ber Verlagscontract dazu gehört? Verhandelt sind mehrere Processe darüber im Handelsgerichte, indeß haben neulich Prätur und Obergericht in einer Sache entschieden, ein Process über Verlagscontracte gehöre vor die Prätur.

B. Die Patrondte der Aemter und Brüders schaften sind unter die Herren Senatoren vertheilt und sind diese, nach Aufhebung des früher bestandenen Amtsgerichtes, competent in allen eigentlichen Amtssachen, sowol unter den Amtsgenossen selbst als gegen Andere.

#### C. Die Kriegsgerichte.

1. Des Bürgermilitairs. Dieses entscheidet über alle Dienstvergehen des im Dienste befindlichen Bürgermilitairs. Es kann auf Geldstrafen, Gefängniß, diffentlichen Verweis, Degradation und Cassation erkennen, es muß indeß auch wes gen Perbrechen und Vergehen, welche eine schwerere Strafe nach siehen, oder die außerdem nach der Ahndung der bärgerlichen Gesetze unterworfen sind, den Schuldigen dem Criminal Serichte übergeben.

Das Kriegsgericht besteht außer dem vortragenden Audisteur, der aber keine entscheidende Stimme hat, immer gus sieben, von der Bürgermilitaircommission (s. Militairverwalt.) jedesmal oder für eine bestimmte Zeit gewählten Mitgliedern des Bürgermilitairs aus andern Bataillonen als der Ankläger und Angeschuldigte \*) und zwar

a. für Gardisten und Unterofficiere aus einem präsidirens den Hauptmanne, zwei Lieutenants, zwei Unterofficieren und zwei Gardisten;

Mnmerk. Falls zufällig Mitglieber besselben Batailsons unter ben Richtern vorhanden; so ist es der Vorsicht gemäß, daß der Präses den Angeklagten vor Stöffnung der Verhandlung frage, ob er sich anch dem Urtheile der sigenden Richter unterwerfen und auf die Sinrede verzichten wolle, daß er nicht von Mitgliedern seines Bastaillons oder des seines Gegners gerichtet werden könne. Die ganze gesehliche Bestimmung fällt ohne alles Bedenken und nach dem Gerichtsgebrauche dann weg, wenn die vom Kriegsgerichte zu entscheidende Frage eine nothwendige rechtliche Folge früherer, rechtskräftigen Erkenntnisse ist, z. B. die Erkennung des Freiszettels, oder die Erlaubung des öffentlichen Verkauses gepfändeter Sachen.

- b. für Dutenants oder Officiere in gleichem Range aus .
  einem präsidirenden Major, zwei Hauptleuten, zwei Lieutenants
  und zwei Unterofficieren;
- c. für Hauptleute ober Officiere in gleichem Range aus zwei Majors, wovon der älteste präsidirt, zwei Hauptleuten und drei Lieutenants;
- d. für Majors aus brei Majors, wovon der alteste pras sibirt und vier Hauptleuten.
- 2. Eine besondere Commission entscheidet alle Fälle zwischen Mitgliedern des Bürgermilitairs, während sie im Dienste sind und Anderen, die entweder gar nicht zum Bürsgermilitair gehören oder doch zur Zeit des streitigen Vorganges nicht im Dienste waren. Diese Commission besteht aus den beiden Herren Senatoren, welche Mitglieder der Bürgermillstaircommission sind, einem, jedesmal dazu zu ernennenden Bürgermilitaircommissair und dem Chef der Bürgergarde. Der Auditeur führt das Protocoll.
  - 3. Das Kriegsgericht ber Garnison.
- a. Dad Regimentskriegsgericht besteht für seben Fast aus dem altesten Hauptmanne (eigentlich soll es ein Masjor senn) als Prases, zwei Obertieutenants, zwei Unterkieutenants, zwei Feldwebeln, zwei Unterofficieren, zwei Corporalen und zwei Soldaten. Die Mitglieder werden sur jeden einzelenen Fall von dem Obersten ernannt. Der Oberauditeur sührt das Protocost.
- b. Das große Kriegsrecht besteht aus einem ordent= lichen Kriegsgerichte, welchem die beiden jungsten Scnatoren präsidiren.
- D. Das Capitulargericht erstreckt seine Competenzüber alle Glieder des Domcapitels, canonicos minores, vicarios meros, Capitelsofficialen und Officianten und insoferne auf die Domestiken der Capitels=Personen, als die Domestiken gegen ihre Herrschaften bei dem Capitulargerichte als Kläger

auftreten. Die Gerichtsbarkeit bezieht sich abennur auf Ci= vilsachen in erster Inftanz. Die Eriminalgerichtsbarkeit und die geistliche Jurisdiction steht den Stadtgerichten und Behörden zu, jedoch kann bas Capitelgericht eine Cheschei= dung von Tisch und Bett in erster Instanz verfügen. Dem Gerichte steht für seine Gerichtsbarkeit die Erkennung von Proclamen und Edietalien zu, die aber am Rathhause an= geschlagen werden muffen. Vormundschaften und Curatelen werden jest, nach Absterben des Decans, von den Stadthehor= den bestellt. Mündigsprechungen, Einkindschaften, Privilegien und alle sonstige aus obervormundschaftlichem oder oberem Polizeirechte herstammende Handlungen werden ebenfalls von den Stadtbeforben vorgenommen. Die Publication von Testas menten geschieht auf dem Rathhause, die Verfiegelungen und Constituirungen von Erbschaften nothigenfalls vom Zehntenamte. Der Senat und das Obergericht verfahren, in Rucksicht auf die Insinuationen und sonstigen Verfügungen in Beziehung auf Capitelspersonen oder Angehörige deffelben, direct ohne Requisition irgend einer Capitularbehorde; hinsichtlich der Requisitionen zwischen dem Capitulargerichte und den übrigen Unterbehörden findet die gewöhnliche Subsidialrequisition Statt, indeß fallen alle Requisitionen wegen Insinuationen an Burger meg, die in Capitelshäusern wohnen.

### II. Allgemein competente Gerichte.

A. Die beiden Stadt präturen werden von zwei Senatoren verwaltet, so daß auf Petri, im Februar, jedes Jahres der erste Prätor abgeht und der bisherige zweite Prästor nun der erste wird, seine Stelle aber durch das folgende Mitglied des Senates ersest wird. Die kaufmännischen Herzren Prätoren pflegen einen Advocaten als Consulenten anzus nehmen, der dann aber bei dieser Prätur natürlich nicht advosciren dars.

Die Pratoren haben die Gerichtsbarkeit in allen streitigen Sachen in der Stadt, welche nicht zur Competenz des Hanz' delsgerichtes gehören und deren Hauptsumme nicht den Beslauf oder Werth von Bp. 400 oder Ctp. 500 übersteigt, jes doch erstreckt sich ihre Competenz auch über diese Summe hinaus

- 1. wenn die Partheien oder auch nur der Beklagte, in Urkunden ausdrücklich erklart haben, daß sie sich der Cognition 'des Niedergerichtes' begeben und sich dem Ausspruche der Her= ren Pratoren unterwerfen wollen,
- 2. wenn Miethe oder Zinsen, wie hoch sich diese auch bes laufen, eingeklagt werden, imgleichen in allen Loskundigungsund Abtretungssachen,
- 3. in allen Dienstlohnssachen und in allen Streitigkeiten ber Brodherrschaften und Dienstboten untereinander,
- 4. in allen Fallissementen, deren Summe nicht höher als 4000 # Courant,
- 5. in allen Injuriensachen muß erst zum Güteversuch bei der Pratur citirt werden, doch steht es den Partheien frei, die Entscheidung des Niedergerichtes zu verlangen (zu Gericht zu gehen.) Falls aber die Sache auf der Pratur durchgehandelt worden, findet keine Supplication an das Obergericht Statt.
- 6. Klagen zwischen Sheleuten, insoferne sie nur eine Trensnung von Tisch und Bett bis zur Ausschnung der Gemuther bezwecken, gehören ebenfalls zur Competenz der Präturen.

Vom Kläger hängt es ab, bei welcher Prätur er seine Sache anbringen will, jedoch gehören die Prätur-Fallissemente nur an die jedesmalige zweite Prätur, so wie denn auch die Injuriensachen, einer alten Gewohnheit zusolze, nur an die zweite Prätur gebracht werden.

- B. Die herren Patrone
- 1. des Klosters St. Johannis (s. pag. 75)
- 2. des Hospitals St. Georg (f. pag. 75)
- 3. des Hospitals zum beil. Geift (s. pag. 75) sind bis

jetzt und so lange die Jurisdiction in diesen Gebieten noch nicht organisirt ist (s. oben pag. 75) so wie

- C. die Landherren
- 1. von Hamm und Horn (s. pag. 75)
- 2. vom hamburger Berge (s. pag. 75)
- 3. von Bill = und Ochsenwarder (f. pag. 76)
- und D. der Waldherr (f. pag. 76)

jeder in seinem Districte competent in allen nicht zum Han= beløgerichte gehörigen und die Summe von B# 400 ober CL.# 500 nicht übersteigenden Sachen, jedoch

- a) können auch hier die Partheien ober nur der Beklagte die Competenz im Voraus begründen, wenn sie sich in Urkunden ausdrücklich der Cognition des Niedergerichtes begeben und sich dem Ausspruche der Herren Patrone, Landherren und Waldherren unterwerfen;
- b) hier gilt eine freiwillige Erstreckung der Gerichtsbarkeit hinsichtlich der Summe, d. h. die Partheien konnen, wenn sie beide wollen, auch Sachen von höherem Belaufe vor den Herren Patronen verhandeln, was bei den Stadtpräturen nicht angeht.
- c) ohne Rücksicht auf die Summe tritt hier Competenzein, bei Zinsen und Mictheforderungen, Loskundigungs = und Abtretungssachen, Insuriensachen, Dienstlohns = und sonstigen Streitigkeiten unter Herrschaften und Dienstboten, Deich=, Weg=, Bau= und Beispruchs = Sachen und überhaupt solchen Sachen, welche schleunige Verfügung erfordern;
- d) eine besondere Competenz dieser Landbehörden findet. Statt, indem denselben
- 1) alle Faklissemente angehören, welche sich in ihrer Jurisdiction ereignen, mit Ausnahme der Fallissemente solcher Personen, deren Haupterwerb Handel und Fahrikgeschäfte sind,
- 2) sie haben in Chesachen zu entscheiden, nur muß bei volliger Chescheidung an das Obergericht nothwendig appellirt

werden, denn nur dieses kann eine Shescheidung definitiv zu= laffen,

3) sie verwalten die freiwillige Gerichtsbarkeit in ihren Die stricten, zum Beispiel Ernennung von Vormündern, Bestätisgung von Curatoren, Erlaubung von Proclamen, Ertheilung von Privilegien u. s. w.

E. Das Niedergericht ist in allen Sachen in Stadt und Gebiet competent, welche nicht, nach dem Angeführten, einer anderen Justizbehörde angehören. Auch erkennt dasselbe alle Proclame, selbst in Handelssachen. Bei erkannter völliger Spescheidung ist aber die Appellation an das Obergericht ers forderlich. In Criminalsachen ist das Niederg. die erste Instanz.

Das Richterpersonal besteht aus einem graduirten Prases, mit 5000 & Court. Gehalt, zwei graduirten Richtern, jeder mit 4000 & Court. Gehalt und vier kaufmannischen Richtern ohne Gehalt. Der Prases muß über 30 Jahr, die Richter über 27 Jahr alt, alle hiesige Bürger senn oder es vor Anstritt des Amtes werden. Das Gericht schlägt den Oberalten und den Kämmereiburgern zu jeder Stelle vier Personen vor und diese davon dem Senate zwei, der die Eine wählt. Die Aemter des Prases und der graduirten Richter sind permanent, die übrigen Richter werden auf zwei Jahr gewählt. Die juristissichen Richter nehmen die Verzichtleistung auf alle Advocatur in hiesigen Gerichten und auf alle juristische Praxis auf ihren Amtseid.

F. Der Amtmann in Rigebüttel hat die alleinige Gerichtsbarkeit in allen summarischen Sachen, in allen zur freis willigen Jurisdiction, so wie ohne Rücksicht auf die Summe in allen in Hamburg zur Competenz eines Untergerichtes ges hörenden Sachen, insofern diese Sachen nicht vor das Amtssgericht zu bringen sind.

G. Das Amtsgericht in Ritebuttel besteht aus dem-Amtmann und den beiden Schultheißen zu Dose und Alstenwalde und zu Rigebuttel und Groden. Falls diese aber,

ober einer von ihnen, mit einer der Partheien oder beiden, im ersten oder zweiten Grade verwandt oder bei der Sache interessirt sind, ernennt der Amtmann an ihre Stelle andere unberüchtigte verständige Leute, welche an Eidesstatt geloben, ohne einiges Ansehen der Person ihre Meinung von der Sache zu eröffnen. Der Actuar führt das Protocoll.

Das Amtsgericht ist, mehr nach herkommlicher als ausbrücklicher gesetzlicher Bestimmung, competent für alle Proclams Concurs = und Erbschaftssachen, Shescheidungen, Gidesleistuns gen, (auch in Sachen, die nicht vor dem Amtsgerichte verhans delt sind) Bestellungen von Vormündern und Curatoren für Abwesende u. s. w. und deren Quittirung, so wie für die Sachen, welche der Amtmann dahin zu bringen den Partheien verstattet oder welche er dahin verweiset. Endlich ersennt das Amtsgericht in peinlichen Sachen nach eingeholtem Rathe auss wärtiger Rechtsgelehrten.

H. Der Amtsverwalter in Bergedorf ist ausschließs lich competent in erster Instanz in allen Klagesachen der Amtseeingesessen, so wie auch in allen Concurssachen und Erbsschaftsfällen, sowol im Amtsgebiete als im Städtchen Bergestorf. Er hat die Befugniß, Geldbuße bis auf 20 Thaler und Gefängniß bis auf acht Tage zu erkennen. Er concurrirt hinsgegen mit

I. dem Rathe im Städtchen bei allen Alagesachen der Bürger im Städtchen, so daß der Aläger die Wahl zwissichen Amt und Rath hat. Die Untersuchung in Criminalfälse len haben Amt und Nath immer gemeinschaftlich; zur Specialsinquisition aber und zur Anstellung eines siscalischen Prosecifes muß das Amt erst Anweisung von der Visitation einhose len. In Militairsachen entscheiden ebenfalls Amtsverwalter und Rath gemeinschaftlich.

K. Die Visitation des Amtes Bergedorf ist erste Instanz in Strafsachen, welche eine hartere Strafe erfordern, als
worüber der Rath oder der Amtsverwalter verfügen können.

Das Amt instruirt in diesem Falle die Acten, (gegen Einges sessen in Bergedorf mit Zuziehung zweier Rathmanner als Schöffen) und schickt sie dann an die Visitation.

# 2. Gerichte zweiter Instanz.

## I. Restitutionsinstanzen.

A. In allen handelsgerichtlichen Sachen, deren Bestauf nicht über B# 500 oder Ct# 625 ist, kann der sich besschwert Erachtende bei der andern Kammer Restitution einles gen, mit der Wirkung der Appellation.

B. In den Prätursachen kann bei demselben Prästor Restitution gesucht werden, in Sachen deren Belauf nicht über Ctp 60 ist. Dasselbe gilt bei den Patronen, Land= und Waldherren.

C. In niedergerichtlichen Sachen ist nur Restitution bei dem selben Gerichte zulässig, wenn die Hauptsumme den Werth von B# 500 ober Ci# 625 nicht übersteigt.

D. Auch vor dem Protocolle des Amtmanns und Amtsgerichtes in Rigebuttel findet Restitution bei demselben Gerichte Statt. \*)

## II. Appellations - ober Supplicationsinstanzen.

A. Das Obergericht besteht aus einem graduirten Burs germeister als Prases, fünf graduirten und fünf kaufmannischen Senatoren, von denen jahrlich auf Petri drei austreten, der Prases aber tritt alle Jahr ab.

Bur Abgabe eines Civilerkenntnisses sind sieben Mitglies ber hinreichend.

Das Obergericht erkennt in zweiter Instanz in allen Sachen, wo nicht ausschließlich nur die Restitution zulässig, oder eine andere zweite Instanz eintritt. Von Erkenntnissen des Handelsgerichtes und Niedergerichtes wird appellirt, von

<sup>\*)</sup> Anmerk. In Bergeborf findet die Restitutionsinstanz nicht Statt.

denen der übrigen Justizbehörden der Stadt und des privatisven Gebietes supplicirt; die Wirkung ist aber dieselbe. Nothswendige Appellationen sind, außer in Rizebüttel, bei Ehescheisdungen und in Criminalfällen.

Erste und zugleich letzte Instanz ist bas Obergericht als obervormundschaftliche Behörde.

Für Amt und Städtchen Bergeborf ist das Obergericht dann zweite Instanz, wenn das Directorium bei Hamburg ist, sonst das lübecker Obergericht. Die Appellationssumme ist 30 per Court. Die Competenz des Directorii richtet sich nach dem Zeitpunkte der Actenabsendung und bleibt dann das Oberges richt für die anhängig gewordenen Sachen auch nach dem Wechsel des Directorii competent. Wenn die Visitation in ersster Instanz in Strafsachen erkannt hat; so ist das Obergericht des Directorialsenates die zweite Instanz. Der Verurtheilte kann daher an das Obergericht appelliren und überdies verfügt die Visitation ex officio die weitere Vertheidigung und beförsdert die Acten an das Obergericht, sobald sie auf Tod ober wenigstens zehnsähriges Gefängniß erkannt hat. In eben dies sen Fällen legt das Obergericht sein Urtheit den beiden Senasten vor, welchen die Vestätigung oder Begnadigung zusteht.

B. Der Senat ist die zweite oder Supplicationsinstanz in allen Administrationssachen, (z. B. von Erkenntnissen der Zoll= und Accisedeputation, Makler=, Stempel=, Bau= und Steuerdeputation) der Stadt und des privativen Gebietes.

C. Die Visitation des Amtes Bergedorf ist zweite und letzte Instanz in den Strassachen, worin der Amtsverwalter erkannt hat und von dem Verurtheilten binnen drei Tagen Beschwerde eingelegt ist. — Die Visitation ist ferner zweite Instanz in den Verwaltungssachen des Amtes.

# 3. Gerichte dritter Instanz.

I. Das Oberappellationsgericht der vier freien Städte Deutschlands hat seinen Sitz in Lübeck. Es besteht

aus einem Präsidenten und sechs Rathen. Der Präsident wird von allen vier Städten gemeinschaftlich ernannt, zwei der Richter ernennt Hamburg, die drei solgenden Lübeck, Bremen und Frankfurt und die Wahl des sechsten geht unter den drei letzteren Städten um. Den Vorschlag zur Präsidenztenwahl für Hamburg nimmt der Senat allein vor, zu den, von Hamburg zu besetzenden Rathsstellen schlägt der Senat den Oberalten dazu geeignete Personen vor, wozu die Oberalten noch Andere hinzusügen können; aus diesen Personen, wenn beide Behörden mit sedem Vorgeschlagenen zufrieden sind, wählt der Senat.

Prasident und Rathe mussen driftliche, deutsche Rechts= gelehrte und wenigstens 30 Jahr alt, auch nicht mit einem flimmführenden Mitgliebe des Gerichtes im vierten Grabe, voller und halber Geburt, verwandt ober verschwägert senn. Ein Mitglied, welches nach feiner Ernennung Stiefvater, Stiefschwiegervater ober Sohn, Schwiegersohn ober Schwager eines antern Mitgliedes wird, muß seine Stelle niederlegen. Prasident muß schon in einem deutschen Justiz = oder Spruch= collegio Sig und Stimme gehabt haben. Das Gericht selbst pruft die zu ernennenden Rathe und schickt fein Gutachten bar= über bem Senate ein. Nur die damit verbundene Proberela= tion ist von denen zu verfassen, die schon drei Jahre in ei= nem deutschen Justiz= oder Spruchcollegio zweiter oder höherer Instanz gesessen. Prasident und Rathe verzichten auf den Ge= brauch früher erhaltener. Dienst = ober Ehrentitel, so wie auf alle Advocatur, Nebenainter und Ertheilung von Rechtsgut= achten.

Der Präsident erhält ein festes Gehalt von Cif 10,000. The die Rathe jeder von Cif 7000.

Das Gericht steht unter der Aufsicht der vier Senate, dez ren einer alljährlich das Directorium führt. Alle drei Jahre wird von einer Deputation der vier Senate eine Visitation vorgenommen. Das Gericht entscheibet, hinsichtlich Hamburgs, als britte Instanz in allen appellabeln Civilsachen, worin die erste Instanz und das Obergericht verschieden erkannt haben, so daß eine Sache, welche im Obergerichte eben so entschieden worden, als z. B. im Handelsgerichte, nicht an das Oberappellationsgericht gebracht werden kann.

Für ihrer Natur nach nicht appellabel an das Oberappels lationsgericht sind durch die Appellabilitäts=Verordnung vom 7. Juli 1820 (Anderson VI. p. 289.) erklärt worden:

- 1) die inneren Einrichtungen der Collegien und Departe=
- 2) Verhaltnisse einzelner Collegien u. s. w. gegen einan= ber und gegen ben Staat,
  - 3) Migbrauch dffentlicher Amtsgewalt,
  - 4) Beschwerden über Berfügungen einzelner Behörden,
  - 5) Rirchen =, Schul = und Chesachen, \*)
  - 6) Aemtersachen,
  - 7) policeiliche Deich = und Baufachen,
- 8) Erkenntnisse der Zoll=, Accise=, Makler=, Stempel=, Bau=, Steuer= und Bürgermilitair=Deputationen und des großen Militairgerichtes, so wie ähnlicher Verwaltungsdeputationen, die künftig noch errichtet werden könnten.

Für das Amt Bergedorf gilt die Appellation an das Obersappellationsgericht auch in den Fällen, wo beide Instanzen gleichförmig erkannt haben, nur kann die Parthei, für welche in beiden Instanzen in der Hauptsache günstig erkannt ist,

<sup>\*)</sup> Unmerk. Lestere, in soweit dabei nicht über einen privatrechtlischen Punkt, z. B. das Alimentens, Absindungss, Brautschassund Gütertheilungsquantum gestritten wird. — Der Herausgeber gesteht, daß er nicht hat erforschen können, warum Shesachen, als solche, inappellabel senn sollen, wenn zwei verschiedene Erkenntnisse vorhanden. Da man in allen Shescheidungsachen doch nothwendig appelliren muß; so erscheint eigentlich das Versahren in erster Insstanz überstüssig, indem es ja doch lediglich auf das Obergericht ankommt.

erkenntniß erster Instanz hinsichtlich des Kostenpunktes geans dert hat. — Die Appellation an das Oberappellationsgericht sindet Statt in allen Sachen; welche Gerechtsame oder übershaupt solche Gegenstände betreffen, die keiner bestimmten Schätzung unterworfen sind, bei bestimmtem Geldwerthe aber in Sachen die über 500 p Capital oder über 25 p jährlicher Einkunste betreffen, falls nämlich das Obergericht die Epischeisdung erster Instanz in allen Punkten bestätigt hat; sonst aber schon in Sachen, die einen Werth von mehr als 200 p oder von mehr als 10 p jährlicher Einkunste haben. (Anderson VI. 306.)

II. Das Obergericht kann auch britte Instanz seyn, wenn nämlich von der Prätur u. s. w. supplicirt ist und das Obergericht das Erkenntniß in der, nicht 500 p Banco betrasgenden, Sache aufgehoben hat. Dann kann der Sieger in der ersten Instanz Restitution bei dem Obergerichte einlegen.

III. Die vereinigten Kammern des Handelsges
richtes bilden die dritte Instanz, falls diesenige Kammer,
bei welcher Restitution gegen ein Erkenntniß der andern Kams
mer gesucht ist, das erste Erkenntniß aufgehoben hat. Man
legt dann bei beiden Kammern Contrarestitution ein.

Das Gericht besteht in diesem Falle aus neun Mitsgliedern.

IV. Die beiden Senate von Hamburg und Lübeck bilden die dritte Instanz in den Administrationssachen des Amtes Bergedorf.

# C. Mebenpersonen der Gerichte.

### 1. Gerichtsbeamte.

-A. Das Handelsgericht hat einen Actuar und eiz nen Substituten desselben. Beide mussen Rechtsgelehrte und über 25 Jahr alt senn, sie erhalten Gehalte von Ct.#4000 und 3000 # und verzichten eiblich auf alle Abvocatur. Halbs jährige Loskundigung steht ihnen und dem Gerichte frei.

Ein besonderer Actuarius ist bei dem Fallitwesen aus gestellt. Dieser muß ein Rechtsgelehrter seyn, nimmt aber nach neuerer Einrichtung die Verzichtleistung auf alle Advocastur in seinen Amtseid. Er bekommt kein sestes Gehalt, sondern ist auf Sporteln nach einer bestimmten Taxe angewiesen. Auch bei seiner Stelle gilt halbsährige Loskundigung.

Die Cancellei besteht aus einem Actuariatsassi= stenten nebst einem Substituten desselben und vier Schreibern. Sie werden von der Kämmerei bezahlt.

Vier beeibigte. Gerichtsboten besorgen die Citatios nen u. s. w. und haben den Dienst bei den Audienzen. Sie sind auf ihre festgesetzten Sporteln angewiesen und muffen eine Caution von 300 # leisten.

Die bisher genannten Beamten werden vom Gerichte ge= wählt und muffen Burger seyn ober sofort werden.

Awei Notarien sind Schiffsregistratoren und haben als solche die Schiffsmannschaften in Gegenwart eines Rich= ters zur Beeidigung oder Perichtigung ihrer Aussagen über Seevorfälle (Verklarungen) zu sistiren. Sie haben eine Taxe und werden vom Obergerichte gewählt, welchem das Handelsgericht zwei Individuen vorschlägt.

Als berathende Sachverständige sind anzusehen:

- 1) Der Dispacheur, welcher die erlittenen Seeschäben nach gesetzlichen Bestimmungen unter die Interessenten des Schiffes ober der Ladung vertheilt. Er, so wie die Schiffsrez gistratoren, stehen in ihren Dienstsachen unzer dem Handelszgerichte.
- 2) Die Schifferalten können vom Handelsgerichte in solchen Sachen zugezogen werden, wobei es auf Seeusancen oder andere rein nautische Fragen ankommt, jedoch kann das Gericht auch

- 3) sonst eine Paar ersahrne, besonders zu beeidigende, Schiffer zuziehen, so wie endlich
- 4) in allen Sachen, wo es auf technische Kenntniffe. ans kommt, Makler oder sonstige Kunst und Sachversständige.
- B. Die Amtspatrone haben in ihren Aemtern keine Gehülfen.
- C. Der Kriegsgerichte Beamter ist ber vortragende und berathende Aubiteur.

Beide Auditeurs, sowol des Bürgermilitairs, als der Garnison, haben Hauptmanns-Rang und Unisorm, der Letztere den Titel Oberauditeur. Der Auditeur des Bürgermilitairs erhält eine Entschädigung von zusammen Ct.# 1800 und darf advociren, der Oberauditeur der Garnison Ct.# 1800.

De Die Actuariatgeschäfte sämmtlicher Stadt= und Landpräturen besorgt der Actuar des Niedergerichtes, nur das Kloster St. Johannis hat einen besondern Actuar (jest einen Interims=Actuar, welchem ein Consulent zur Seite steht). Außerdem hat

- 1) die erste Pratur einen Registrator und vier Offiscianten,
- 2) die zweite Pratur einen Registrator und brei Officianten,
- 3) die Landpratur von Vill = und Ochsenwarder hat einen Officianten und einen Registrator. Bei den Landpraturen u. s. n. sind die administrativen Beamten zugleich Officianten in der Jurisdiction.
- E. Das Niedergericht hat einen Actuar, welcher über 27 Jahr alt und Rechtsgelehrter seyn muß, vom Senate gewählt wird, 4000 & Courant erhält und, insofern er graduirt ist, zu Ehrenamtern wahlfähig bleibt; er verzichtet eidlich auf alle Advocatur. Ein Substitut des, Actuars muß 27 Jahr alt seyn und erhält 2400 &. Ihm ist ein Cancellist zugegeben.

Beide Actuarien muffen Bürger seyn ser werben, ber Senat wählt sie und steht die gegenseitige halbjährige Loskuns digung frei.

Ein beeidigter Gerichtsbote muß Bürger seyn oder werden und 300 # Caution leisten. Er ist auf Sporteln ans gewiesen. (Anderson VI. 90.)

F. In Rigebattel ift ein Amts: und Gerichts. actuarius; welcher ein Rechtsgelehrter seyn muß und vom ganzen Senate unter brei vom berzeitigen Amtmanne Prafentirten gewählt und beeidigt wird. Er fungirt bei bem Amtes und Landgerichte. Der Actuar verzichtet auf alle ausheimische Abvocatur für Fremde und die einheimische in gerichtlichen und vor dem Amtmanne anhängigen Sachen, darf aber für bie Amtseingesessen, in allgemeinen ober besonderen auffergerichts lichen Angelegenheiten bei dem Senate und mit Fremden Schriften abfassen. Er hat das ausschließliche Recht, alle Privatvertrage, Obligationen, Chezarter, Bollmachten, Testamente, Besichtigungsprotocolle, Geeproteste u. s. w. zu verfertigen. Dann hat er die Geschäfte des sogenannten kleinen Gerichtes, mit Zuziehung des Schultheissen des Kirchspiels, d. h. Bersies gelung, Entsiegelung, Erb = und Abtheilungen und bffentliche Werkäufe. Sein festes Gehalt ist nicht bedeutend und seine Wittwe oder Erben haben ein halbes Gnadenjahr.

Ein Fiscal besorgt die siscalischen Angelegenheiten in Civil = und Eriminalsachen. Es wird dazu ein dortiger Proscurator gewählt. Der andere Procurator ist Defensor.

Ein Gerichtsdiener ("Herrendiener des Hauses Riges buttel") wird vom Amtmann gewählt und ist zugleich Schliesser.

G. Im Amte Bergedorf ist ein rechtsgelehrter Amtsschreiber, ein Amtsfiscal, und ein Schliesser.

Alle werden von den Visitatoren gewählt und zwar wird jede Stelle wechselsweise von Hamburg und Lübeck besetzt.

H. Der Protonotarius führt das Protocoll in den obergerichtlichen Audienzen, d. h. in Appellationssachen vom Nieder= und Handelsgerichte, der jüngste Secretair in der Supplications=Instanz von den Erkenntnissen der Patrone, Prätoren und Landherren, so wie über die Sachen der freiwilzligen Jurisdiction, die per supplicas oder durch Anträge der Gerichte an das Obergericht gelangen.

Zwei Registratoren expediren und halten Register über die laufenden Sachen, nehmen auch die Supplicate an.

Der Herrenschenke läßt durch den Rathhausschlieffer bie Citationen zu obergerichtlichen Commissionen zum Gutevers suche oder zur Auftlärung der Sache besorgen.

L. Das Oberappellationsgericht hat einen Secres'
tair, der von den Senaten der vier Städte, nothigenfalls nach
geschehener Prüfung, ernannt wird; er muß 25 Jahr alt, christs licher Rechtsgelehrter, von deutscher Geburt und Angehöriger einer der vier Städte sehn und eine angemessene Caution leis
sten. Sein fester Gehalt ist C1\psi 3600.

Zwei Cancellisten, von denen der erste ein nicht gras duirter Rechtsgelehrter seyn muß, mit 2000 # und 1200 #.

Zwei Gerichtsboten, mit 600 und 450 #.

# 2. Rechtsbeistände.

#### A. Abvocaten.

Db Jemand in die Matrikel der Advocaten aufgenommen werden soll, hängt lediglich vom Obergerichte ab, an welches deshalb supplicirt und vom Supplicanten bewiesen werden nuß, daß er 22 Jahr alt und Bürger sep, auch die Rechte studirt habe. Der Graduirte bringt sein Diplom bei, Nichtzgraduirte unterwersen sich einem Examen durch zwei graduirte Senatoren. Die Zahl der Advocaten ist nicht geschlossen.

Den Advocaten steht das ausschließliche Recht zu, ge= richtliche Schriften und Supplicate für Andere zu verfas=

sen, zu welchem Ende jede solche Schrift von einem Abvocaten unterzeichnet seyn muß. Für sich selbst darf Jeder schreiben, jedoch mit der Bemerkung, daß er selbst der Verfasser sey. Seben so darf in nicht streitigen Sachen Jeder für seine Curanden, seine Pupillen und seine Vollmachtgeber schreiben, sobald er die, von den Gerichten zu beurtheilende, Fähigkeit hat, sich deutlich und bestimmt auszudrücken. Die Schriften in allen Stadt- und Landprätursachen werden indeß nicht als gerichtliche angesehen.

Das Obergericht hat das Recht, Abvocaten wegen grober Fehler auf bestimmte Zeit von der Advocatur zu suspendiren.

## B. Gerichtliche Procuratoren.

### 1. Bei ben hamburgischen Gerichten.

Ihre Zahl ist auf acht beschränkt \*). Sie werden vom Senate gewählt und müssen jura studirt haben, mündig und Bürger seyn. Sie bezahlen der Kammer eine jährliche Recosgnition von Ct. # 500 und steht dem Senate und ihnen eine halbjährige Kündigung, frei. In gerichtlichen Verhandlungen verlieren sie ihren juristischen Grad.

Sie dürfen in den ober= und niedergerichtlichen Audiens zen, so wie bei den Stadt= und Landpraturen auftreten, dürs fen aber nicht advociren.

Die jüngeren Procuratoren muffen der Reihe nach die Defensionen peinlich Angeklagter übernehmen, falls nicht der Angeklagte sich selbst einen Defensor wählt. Indes übertragen gewöhnlich die Procuratoren die Defensionen an Advocaten, denen das Niedergericht dann die Erlaubnis, wenn sie dieselbe wünschen, ertheilt, selbst die Defension vorzulesen.

Einer der Procuratoren ist vom Senate erwählter Procurator siscalis, sowol in Civil= als Criminalsachen.

<sup>\*)</sup> Anmerk. Jest find nur fieben Stellen befest.

Die gerichtlichen Procuratoren mussen, um im Niederzund Obergerichte auftreten zu können, eine, von ihrer Parthei unterscheiebene, gestempelte Vollmacht haben, deren, in einem alten Style abgefaßte, Formulare gedruckt sind.\*).

Die Einrichtung der ehemaligen obergerichtlichen Procuratoren, Procuratoren vor der Stange, Advocati ordinarii, die zugleich Advocaten und Procuratoren waren, ist jest als Antiquität zu betrachten.

#### 2. Procuratoren des Oberappellationsgerichts.

Bei dem Oberappellationsgerichte sind acht \*\*) Procuratozen angestellt, welche aus den sich meldenden Advocaten der vier Städte bestellt werden. Falls sie Advocaten in Lübeck werden wollen, müssen sie dort das Bürgerrecht gewinnen, sonst aber bleiben sie im bürgerlichen Verbande der Stadt, aus der sie gewählt worden, sind jedoch der Gerichtsbarkeit, den Polizeianordnungen und den indirecten Steuern der Stadt, Lübeck unterworsen. Ihre Instruction, Eid und Taxe siehe Anderson VI. 392. Sie haben eine Caution von 2000 & Cour. zu leisten.

C. Außergerichtliche Procuratoren werden vom Senate nach Stimmenmehrheit gewählt und beeidigt. Sie brauchen nicht studirt zu haben, sedoch mussen sie, nach den Artikeln derselben vom 13. Jul. 1724 (Mandate II. 1033.) Bürger oder Bürgerkinder, von gutem Leben und Wandel,

Da diese Bollmachten auf die Namen der Procuratoren gestellt sind, welche den, im hamburgischen Processe nicht ersahrenen, Clienten gewöhnlich ganz unbekannt sind; so kostet es die Advocaten sast immer einige Mühe, die Clienten zu überreden, ihren Namen unter eine so sehr bindende Bollmacht zu setzen. Hossentlich hört diese ganze Procuratoren-Einrichtung einmal auf, sobald man Mittel gefunden hat, die jetzigen Procuratoren zu entschädigen. Rostbar für die Processsührenden ist die Einrichtung sehr und bei dem zetzigen Verhältnisse der Advocaten scheint sie auch unnüt.

<sup>🔫</sup> Gegenwärtig nur seche. —

auch in praxi geübt und hiesiger Statuten kundig seyn. Zu dem Ende werden sie durch zwei graduirte Senatoren vorher examinirt. — Sie bezahlen sährlich 200 # an die Kommer. Ihre Zahl ist jest auf 12 festgesest.

Sie treten bei allen Praturen auf, durfen aber nicht ads vociren, indeß sieht es ihnen, wie sedem Andern frei, die Schriften bei den Praturen abzufassen, falls aber die Sache in der Supplicationsinstanz an das Obergericht gelangt, mussen die Supplicationen von Advocaten oder den Partheien selbst abgefaßt werden.

In Rigebuttel sind zwei Procuratoren, die vom Amtsmanne ernannt werden. Sie brauchen nicht studirt zu haben und bezahlen keine Recognition. Sie treten vor dem Amtsperichte und dem Protocolle des Amtmanns auf, falls die Parsthei ihre Sache nicht selbst führen will, und dürfen advociren.

In Bergedorf sind 3 Procuratoren, im gleichen Berhältz niffe wie die eben genannten Procuratoren.

## D. Anderweitige Rechtsheistande.

Jeder mundige mannliche Einwohner der Stadt oder des Gebietes kann in allen Gerichten auftreten für sich selbst, seine Schefrau, seine Kinder, seine Mundel, seine Euranden und seine Verwandte bis zum dritten Grade, so wie der Schwiesegervater für den Schwiegersohn und umgekehrt.

Für Andere dürfen aber nur Procuratoren, oder von diesen sistirte Advocaten auftreten, ausgenommen im Handelsge=richte, wo jeder, der sür sich auftreten darf, auch für Andere erscheinen kann, sobald er eine Vollmacht derselben prozducirt und so lange ihm nicht, wegen Untüchtigkeit, das Aufzureten für Andere von Gerichtswegen verboten ist.

# E. Motarien.

Hinsichtlich derselben gilt die Notariatsordnung vom 18. - Dec. 1815 (Anderson II. 234). — Um zum Notariate mges

lassen zu werden, muß man 25 Jahre alt und hiesiger Bürzger senn, in sehr gutem Aufe der Rechtlichkeit stehen und darüber ein Zeugniß der Notariatskammer beibringen, allgemeine theoretische Rechtskenutnisse besitzen und wenigstens ein Jahr als Commis eines Notars gearbeitet haben, wenn nicht das Obergericht davon dispensirt, endlich mit 2000 pergerien.

Vor der Zulassung und Beeidigung durch das Obergericht findet eine Prüfung Statt durch zwei, von der Notariatskamenner ernannte Notarien, unter dem Vorsitze zweier Mitglieder des Obergerichts.

Die Zahl ist auf 24 gesetzt, jetzt sind aber nur 14 ers nannt. Ein Notar kann keine dffentliche Verwaltung bekleisben, ausgenommen bei milden Stiftungen, er kann keine dffents liche Stellen oder Dienste haben, (ausgenommen die Stellen der jetzt lebenden Registratoren, falls diese Notarien zu wers den wünschen) er kann kein Geschäft der streitigen Gerichtsbarkeit und des Buchhaltens führen.

Ihre Geschäfte bestehen in der Aufnahme, Errichtung, Wollziehung und Beglaubigung solcher Acten und Urkunden, denen die Partheien öffentlichen Glauben verschaffen wollen, der Notar muß aber die Wahrheit der von ihm zu bezeugens den Thatsache aus eigener Wissenschaft kennen und mittelst seiner Sinne wahrgenommen haben.

Bei zehn Thaler Strase, mit Borbehalt des Schadenssersages, niuß jeder Notar sein Ant verwalten, sobald er dazu aufgesordert wird, sosen er nicht durch rechtsgültige Ursachen daran gehindert ist, wozu besonders gehört, wenn der Notar, wegen naher Berwandtschaft mit den Contrahenten oder wegen erheblichen Interesses bei dem Geschäfte, kein gültiges Zeugsniß ablegen könnte, oder wenn eine obrigkeitliche Confirmation oder Autorität erforderlich ist, als in welchem Falle die Nostarien gar keine Acte darüber vollziehen dürsen.

Die Notarien haben sich strenge nach der angeführten Notariatsordnung zu richten und den höchsten Grad des Fleißes in ihren Geschäften zu leisten oder die Partheien ganz schadlos zu halten. Ueber die Gebühren ist eine besondere Taxe der Ordnung angehängt.

Die Notariatskammer besteht aus einem Borsteher, brei Beisigern und einem Protocollisten, von denen der Borscher alle Jahre abtritt, von den übrigen Mitgliedern trezten jährlich abwechselnd zwei oder drei aus. Eine Generalzversammlung aller Notarien wählt die Mitglieder. Iweck der Notariatskammer ist, auf den guten Ruf ihrer Collegen zu enten, Erinnerungen und Warnungen ergehen zu lassen oder Contravenienten dem Obergerichte anzuzeigen, Misverständnisse unter Notarien oder mit Partheien auszugleichen und mit den Behörden über die Amtssührung zu unterhandeln.

In Rigebüttel sind zwei Notarien, da indeß fast alle Notariatsgeschäfte ausschließlich dem Actuar zustehen; so beschränst sich ihre Wirksamkeit nur auf Beglaubigung von Unterschriften und Erhebung von Protesten.

In Bergeborf ist ein Notar.

F. Beeidigte Uebersetzer und beeidigte Dols metscher sind einige Notarien und andere Personen. Nur sie haben für diese Geschäfte dffentlichen Glauben.

- D. Gerichtliches Verfahren.
- 1. In streitigen Civil= und in Militair= und Eriminalsachen.
  - A. Allgemeine Bemerkungen.

Eitationen werden, nach gedruckten Formularen ausgesfüllt, durch Gerichtsboten oder sonst dazu angestellte Officianzten am Werktage bei Tage und zwei Tage vor dem Termine zum Erscheinen den Citirten in's Haus gebracht Jedoch sind die Gerichte auch befugt, erforderlichenfalls in kürzeren Fristen eitiren zu lassen und namentlich kann das Handelsgericht von einer Stunde auf Die andere in dringenden Fällen eitiren lassen.

Abvocaten und Procuratoren übernehmen es gewöhnlich, Die Citationen durch die Gerichtsboten besorgen zu lassen, doch steht es auch Jedem frei, sich deshalb selbst an die Gerichtsboten u. s. w. zu wenden.

Jeder den hiesigen Gerichten im Allgemeinen oder für diesen Fall Unterworfene muß auf eine ordentliche Citation erscheinen, oder sich den Rechtsnachtheilen aussetzen, welche die Citation ausdrücklich enthält, z. B. Verlust seiner Einreden. Hält er das Gericht für incompetent, d. h. glaubt er, daß er in dieser Sache diesem Gerichte nicht Rede zu stehen brauche; so muß er erscheinen und die Incompetenz vorschüßen, weil er sonst für seine Person die Einrede verliert. Wird aber bei seinem Erscheinen die Einrede vom Gerichte gebilligt; so wird der Citant in die Kossen verurtheilt.

:

Chehaften sind diejenigen wichtigen und unaufschiebe baren häuslichen, burgerlichen oder kirchlisten Abhaltungen, welche das Erscheinen im Gerichte verkindein fie muffen er= forderlichenfalls bewiesen werden. Im Unionsrecesse der Col= legien, Kapitel I. Art. 3, werden als rechtmäßige Chehaften und erhebliche Ursachen des Wegbleibens aus den Versammlungen erbgesessener Bürgerschaft bezeichnet: 1) Krankheit. 2) Abwesen= heit und die ihrer Geschäfte halber verreiset sind. 3) Sterb = und Trauerfalle der nachsten Anverwandten, so jedoch nicht weiter als Bruber, Schwestern und deren Chegatten geht. 4) Kind. taufe, Gevatterschaften und Hochzeiten. 5) Aufwartungen bei andern burgerlichen Officiis, z. B. wenn Jemand bei den Got= ... teskasten und Kirchen, Hospitalern und Armenbausern senn muffen, ober in der Kammerei, Bank und Niedergericht zu (Die Gerichtssitzungen und administrativen verrichten hat. Bersammlungen werden jest aber immer ausgesest, wenn Rath und Bürgerschaft sich versammeln.)

Falls Auswärtige gesetzlich verbunden sind, hier selbst oder durch einen Bevollmächtigten zu erscheinen, und sich nicht etwa freiwillig stellen wollen, erläßt das competente Gerickt, auf

dessalliges Ansuchen des Citanten, ein Subsidialschreiben an das competente Gericht des Wohnortes oder Aufenthaltes des zu Citirenden, mit dem Ersuchen, demselben die Citation gehörig insinuiren zu lassen und darüber Bescheinigung mitzuschicken.

Edictalladungen oder dffentliche Citationen Einzelner, deren Namen bekannt, deren Aufenthalt aber unbekannt,
werden vom competenten Gerichte erkannt, welches zugleich
einen Termin zum Erscheinen bestimmt. Diese Edictalladuns
gen muffen in drei hiesige und nothigenfalls in fremde Zeint
tungen eingerückt werden.

Proclame oder dffentliche Citationen unbekannter Gläubiger, Erben, Pfandhaber u. s. w. werden in der Stadt nur som Niedergerichte, im Gebiete aber von den Landbehors den erkannt, ein Termin bestimmt und mussen ebenfalls in die Zeitungen eingerückt werden.

Um eine Editalladung oder ein Proclam zu bewirken (impetriren), wendet man sich mittelst einer Supplik (Im=ploration) an die competente Behörde.

Arreste (Befehle) werden von dem Prases des Gestichtes oder dem Richter der senigen Behörde erlaubt, welche für die Forderung selbst competent seyn würde. Wer einen Arrest auf Gelder oder Geldeswerth nachsucht, bescheinigt dem Gerichte seine Forderung durch Urkunden oder das Daseyn eisnes schon angefangenen Processes und ferner die Gefahr, seine Forderung zu verlieren. Der Arrest wird dann im Berhältnist der Sache und der zu erwartenden Kosten etwas höher erslaubt, als die eigentliche Forderung beträgt, wobei der Nachsluchende gut thut, diese Summe gleich vorzuschlagen. Schema eines dem Gerichtspräses zur Unterzeichnung vorzusegenden Arrestgesuches ist etwa:

N. N. (der den Arrest nachsucht) Kaufmann, wohnhaft..., bat Befehl, daß N. N. (bei dem Arrest gelegt werden soll) die für Rechnung des N. N. (zegen den Arrest zesucht wird) Kauf=

ianns in .... in Handen habenden, oder ihm zu Sanden mmenden Gelber, Waaren ober Effecten bis zum Belauf n B# 1000 an sich halte, wegen anerkannter Contocourants orderung des Impetranten gegen den Impetraten von By 946 Der erlaubte Arrest wird demjenigen, bei welchem Arrest legt ift, mittelft eines ausgefüllten gedruckten Formulars irch ben Gerichtsboten angezeigt. Wenn auf ein Schiff Arst gelegt wird; so geschieht dies, indem der Hafenmeister ne Rette um den Mast legt. Jeder, bei dem Arrest gelegt , muß benselben annehmen und respectiren und muß, bei eis mer Berantwortlichkeit für ben vollen Schaben, soviel von m mit Arrest belegten Sachen und Gelbern an sich halten, s der Arrest beträgt; das Berkaufsrecht aber, welches etwa r, bei welchem Befehl angelegt, gesetzlich hat, bleibt bemsels n unbenommen, nur muß er dann ben Erlos eben so an fich ilten, wie bie Sachen, wenn fie nicht verkauft waren.

Zu wessen Gunsten der Besehl angelegt ist, heißt Impesant, der, gegen den er verfügt ist, Impetrat, und für n, bei welchem er angelegt, wird gewöhnlich der franzdsische usdruck tiers-saisi gebraucht.

Arreste durfen nicht verfügt werden:

- 1) gegen königl. danische Unterthanen und gegen bremer id lübecker Bürger, zufolge eines Concordats welches zu Sesberg 1470 geschlossen, (Klefeker IX. 701.)
- 2) wenn ein Fremder gegen einen Fremden Arrest auf üter nachsucht, \*
  - 3) auf ein in Ladung liegendes Schiff,
  - 4) auf Lotteriegewinne,
  - 5) auf Alimente,
  - 6) auf Armengelder, '
  - 7) auf Tobtenlabengelber.

Der Impetrant ist bei Verlust des Befehles verpflichtet, men der, auf dem Arrestbefehle angemerkten Zeit denselben prosequiren, d. h. er muß binnen dieser Zeit auf die

nachste Gerichtsaudienz eitiren laffen, sowol ben Impetraten als den tiers-salsi. Ist der Impetrat in Hamburg oder des= sen Gebiete wohnhaft; so wird die Justification des Alrs. restes zugleich vorgenommen. b. h. die Forderung, wegen deren ber Arrest angelegt ist, wird bewiesen, pder wenigstens ber Beweis versprochen. Ift ber Impetrat aber ein Auswärtiger, so wird die Citation an denselben blos ausgefertigt, ohne aus= gebracht zu werden und bittet Impetrant, den Arrest für prosequirt zu erklaren und zur Justification deffelben ben Impes traten durch eine Subsidialcitation bescheiden zu laffen. — Der tiers-saisi muß ebenfalls binnen derselben Zeit citirt merden, zur Anzeige, daß der Befehl prosequirt sen, wobei der Citirte gar nicht nothig hat zu erscheinen, weil er sich sonst nur unnütze Kosten macht. Will aber ber Impetrant wissen, wie viel der tiers - saisi in Handen habe; so muß er citiren laffen, zur Angabe, wie viel Citat in Handen habe. Diese Angabe muß der tiers-saisi auf die zweite Citation spatestens machen, bei Strafe, daß angenommten werde, er habe fur Rechnung des Impetraten soviel in Händen, als die Arrestsumme bes trägt. Die Angabe deffen, was Citat in Sanden habe, muß er erforderlichenfalls auf Anhalten des Impetranten beeidigen, und, wenn er selbst Forderungen auf die Guter hat, solche beweisen.

Der Rläger muß, auf Erfordern des Beklagten, Caustion leisten, daß er den Proces die zur Beendigung fortsühsten und, falls er verlieren sollte, die Koston bezahlen wolle. Gollte der Beklagte behaupten und wahrscheinlich machen können, er habe eine Gegenforderung an den Kläger, so muß Kläger auch für diese Wiederklage Caution leisten. Das Gericht bestimmt die Größe der geforderten Cautionen. Gesleistet werden die Cautionen durch sichere Bürgen oder durch baare Deposition bei dem Gerichte; daher ist auch ein erbgessessen Burger frei von dergleichen Cautionen, indem sein Erbe. für ihn haftet. Es versteht sich indeß von selbst, daß das Erbe

auch wirklich Sicherheit gewähren und nicht schon bis zum vollen Werthe oder darüber beschwert senn muß, was erforder= lichenfalls durch Vergleichung ber Beschwerung (siehe Sypothes kenwesen) und bes Feuercassabuches, (siehe Fcueranstalten) bewiesen werden muß. Auf gleiche Weise wird benn auch bie Erbgesessenheit documentirt, um in der Burgerschaft Stimms recht zu haben. Uebrigens findet die Caution nicht bei solchen Rlagen Statt, welche sich auf Urkunden grunden, welche der Beklagte ausgestellt hat, ober wenn der Beklagte geständlich Geld und Waaren unter sich hat u. s. w. Db überhaupt Caution zu leisten, hangt vom Gerichte ab. Wer so arm ist, daß er weder durch Geld, noch durch Burgen ober Pfand Caus tion leisten kann, muß schwdren, daß er Nichts habe, um zu caviren, daß er seine Sache für gerecht halte und die Rosten, sobald er konne, bezahlen wolle, falls er darin verurtheilt wurde. Indeß kommt diese juratorische Caution wol selten vor, weil arme Kläger zum

Armenrechte gelaffen werben, wie auch Beflagte bas Armenrecht erhalten konnen. Um dieses zu bewirken, wird mit der ersten Schrift oder bei der ersten Verhandlung ein von zwei Burgern unterschriebener Zettel bem Gerichte überlicfert, wodurch diese bezeugen, daß N. N. nicht soviel im Vermögen habe, um die Rosten des Processes gegen N. N. zu bezahlen. Die Burger bemerken ihre Wohnung dabei. Sie werden bann auf die Cancellei oder Registratur des Gerichtes geladen, ihre Bürgerbriefe zu zeigen und zu erklaren, daß sie jenen Zettel wirklich unterzeichnet haben. Danach wird die arme Parthei jum Armeneide gelassen, sie schwort, daß sie ihre Sache gerecht halte und die Gerichtskosten nachzahlen wolle, sobald sie durch diesen Proces oder sonst zu Vermögen komme. Wirkung des Armenrechtes ift, daß die Stempel= und Ge= richtsgebühren einstweilen notirt werden. Rein Abvocat kann gezwungen werden, eine Armensache umsonft zu übernehmen,

übernimmt er sie aber; so hat er ebenfalls Anspruch auf Bezahlung, sobald die arme Parthei zu Vermögen kommt, oder der Gegner in die Kosten verurtheilt wird.

## B. In ben einzelnen Gerichten.

### I. Im Sandelsgerichte.

Die gewöhnlichen Sitzungen ber ersten Kammer sind Monstag und Donnerstag Morgens von 10½ Uhr an, der zweiten Kammer Mittwoch und Sonnabend Morgens um dieselbe Zeit. Die Ansetzung von Commissenen zum Guteversuche, Zeugenverhören, Besichtigungen u. s. w. hängen vom Gerichte ab, Sidesleistungen der Partheien aber, so wie personliche Erklästungen über Handschriften u. dergl. werden in offener Audienz zur gewöhnlichen Zeit abgestattet.

Um eine Sache bei bem Handelsgerichte anhängig zu mas chen, giebt der Sachführer, oder die Parthei selbst, wenn sie will, einem der vier Handelsgerichtsboten schriftlich auf, wer citiren laffe (Namen, Gewerbe, Wohnort) wen (eben fo) weshalb und zu mann. Alle bem Gerichte vorzulegende Actenftucte muffen bem Citirten in Abschrift mitgetheilt werben. Dreumenten in fremden Sprachen muß eine beglaubte Uebers Das zweite Erforderniß ist, die setzung beigelegt werben. Sache muß auf die Rolle gebracht werden (was gewöhnlich ber citirende Gerichtsbote besorgt), b. h. es mussen sammtliese Actenstücke mit dem, vom Handelsgerichtsboten ausgefertigten, Duplicate der Citation wenigstens langer als 24 Stunden vor der Audienz auf die Cancellei des Handelsgerichtes gebracht und vom Actuar in ein Buch getragen werden, welches Notiz des Gerichtes in der Audienz vorliegt. Die Sachen follen in derselben Ordnung auf die Rolle getragen werden, wie sie auf die Cancellei gebracht werden, falls nicht das Gericht aus besonderen Grunden im Voraus einer bestimmten Sache einen andern Plat anweiset.

Zu jedem Termine in der Sache bedarf es einer neuen Citation, mit Angabe, zu welchem Procesabschnitte besonders eitert wird.

Die Handelsgerichtsboten citiren nur in der Stadt, soll Jemand in den Borstädten, auf dem Lande oder im Hasen citirt werden; so fertigt der Handelsgerichtsbote zwar die Eistation aus, bringt sie aber dann nach der Registratur der competenten Landbehörde oder zum Hasenmeister, von wo aus die Citation weiter befördert wird. Die Gehühr für dieses Weiterbefördern (Subsidialgebühr) ist 8 bis 12 ff für jede Citation, des Handelsgerichtsboten Gebühr ist 10 ff und der Stempel auf beiden Duplicaten der Citation zusammen 8 ff. Für das Austragen auf die Rolle werden sedesmal 4 ff dezahlt.

Die Aublenz, worin Prases, Richter und Actuar in schwarzen Manteln erscheinen, beginnt mit Publication der, von früsterer Audienz her ausgesetzten, Urtheile durch den Prases oder Viceprases. Für diesenige Parthei, welche personlich oder durch ihren Sachführer in der Audienz zugegen und das Urtheil anshören, oder welche dasselbe späterhin für angehört annehmen will, läuft die Rechtstrast von Mittag 12 Uhr des Publicastionstages an. An die nicht gegenwärtige Parthei verfügt das Gericht die Inssinuation und ernennt dazu die in der Audienzausswartenden Gerichtsboten einen um den andern. Die Boten inssinuiren, sobald ihnen das, auf der Cancellei ausgelösete, Urztheil mit der vollständigen Abschrift geschickt wird. Sie bemerzten dann unter beide den Tag der Inssinuation, inssinuiren die Abschift und stellen das Original der Parthei zurück. Für jede Inssinuation werden 10 ft bezahlt.

Das Verfahren im Handelsgerichte ist in der Regel dffents lich und mundlich, jedoch mit Beobachtung der Processorm. Das Gericht bemerkt sich den summarischen Inhalt der Vorsträge beider Partseien und beginnt damit sedes Urtheil. Es steht den Partheien frei, ihren Vortrag schriftlich auf unges stempeltem Papier abzufassen und in der Audienz vorzulesen und zur Abkürzung der Verhandlungen pflegen in bedeutende= ren Sachen sich die Sachführer den Hauptinhalt ihrer Vor= träge vorher mitzutheilen, damit die Antwort darauf sogleich erfolgen könne. Nur in besonderen Fällen, z. B. in Rech= nungsprocessen u. dergl. kann das Gericht ein schriftliches Ver= fahren verfügen, wo dann an jedem Dingstage die Schriften eingereicht und die processleitenden Erkenntnisse abgegeben wer= den. Das Prädicat des Handelsgerichtes ist: Ein Wolldbli= ches Handelsgericht, und die Anrede: Hoch= und Woledle!

Nach den Urtheilverlesungen folgen die alten Sachen, D. f. solche, deren Verhandlung vont Gerichte oder von den Partheien in einer früheren Audienz ausgesetzt gewesen ist und nach diesen die neuen Sachen. Alle Sachen kommen nach ber Nummer in der Rolle vor und konnen zu dem Ende die Sach= ; führer mit Ct.# 30 auf die Rolle abonniren, wogegen sie ih= nen am Tage vor jeder Audienz zugeschickt wird. Falls Par= theien perfonlich gegenwartig sind, um Gide zu leisten, Erklarungen zu geben u. s. w. nimmt das Gericht diese Handlun= gen auch wol außer der Reihe vor. Sobald nach 12 Uhr Mittags eine Sache beendigt ift, pflegt durchgerufen zu werden, d. h. der Gerichtsbote ruft jede Sache einzeln auf und die Sachführer haben nun Gelegenheit, zu erklaren, ob sie die Sache noch heute zu verhandeln wunschen, ob sie dieselbe aus= segen wollen, ob sie eine Commission zum Guteversuche bitten, oder welche kurze Erklarung sie sonst zu geben haben. Gegen eine nicht erschienene Parthei wird sofort in contymaciam ers kannt, b. h. auf die zweite Citation, falls diese noch übrig ist, oder auf den rechtlichen Nachtheil, welcher dem Ausbleiben folgt.

Sobald die Audienz 3 Stunden gedauert hat, kann das Gericht die Sitzung schliessen.

Die Urtheile des Gerichtes werden

- a) in liquiden Sachen, nach furzer mundlicher Berathung im Audienzsaale, sofort abgegeben,
- b) oder die Richter verfügen sich in das anstoßende Delisberationszimmer und fassen dort das Urtheil sofort ab,
- c) oder das Urtheil wird bis zur nächsten oder noch fer= neren Audienz ausgesetzt, wo dann vorher Relation und Deli= beration unter den Richtern erfolgt, vor welchen die Sache verhandelt worden.

Das Namenverzeichniß der vom Handelsgerichte abgeges henen Erkenntnisse wird in die wochentlichen Nachrichten gerückt.

Zu Zeugenverhoren mussen die Partheien und die Zeugen eitirt werden, falls aber auch die Segner austleiben, geht dennoch das Verhör vor sich. Vor der Aussage werden die Zeugen zusammen beeidigt und dann einzeln vernommen, jede Parthei oder Sachsührer hat das Recht, dem Zeugen durch den, das Verhör leitenden Präses, Vicepräses oder Richter, Fragen zur Austlärung der Sache thun zu lassen. Die Aussagen werden vom Assistenten protocollirt und nachher den Zeuzgen vorgelesen.

In Commissionen mussen in der Regel die Partheien personlich erscheinen, welche dazu bei 5 %. Strafe citirt werden, oder wenigstens ihre vollig instruirten Sachführer. Kommt ein Vergleich zu Stande, so wird derselbe vom Canscettisten protocollirt und von den Partheien mit dem Competitär unterschrieben.

Das Handelsgericht spricht blos Recht, es hat keine mestdende Gewalt, es verhilft nicht zum Rechtsers solge. Die Execution ist vielmehr in den Handen der unter ron Justizbehörde des Wohnortes, also der Praturen in der Stadt und der Patrone und Landherren im Gebiete. Ist also ein vom Handelsgerichte zu irgend einer Geldzahlung oder ans deren Leistung Verurtheilter dem Erkenntnisse nicht in gehöriger Zeit nachgekommen; so läßt der Gegner auf irgend einen bes

liebigen Tag in der Woche des Mittags um 12 oder 1 Uhr zur Erlaubung der Execution auf die handelsgerichtliche Cancellei cittren. Sollte sich hierbei eine erhebliche Streitfrage ergeben; so wird die Sache zur gewöhnlichen Verhandlung verwiesen, sonst aber schreibt der Vicepräses unter das Erkennt= niß siat executio auf so und so viel nebst den heutigen Kosten mit soviel. Dieses Erkenntniß wird dann, gewöhnlich durch einen aussergerichtlichen Procurator, an die Prätur oder son= stige Behörde besördert, dort ebenfalls vom Gerichtsherrn un= terschrieben und nun die Erecution durch die Officianten vor= genommen (wovon unten.)

Die Pfandung hat nun

- a) entweder Erfolg ober
- b) keinen Erfolg.
- a) Der Praturofsiciant stellt einen Schein aus, daß er die und die Sachen wirklich gepfändet habe. Dann läßt der Kläsger nach 14 Tagen den Bekl. wieder vor das Handelsgericht zur öffentlichen Audienz eitiren, zur Erlaubung des öffentlichen Berkaufes der gepfändeten Sachen, worauf dann das Gericht den Berkauf erlaubt. Dieser muß am gehörigen Orte vorgesnommen werden (siehe die Ausrufsverordnungen) und der Eisgenthümer davon durch eine schriftliche, den Handelsgerichtsbesten aufzutragende, Insinuation davon in Kenntniß gesetzt wersden, daß die ihm abgenommenen Sachen wann und wo verskauft werden sollen. Reicht der reine Ertrag der Auction nicht hin, die zuerkannte Forderung zu decken; so läßt der Rierr wieder zur Erlaubung der Execution auf den Rest eitiren wieder zur Erlaubung der Execution auf den Rest eitiren wieder zur Erlaubung der Execution auf den Rest eitiren
- b) Der Praturofficiant stellt einen Schein aus, daß Bestlagter nicht pfandbar. Dann hat Rläger die Wahl, ob er eis nen Freizettel auf den Bekl. lösen oder ihn zum Universsallarreste bringen will. Im letten Falle läßt er vor das Handelsgericht, zur öffentlichen Audienz, citiren, zur Erlaubung des Universalarrestes, wobei der obige Attest des Praturofficis

anten zu produciren ist. Der Universalarrest wird sosort cr= kannt und ein Termin dazu angesetzt, an welchem der Bekl. das Berzeichniß seiner Gläubiger auf dem Fallitactuariate beis zubringen habe. Leistet er diesem Erkenntnisse auf fernere Ci= tation keine Folge; so wird ein zweiter Termin bei Gesängniß= strase angesetzt und salls Bekl. dann noch nicht erscheint; so wird er durch Wache in seinem Hause so lange gesangen ge= halten, dis er seine Gläubiger angegeben und den Manisesta= tionseid geleistet hat.

Die gewöhnlichere Entstehungsart eines Fallissementes ist indeß, daß ber von seinen Glaubigern Gedrangte seine schriftliche Insolvenzerklarung nebst funffacher Designation der Glaubiger auf ber Cancellei bes Handelsgerichtes einreicht. Diese Insolvenzerklarung wird auf einen Stempelbogen von 4 f ge= schrieben und in Form einer gewöhnlichen Supplik abgefaßt und vom Falliten unterschrieben. Sie enthält eine kurze alle gemeine Angabe der Urfachen der Insolvenz, bezieht fich auf Die Designatio Creditorum und bittet, die Insolvenzerklarung anzunehmen und in Gemäßheit der Neuen Fallitenordnung zu verfahren. Gines der Exemplare der Designation muß ben Bohnort sammtlicher Gläubiger über 100 & Courant enthalten. Die Cancellei stellt auf Berlangen und gegen die Gebühr von 20 ft einen Attest über die Einreichung der Insolvenzerklarung aus, wodurch beurkundet wird, daß der Fallit sich unter den Sout der Gesetze begeben und nun nicht mehr von einem ein= zelnen Gläubiger verfolgt werden konne. Alle Insolvenzerkla= rungen werben in die Nachrichten und den Correspondenten Feingerückt.

Sammtliche Gläubiger, nebst dem Advocaten, welcher die Insolvenzerklärung abgefaßt und unterzeichnet hat, werden auf das Fallitactuariat eitirt. Die Gläubiger wählen curatores bonorum, in Gemäsheit der Fallitenordnung, zwei, oder wenn die Mehrzahl der Gläubiger will, auch mehrere., Wer zum Curator gewählt wird und nicht noch mehrere unerledigte Fal: liteuratelen hat, oder sich mit hohem Alter entschuldigen kann, muß das Amt übernehmen oder auf seine Forderung verzichten. Falls gar keine Gläubiger zur Wahl erscheinen, ernennt das Gericht ex officio einen der süngeren Advocaten und einen außergerichtlichen Procurator dazu.

Die Euratoren wählen, falls sie wolken, einen Buchhalter, der, wie sie, beeidigt wird. Zur Führung der Rechtssachen wird ein Advocat der Masse von den Euratoren bestellt und zwar gewöhnlich der die Insolvenz eingeleitet habende.

Die Curatoren haben sich nun genau nach der Falliten= ordnung von 1753 (Rlefeker III. 240) und deren Additionalars tikel von 1772 (Mandate VI. 475. 552.) zu richten, die Masse zu constituiren, zu vertheilen und die Sache zu Ende zu brint gen. Die gerichtliche Leitung wird commissarisch durch den Prases oder Viceprases, mit Zuziehung des Actuars, besorgt und was in den Fallitcommissionen nicht ausgemacht werden kann, zur Audienz verwiesen. Nach beendigtem Fallissemente und abgelegter Rechnung werden die Curatoren in einer bes sondern Commission entschlagen, wozu sammtliche Glaubiger Vor allen Dingen werden die Kosten wieder citirt werden. und dasjenige bezahlt, was auf die Fallitmasse selbst verwens det worden, dann folgen die privilegirten Schulden (Art. 22 der Fallitenordnung) und in den Rest theilen sich die, durch das Grundstud nicht gebeckten, alteren und jungeren hypothes carischen Gläubiger und die übrigen nichthypothecarischen Gläu= biger (chirographarii) nach dem Berhaltniß von 4, 3, 2. Eine eigentliche Prioritatsordnung (wie in Bergeborf) existirt in Hamburg also nicht. Die Acten werden dann, mit bem 4 Schlußberichte der Curatoren, und einem Gutachten des Handels= gerichts an das Obergericht geschickt, welches das, dem Falli=ten zukommende Pradicat bestimmt: unglücklich, leichtsinnig oder boshaft. Name und Bezeichnung des Falliten werden auf 14 Tage an tie Borfe angeschlagen. Das Obergericht kann auf eine Gefängnißstrafe des Falliten erkennen und den

4

Gläubigern eines leichtsinnigen und bothaften Falliten wird allemal das Nachmahnungsrecht vorbehalten, d. h. das Necht, fünf Jahre nach der Entschlagung, den Falliten auf Nachbezahlung zu eitiren, wovon er sich aber durch den Eid frei machen kann, er habe nicht mehr im Vermögen, als er für sich und die Seinigen brauche. Indeß sind doch auch Beispiele einer freiwilligen Nachzahlung nicht selten \*).

Restitutionen (s. pag. 127) bedürfen keiner weitern Form, als daß der, sich durch das Erkentniß der einen Rammer beschwert Erachtende, binnen der Rechtskraft, d. h. binnen 10 Tagen und in Wechsels und Frachtsachen binnen 3 Tagen, vom Tage der angehörten Publication oder der geschehemen Instinuation angerechnet, auf die nächste Audienz der ansdern Rammer citiren läßt, zur Einlegung der Restitution. Die Beschwerde muß aber in der Citation angegeben werden, oder diese sich auf einen mitinsinuirten Antrag beziehen. Zu Contrarestitutionen (s. pag. 131) wird auf einen undesstimmten Tag, binnen der Rechtskräft citirt. Dabei ist ein schriftlicher Antrag auf Stempelpapier nothwendig und muß auch die Antwort (Submission) schriftlich auf der Cancellei eingereicht werden. Das Gericht sest den Termin zur Bershandlung an, beliberirt und erkennt sosort.

Appellationen (s. pag. 131) werden interponirt, indem der Sachführer das desfällige Protocoll auf der Canzellei des Handelsgerichtes binnen der Gefahrtage eigenhändig unterschreibt. Das Urtheil wird ausgelöset und dem, im Obersgerichte präsidirenden Bürgermeister vorgelegt, der die Citation

<sup>\*)</sup> Anmerk. Bielleicht wäre hier die gesetliche Bestimmung zu wünsschen, daß ein Fallit auch dann nachgemahnt werden könnte, wenn er noch binnen den fünf Jahren durch Erbschaft, Lotteriegewinn oder sonstigen Glücksfall zu Vermögen kommen sollte. Die Gläusbiger müssen-sonst ruhig zusehen, wie ein, von höchster Behörde für leichtstunig oder boshaft erklärter, Schuldner sein Vermögen aufs Neue vergeubet, ohne daran zu denken, seine Gläubiger zu hefriedigen.

an bas Obergericht erlaubt. Die Cancellei bes Handelsgerich= tes versiegelt und verzeichnet (in rotulirt) die Acten, welche dann an bas Obergericht befordert werden.

II. Die Amtspatrone citiren die Partheien auf erhosbene Beschwerde zum mündlichen Versahren, wobei weder Adsvocaten noch Procuratoren zugelassen werden. Von den Erstenptnissen sindet Supplication an den Senat Statt. Die Execution der Erkenntnisse besorgt die Pratur. \*)

Das Lemterreglement, Tit. V. Art. 3, begründet die Competenz der Patrone gegen Pfuscher und Böhnhasen, allein einestheilse mögte es die Frage seyn, ob das ganze Aemterreglement hinsichtlich seiner Competenzbestimmung noch gelten könne, indem eine Hauptsvoraussehung desselben, das Amtsgericht, jest ausgehoben ist, ans derntheils ist es ein nicht zu verkennender Unterschied zwischen Böhnhasen und Bürgern, welche sich der Böhnhasen bedienen oder auf eine andere Weise in Amtsgerechtsame angeblich eingreisen. Bei desinitiver Organisation des jest nur provisorisch hergestellten Aemterwesens kann indeß mit bürgerlichem Vertrauen auf eine zeits und rechtsgemäße Bestimmung dieser Augelegenheit gerechnet werden.

Unmert. So natürlich es icheint, daß Genoffen eines und beffelben Umtes ihre Umtestreitigkeiten vor ihren verfassungsmäßigen Schiedsrichter bringen und so folgerecht es ist, daß Jemand, der eis nen Amtsmeister wegen verfaumter, schlechter ober übertheuertet Arbeit verklagen will, bem Gerichtsftande des Beklagten folgt und ihn bei seinem Patron verklagt; so ist es boch in jedem Falle eine auffalleude Unomalie, daß, nach dem eingeführten Gebrauche, die Umtspatrone auch bann competent fenn follen, wenn Amtsgenof: sen, wegen wirklicher ober vermeinter Eingriffe in ihre Umtsgerechtsame, das Mitglied eines andern Umtes ober Bürger vor ihren Patron citiren, welche in gar keiner Umteverbindung ftehen. Dies widerspricht gang offenbar bem soust allgemein geltenden Grundsage, man solle dort Recht suchen, wohin ber Beklagte gehört und bieser Gebrauch wird am allerauffallendsten dadurch, dag die Patrone geradezu verpflichtet find, ihre Umtsmeister zu schäten, ihre Gerechtsame zu vertreten. Freilich find die Amtspatrone Senatoren und als solche auch zum Schupe anderer Burger und Ginwohner . verpflichtet, freilich ist bas Unregelmäßige bes Verfahrens mehr formell und theoretisch, als materiell und practisch, freisich steht endlich der Recurs an die höchste Behörde frei, aber es bleibt demungeachtet ein Widerspruch mit dem sonft Gesetlichen und muß ben Patronen selbst diese Collision ihrer allgemeinen und besonderen Pflichten unangenehm fenn,

#### III. Das Kriegsgericht ber Burgergarbe.

#### A. Untersuchungscommission.

Eine schriftliche Beschwerde über ein Vergeben eines Mit= gliedes der Burgergarde im activen Dienste wird vom Chef des Bürgermilitairs an eine Untersuchungscommission gewiesen, indem er unter die eingegangene Rlage ober ben eingelaufenen Bericht eines Officiers diese Berweisung schreibt. \*) Die Commission besteht aus zwei, vom Chef ernannten, Offis cieren ber Burgergarde und dem Auditeur. Der Lettere latet die Commissarien durch gebruckte Zettel zur angesetzten Stunde auf die Cancellei des Burgermilitairs und bemerkt, ob er wunscht, daß die Officiere in Uniform ober in Civilzeug erscheinen. Auch die Angeklagten konnen von dem sonst vorge= schriebenen Erscheinen in Uniform bispensirt werden. Der Aus diteur hat immer das Recht ohne Uniform in diesen Commiss sionen zu erscheinen. In jedem Falle aber haben die Par= theien in den Commissarien Officiere der Burgergarde ju ach= ten. Die Partheien werden entweder aus dem Arreste, vorge= führt, ober durch einen Feldwebel mittelst gedruckter Formulare citirt. Erscheinen sie nicht auf die erste Citation; so erläßt die Commission die zweite Citation unter Androhung einer Strafe oder des paffenden Rechtsnachtheiles. Falls aber die Partheien erscheinen oder etwa aus dem bereits verfügten Arreste vorge= führt werden; so wird zuerst der Anklager, wenn ein folcher vorhanden, und dann der Angeklagte von den Commissarien und dem Auditeur vernommen und ihre Auffagen protocollirt. Kalls es auf einen Beweis von der einen oder der andern Seite ankommt, wird den Partheien die Führung desselben

<sup>\*)</sup> Anm erk. Die Untersuchungen wegen Fehlens im Wachdienste sind einem Adjutauten des Generalstades übertragen, der die Angeklagten citiren läßt, sie vernimmt und das Protocoll dem Chef zuschickt, welcher dann die gesetliche Strafe verfügt und dem competenten Compagnieches die Ausführung derselben schriftlich aufträgt.

auferlegt, die Zeugen ebenfalls von der Commission späterhin so vernommen, daß die Zeugen ihre Aussage erforderlichenfalls beeidigen können und überhaupt instruirt die Commission die ganze Sache soweit wie möglich. Jede Ungebühr während des Werfahrens selbst kann die Commission durch sosortigen Arrest ahnden. Das Protocoll jeder einzelnen Sigung wird von den Commissarien und dem Auditeur unterschieden und sobald die Sache hinlänglich instruirt, oder der nichterschienene Angeklagte seiner Einreden in contumaciam verlustig erklärt ist, schickt die Commission durch den Auditeur das vollständige Protocoll mit allen etwa producirten Documenten und einem Gutachten an den Seef ein. Dieser urtheilt dann entweder die Sache selbst ab oder er übergiebt sie in den geeigneten Fällen der kriegsgerichtlichen Commission (siehe unten) oder auch er stellt den Angeklagten vor ein Kriegsgericht.

#### B. Das eigentliche Kriegsgericht.

Zum Kriegsgerichte werden die sieben Mitglieder eingekaden und die Angeklagten und Zeugen citirt. Alle muffen babei in voller Uniform und Bewaffnung erscheinen. Das Gericht ver= 1 sammelt sich im großen Saale der Cancellei des Bürgermili= tairs und der Prases requirirt dazu einen Unterofficier und vier Gardisten von der Hauptwache, welche im Saale Wache hatten, wo sich Jeder als Zuhörer einfinden kann. Wenn die Sigung beginnen soll, nimmt der Prafes in der Mitte Plag und rechts und links von ihm die Beisiger, den Graden nach vom Prases abwarts. Der Prases erinnert ben Angeklagten seine Waffe ab = und vor den Sig des Prases hinzulegen, und sich dann zu setzen. Falls zufällig Richter vom Bataillon des Anklägers ernannt senn sollten, fragt der Präses den Angeklag= ten, ob er mit diesen Richtern zufrieden sen; verneint er das, so muffen andere Richter gleichen Grades aus der dienstthuen= den Wachmannschaft genommen werden. Richter und Auditeur nehmen ihre Kopfbedeckung ab, und Letterer verlieset dann,

neben dem außersten Beisiger zur Rechten ftebend, Die Unters suchungsacten und fügt benselben ein furzes Gutachten und seinen Antrag, in Gemäßheit bes betreffenden Artikels im Dienstreglement hinzu. Der Prafes befiehlt bem Angeklagten, vorzutreten und fragt ibn, ob er etwas zu seiner Bertheibi= sung hinzuzufügen habe. Dies kann der Angeklagte personlich oder durch einen Vertheidiger thun. Das Gericht verfügt sich nach angehörter Bertheidigung und allenfallsigen fernerem Untrage des Aubiteurs in das Deliberationszimmer und deliberirt dort in freier Discussion. Der Prases sammelt dann die Stimmen so, daß der jungste Grad zuerst ftimmt und die Mehrheit ergiebt das Urtheil. Der Prases faßt das Urtheil schriftlich ab oder beauftragt einen der Beisiger damit. Jedes Urtheil enthält Entscheidungsgrunde und Beziehung auf die hieher gehörigen Artikel des Dienstreglements. Nach abgefaß= tem Urtheile verfügt sich bas Gericht wieder in ben Audienz= faal, Jeder stellt sich mit bedecktem Haupte an feinen Plat und der Prases verlieset das Urtheil. Der Angeklagte erhält seine Waffe bann wieder und kann binnen acht Tagen an den Senat suppliciren. Diese Supplication findet nach dem Dienstreglement nur Statt, wenn auf Degradation ober Caffation erkannt ist, indeß wird nach der Observanz auch von anderen Strafen supplicirt.

Am 27. Nov. 1816 hat der Senat eine Bekanntmachung erkassen, wegen der Execution der, bei dem Bürgermilitair ergangenen kriegsgerichtlichen Erkenntnisse (And. III. 178). Diese Verordnung gilt denn auch hinsichtlich der Execution der Straferkenntnisse, welche von den Officieren ausgesprochen worsden. Nach der Verordnung und dem Gebrauche gestaltet sich das Versahren rücksichtlich der kriegsgerichtlichen Erkenntnisse solgendermaßen. Vor allen Dingen ist nothwendig, daß dem Verurtheilten das Erkenntniss bekannt werde. Dies geschieht durch die Vorlesung desselben, wenn der Verurtheilte gegenswärtig oder, wenn er abwesend, dadurch, daß der Feldwebel

ihm das Erkenntnig insinuirt. Nachdem das auf Arrest ober Gelbstrafen lautende Erkenntuiß rechtskraftig geworben, wird bem Berurtheilten ein, von der Cancellei des Burgermilitairs ausgefertigter, gebruckter Zettel insinuirt, welcher vom Compagniechef und dem Obristlieutenant unterzeichnet ift und die Warnung enthält, nunmehr binnen 24 Stunden, bei Strafe der wirklichen Pfandung, entweder zu bezahlen oder fich zum Arrest zu stellen (Quernacht). Für diese Anzeige bezahlt Nachdem diese Zeit fruchtlos der Berurtheilte 4 f Gebühr. verstrichen, begeben sich ber Wachtschreiber, der Feldwebel und zwei uniformirte Garbisten ohne Gewehr nach der Wohnung des Berurtheilten und vollziehen die Pfandung, wofür die Rosten 1 # 8 ff betragen. Ift der Berurtheilte nicht pfandbar, so verfügt sich der Feldwebel auf Ordre in die Wohnung bes Berurtheilten und soll dort nach der Berordnung so lange bleiben, bis der Berurtheilte ihm gutwillig in Arrest folgt, und so lange täglich 2 # 8 % von bemselben erhalten. — Lautet das Erkenntnig blos auf Arreststrafe; so soll der Berurtheilte, nach der Berordnung, 24 Stunden nach ber Rechtsfraft des Erkenntniffes durch einen Feldwebel ohne Gewalt geholt und dabeileben so verfahren werden, wie eben angegeben.

Bei dieser Berordnung ereignete es sich aber zuweilen, daß die Einlegung des Feldwebels unthunlich war und dieser noch weniger die 2 # 8 st von Widerspenstigen und Unpfands baren erhalten konnte. Da indeß die Urtheile des Kriegsges richtes und der Officiere nicht unvollzogen bleiben konnten; so bediente sich die Bürgermilitaircommission des ihr, durch den Schlußartikel des Dienstreglements (And. I. 231.) zugestandes nen Rechtes, das Reglement durch Gesetzeskraft habende Ers läuterungen und Zusätze zu ergänzen, und verfügte am 12. Mai : 1817, nach Analogie des gebachten Mandates vom Nov. 1816, daß, wenn die Einlegung des Feldwebels unthunlich sen, (wenn der Feldwebel rapportirt, er könne in der Wohnung nicht bleiben, auch die 2 # 8 st nicht erhalten) der Verurtheiste

mittelst eines Freizettels arretirt werden solle. Da es ins deß zweckmäßig schien, diese Beschränkung der bürgerlichen Freiheit nicht den einzelnen Officieren zu überlassen, so wurde, mittelst eines Beschlusses der Commission vom 20. September 1817, das Kriegsgericht mit Erkennung der Freizettel beaufz tragt, sowol als Folge der kriegsgerichtlichen Erkenntnisse, als duch derer, welche wegen Nichtbefolgung von Straferkenntz nissen einzelner Officiere nothwendig senn mögten.

Sind dem zu einer Geldstrafe Berurtheilten Effecten abs gepfändet; so wird er ebenfalls vot das Kriegsgericht citirt, zur Erlaubung des dffentlichen Berkaufes und dieser gegen den nicht erschienenen Beklagten erkannt, oder es kann auch dem erscheinenden Beklagten, auf seine Bitte, noch eine kurze Frist gestattet werden, um die Sachen einzuldsen.

C. Die außerordentliche friegsgerichtliche Commission versammelt sich an einem Rathstage auf dem Raths

# IV. Das Kriegsgericht ber Garnison.

### A. Untersuchung.

Jeden Fall, den nicht der competente Officier der Garnison oder der Obrist sogleich mit der passenden Strafe belegen will, verweiset der Obrist zur Untersuchung. Diese wird vom Oberauditeur, in Beiseyn eines Officiers, vorgenommen und läßt zu dem Ende der Oberauditeur den Angeschuldigten nach der Commandantur kommen.

Nachdem dem Obristen das Protocoll eingereicht ist, ents scheidet er, ob und wie der Angeklagte sogleich zu bestrafen sen, ob er vor das Kriegsgericht, oder das große Kriegsrecht zu stellen.

B. Das Kriegsgericht versammelt sich in der Comman= dantur. Der Angeschuldigte wird gefragt, ob er gegen Gin= zelne ber Richter etwas einzuwenden habe. Geschieht bies nicht; so nimmt der Oberauditeur sammtlichen Richtern einen besonders vorgeschriebenen Gid ab. Er lieset dann die Unter= suchungsacten vor und der Prafes fragt den Angeklagten, ob er noch etwas hinzuzufügen habe. Der Angeklagte wird bann abgeführt und die Richter, welche nicht Officiere find, treten in ein besonderes Zimmer zur Deliberation zusammen. Hat ihre Majoritat ein Urtheil gefällt, welches dem Oberauditeur den Kriegsgesetzen gradezu entgegen zu senn scheint; so macht er sie barauf aufmerksam und veranlaßt eine neue Deliberas tion. Das Resultat ber zweiten Deliberation steht aber immer als Urtheil der Subalternen fest und aus diesem, so wie aus den Stimmen der Officiere bildet der Oberauditeur das Urtheil nach reiner Stimmenmehrheit. Das Urtheil wird dem Obri= sten zur Bestätigung, -Milberung ober Schärfung vorgelegt. Von seiner Entscheidung findet durchaus keine weitere Beru= fung Statt.

C. An das große Kriegsrecht werden die schwereren Fälle gebracht. Es versammelt sich auf dem Rathhause an eisnem Rathstage, und verfährt wie das Kriegsgericht. Das Urstheil desselben ist keiner ferneren Appellation unterworfen und wird dem Obristen zur Ausführung mitgetheilt.

V. Patronate der geistlichen Stiftungen, Stadt= und Landpräturen und Waldherrschaften.

Das Verfahren bei allen diesen Behörden ist im Ganzen gleich. Die Audienzen werden in den Häusern der Patrone 2c. gehalten, Morgens von 10 Uhr an und zwar:

bei der ersten und zweiten Pratur Montag und Donnerstag und Dingstag und Freitag, nach der Verabredung der Pratoren, bei den Praturen von Bill= und Ochsenwärder, hamm und Horn und hamburger Berg, alle vierzehn Tage des Sonnabends,

bei bem Waldherrn, und

bei dem Patrone zu St. Johannis eben so;

bei dem Patrone zu St. Georg, alle 14 Aage oder alle 4 Wochen Sonnabends.

Nur die Oberalten, als Patrone des Hospitals zum heil. Geist halten ihre Sitzungen so oft hinlanglich Sachen vorhanden Somabends auf dem Marien Wagdalenen Kloster.

Es steht freilich Jedem frei, seine Sache auf der Prätur zu betreiben, indeß ist dies theils wegen des Zeitverlustes, theils wegen der Unbekanntschaft mit den nothwendigen gerichtlichen Formen, Niemand zu rathen. In kleineren, unwichtigen Saschen wendet man sich an einen außergerichtlichen Procurator, falls aber die Sache mit irgend einer bedeutenderen Rechtssfrage verbunden, am sichersten an einen immatriculirten Advoscaten, welcher dann einen, der Gerichtsordnung nach nothwens digen, Procurator instruirt.

Der Abvocat des Klägers giebt dem Procurator die Citaztion auf, oder dieser läßt sie sich unmittelbar vom Kläger aufsgeben und die Ausbringung durch den Gerichtsboten besorgen. In der Audienz verhandeln die Procuratoren die Sache mündlich und der Prätor erkennt entweder sogleich oder er versügt auch eine persönliche Erscheinung der Partheien. Falls sich diese hier nicht vergleichen, worauf der Prätor immer sein bessonderes Bestreben richtet; so wird den Umständen nach erskannt, entweder es kann, in wenigen Fällen, sogleich entschiez den werden, oder es wird dem Kläger aufgegeben, eine orsdentliche schriftliche Klage einzureichen, oder, falls diese schon deutlich in der Citation liegt, dem Bekl. andesohlen, schriftlich zu antworten. Die Einreichung aller Schriftsätze geschieht blos durch die Procuratoren (falls die Parthei nicht ohne Procurator immer selbst erscheinen will) mittelst bergebrachter kurzer

lateinischer oder deutscher Formeln. Alles was die Procurato= ren auf solche Weise durch Formeln verhandeln, heißt Receß.

Ein schriftliches Berfahren kann nur mit Erlaubniß des Prators eingeleitet werden; es wird nicht erlaubt in allen Saschen unter 45 & Courant und in besonders bevorzugten summarischen Sachen, z. B. Miethe u. s. w. Ist das schriftliche Versahren erlaubt; so können die Schriften von beiden Seiten, leider, von Jedem gemacht werden. Es bedarf daher auch keiner Unterschrift des Versassen. Es bedarf daher auch keiner Unterschrift des Versassens und keines Stempelpapiers. Die Schriften werden in Folio geschrieben, aber, freilichesen unzweckmäßig, in Octavo zusammengelegt. Oben auf wird der Titel der Schrift, in Sachen bessen gegen den (das rubrum) geschrieben. Statt aller Anrede wird zu Ansang der Schrift P. P. gesest.

Die Audienzen werden nach der Rolle gehalten, so daß die Sachen, in denen der älteste Procurator für den Kläger auftritt, zuerst kommen, dann die des zweiten Procurators und so fort die zum jüngsten.

Ueber sede Verhandlung wird eine kurze Registratur in das Protocoll eingetragen. Die Procuratoren schreiben das Protocoll seder Sache auf einen besonderen Bogen, halten es in Ordnung und schicken es, sobald nothig, dem Advocaten.

Die Publicationen der Urtheile, welche der Prator außer der Audienz ausgearbeitet, geschehen ohne Weiteres, indem er sie dem Registrator vor der Audienz zum Eintragen übergiebt. Sind Procuratoren für beide Partheien angestellt, so bedarf es keiner Infinuation und die Rechtskraft fängt von 12 Uhr Witztags am Tage der Publication an, sonst aber muß der Parzthei, die keinen Procurator hat, das Urtheil insinuirt werden.

Die Supplication geschieht in den erlaubten Fällen, indem der Procurator binnen 10 Tagen von der Publication oder Insinuation an, auf der Registratur der Prätur erklärt, seine Parthei wolle suppliciren und er deshalb um Verschickung der Acten an das Obergericht bitte. Er erhält darüber einen

Schein, welcher der Supplication beigelegt wird. Diese Suppplication muß binnen denselben zehn Tagen auf der Canscellei des Obergerichtes eingereicht werden und zwar unentgeltzlich an einem Tage, wo das Obergericht wirklich Audienz hält, oder gegen eine Gebühr von 20 k. zu jeder andern-Zeit (Exhibition).

Restitution geschieht ohne Weiteres durch Citation und Einreichung einer Restitutionschrift binnen den zehn Tagen.

Die Execution der rechtsfraftigen Pratururtheile oder der, von anderen Behörden der Pratur zur Erecution zugeschickten Urtheile geschieht folgendermaßen: Wenn Jemand dem Ur= theile, welches die Zahlung u. s. w. bei Strafe der Execution verfügt, binnen der gegebenen Zeit nicht Folge geleistet hat; so wird ihm auf Anhalten der Gegenparthei die Warschauung insinuirt, d. h. ein Praturbefehl, nunmehr binnen acht Tagen zu bezahlen. Ift auch diese Frist verstrichen; so wird die Quernacht angesagt, binnen 24 Stunden zu zahlen. erfolgt die Pfandung, indem die Praturofficianten wirklich Diejenigen Sachen im' Hause wegnehmen, welche ihnen zur Bezahlung der Schuld hinreichend scheinen. Sind dergleichen nicht vorhanden; so kam der Gläubiger mit dem Atteste der Unpfandbars keit zur Erlaubung des Universalarrestes eitiren, wo dann entweder bei der Pratur oder dem Handelsgerichte der Schuldner sich insol= vent erklaren muß, ober auch kann ber Glaubiger einen Freis zettel losen. Dies ist ein offener Zettel, auf welchen Jeder, der in dessen Besitz ist, den Schuldner, wo er ihn auf der Strafe findet, arretiren kann. Von diesem Arreste befreiet nur Bes zahlung oder Insolvenzerklärung. Doch muß derjenige, wels der den Freizettel nachsucht, Caution für Schlösser und hels den leisten, d. h. er muß für die Kosten einstehen, welche die Arretirung und Festhaltung verursacht, falls der Arretirte sie nicht' bezahlen kann.

Eine gewöhnliche Ursache der Unpfandbarkeit ist ein Sauerbefehl. Wenn namlich der Hauswirth rückstan=

dige Miethe zu fordern hat; so läßt er den Miether citiren und ihm einen Befehl vom Prator insinuiren, keine Mobilien aus dem Hause zu bringen. Da der Hauswirth immer das erste gesegliche Pfandrecht an den ins Haus gebrachten Saschen hat; so sichert ihn der Hauerbesehl gegen alle, von Anderen vorzunchmenden Pfandungen. Indeß kann der Gläubiger den Hauerbesehl aufheben lassen, sobald er dem Hauswirthe die rückständige Miethe zahlen will, dann tritt er in dessen Pfandrecht.

Will sich aber der Hauswirth nicht mit der bloßen Sichezung durch den Hauerbesehl begnügen, sondern besteht auf Zahlung; so läßt er zur Bezahlung der rückständigen Miethe eitiren. Dies ist ein sehr kurzer Proces und endigt, nach fruchtloser Wahrschauung und Quernacht mit der Aussehung die Präturofsicianten sühren den Miether und die Seinigen zum Hause hinaus und nehmen die Mobilien in Verwahrung, welche, wenn der Schuldner sie nicht einlösen kann, öffentlich verkauft werden. Oft ist der Hauswirth zufrieden, sein Haus nur frei zu haben und läßt dem Miether die wenigen Mobilien.

# VI. Das Niedergericht.

Um eine Sache an das Niedergericht zu bringen, muß erst der Präses desselben die Citation erlauben. Diese Citation geschieht ein sur allemal für den ganzen Process und wird nicht, wie bei den übrigen Untergerichten, für seden Terzmin ausgebracht. Auf das Ausbleiben des Citirten in erster Audienz wird die zweite Citation erlassen und dann, bei aberzmaligem Ausbleiben, in contumaciam gesprochen und das Urztheil durch den Gerichtsboten insinuirt.

Auch hier kennte jede Parthei personlich erscheinen, indeß gehört das zu den sehr seltenen Fallen, da armen Partheien ein Procurator vom Gerichte beigeordnet wird.

Das Verfahren des Gerichtes in Civilsachen ist der Form nach mundlich und dffentlich, der Sache nach aber schriftlich.

Wor jedem Gerichtstage geben nämlich die Procuratoren ihre Recesse auf der Cancellei zu Protocoll und verabreden auf diese Weise im voraus ihre gegenseitigen Anträge. In der Audienz, Montags und Freitags, Mittags 1 Uhr, versammeln sich wesnigstens 3 Richter, die Procuratoren lesen ihre Recesse ab, der Actuar lieset in seinem Protocolle nach und der Präses giebt im Namen des Gerichtes die nothigen Bescheide ab, oder giebt durch Stillschweigen zu erkennen, daß die Sache zum Spruche genommen werden solle. Die Urtheile publicirt der Actuar. Nach den Audienzen geben die Procuratoren den Advocaten Abschrift der Recesse.

Die Einreichung der Schriften geschieht also durch die Proscuratoren und sind sie dem Gerichte für den Stempel, die richstige Unterschrift des Sachführers, den Anstand in der Schreibsart u. s. w. verantwortlich. Die Abfassung der Schriften darf aber nicht von ihnen geschehen, sondern durch die Partheien selbst, oder immatriculirte hiesige Advocaten. Jeder Bbgen eisner Schrift an das Niedergericht muß mit 4 k. gestempekt senn, jede Anlage ebenfalls, wenn sie nicht schon einen höheren hamburger Stempel hat, jede Abschrift einer Anlage mit 2 k. Das Format der Schriften ist Folio in Quart zusammengelegt, die Anrede: Hochs und Woledle! Das Gericht heißt: E. Wolldbl. Niedergericht.

Auch das Niedergericht ist zum Versuche der Gute angeswiesen. Dieses geschieht in dem Commissionszimmer des Niesdergerichts, wohin, durch befondere Convocationszettel, die Partheien und ihre Advocaten geladen werden. Falls ein. Versteich zu Stande kommt, wird derselbe von dem graduirten Richter sogleich zu Protocoll genommen.

Das Namenverzeichniß der vom Niedergerichte abgegebes nen Bescheide und Erkenntnisse wird ebenfalls in die wöchents lichen Nachrichten eingerückt.

Die Appellation geschieht, indem der Procurator das Ur= theil auslöset und den Bürgermeister, der im Obergerichte pra= sidirt, um die Erlaubniß der Appellation bittet; welche dieser auf das Urtheil schreibt.

In Criminalsachen ift bas Niedergericht bie erfte Instanz. Dem Verfahren des Niedergerichtes geht aber die Un= tersuchung vorber. Diese wird, auf Verfügung der Polizei= behorde, durch einen der ihr beigegebenen Eriminalactuarien vorgenommen. Sobald dieser durch summarische Werhore mit dem Angeschuldigten, mit den Zeugen, Nachbaren u. s. w. die Sache vorläufig instruirt hat, berichtet er dem Senate. Dieser überläßt es entweder dem Angeschuldigten, ob er sich dem auffergerichtlichen Urtheilspruche des Senates unterwerfen ober eine peinliche Untersuchung erwarten wolle, ober er erkennt auch ohne Weiteres auf eine polizeiliche Strafe, oder er verfügt die Specialinquisition. Im letteren Falle wird der Angeschuldigte, nunmehr Inquisit und peinlich Angeklagter ges nannt, über specielle Artikel befragt, welche der Actuar der Sachlage gemäß entwirft. Dann werden sammtliche Acten an das Niedergericht geschickt.

Dieses läßt an einem dffentlichen Audienztage den Inquissiten vorsühren, der Actuar lieset ihm nach Beendigung der Civilsachen das articulirte Verhör vor und fragt ihn, ob er demselben noch etwas hinzuzusügen habe. Inquisit wird dann wieder in Verhaft geführt.

Der jüngste Syndicus ist Fiscal. Dieser verfertigt die peinliche Anklage und läßt sie, in offener Audienz, in Gegens wart des Inquisiten durch den fiscalischen Procurator vorlesen.

Der Defensor kann sich von den Acten soviel er will, auf Rosten des Gerichtes, abschreiben lassen und für sich behalten. Der gewöhnliche Termin zur Abfassung der Defension ist sechs Wochen, doch wird, in besonderen Fällen, der Termin auch verlängert. Dem saumseligen Defensor würde der Präses die Acten wegnehmen, indem der Inquisit nicht unvertheidigt gezrichtet werden darf. Nach verlesener Defension nimmt das Gericht die Acten zum Spruche und publicirt dann, in Gegens

wart des Inquisiten, in offener Audienz das Urtheil, worauf beide Procuratoren sogleich mündlich die Appellation an das Obergericht einlegen.

VII. Vor dem Amtmann in Rigebuttel ist das Verfahz ren wie bei den Stadtpraturen. Die Procuratoren recessiren und nur mit besonderer Erlaubniß des Amtmanns darf schriftz lich versahren werden. Die Audienzen sind alle Dingstage. Nur ausnahmsweise, z. B. bei Bergungsstreitigkeiten, wird im supplicatorischen Verfahren gehandelt.

VIII. Das Amtsgericht wird, wenn Sachen genug vorhanden, in der Regel alle 14. Tage Mittewochs auf dem Schlosse gehalten und ist das Verfahren basselbe wie vor dem Amtmann. Der Actuar führt das Protocoll. Die Appellatios nen vom Amtmann und vom Annsgerichte geschehen innerhalbder zehntägigen Frist, durch mundliche oder schriftliche Interposition, bei dem Amtmanne von deffen Erkenntniffen oder im Actuariate von den Erkenntnissen des Amtsgerichtes. diese Interposition erfolgt ein Decret, welches die Frist, ges wihnlich vier Wochen, bestimmt, binnen welcher die Introduction bei dem Obergerichte geschehen muß, worüber eine Be= scheinigung beizubringen. Acht Tage vor Ablauf der Frist in= rotuliet der Actuar die Acten in Gegehwart der Partheien. Die Deserterklarung erfolgt erft auf Antrag der Gegenparthei und wird oft noch eine achträgige Frist zur Beibringung ber Bescheinigung ber Introduction gestattet.

Eriminalsachen werden, wie im Niedergerichte, durch den Fiscal vor dem Amtsgerichte eingeklagt, nachdem der Amtmann zuvor die summarische Vernehmung durch den Actuar hat vors nehmen lassen. In leichten Fällen und die zu einem Jahre Zuchthausstrafe erkennt der Amtmann ohne weitere Förmlichs keit. Bei schwereren Vergehen wird die Specialinquisition versfügt. Die peinliche Rage wird in der Sizung vorgelesen und der Angeklagte von dem Procurator, oder einem erbetenen Desfensor, vertheidigt. Der Amtmann schickt die Acten an ein

auswärtiges Sprucheollegium. Das eingegangene Urtheil wird bann

dem Landgerichte vorgelegt, welches aus allen Grundeigenthumern im Amte befteht. Diese werden Sonntage vorher durch eine Verkundigung von den Kanzeln zusammengerufen und muß jeder Eigenthumer bei Strafe von 10 Schiff. und 4 Pfenn. erscheinen. Nach dreimaligem Läuten mit ber Schloßglocke wird bas Landgericht gehalten, indem ber Amtmann, der Actuar und die beiden Schultheißen sich in der Gerichtsflube befinden, die Eingesessenn aber auf dem Plate vor den geoffneten Fenstern. Der alteste Schultheiß und ber Fiscal eröffnen das Gericht unter Hersagung gewisser Formelu (Rlefeker XI, pag. 787): und dann wird das Urtheil mit den Entscheidungsgrunden publicirt, nachdem es auch im Amtsgerichte vorher verlesen ift. Bei Tobesurtheilen wird ber Stab gebrochen. Bon ben folchergestalt gefällten Criminalurtheilen findet keine Appellation Statt, sondern der Amtmann läßt dasselbe vollstrecken, indeß hat der Senat das Begnadigunges recht.

X. XI. Vor dem Amte und bem Rathe in Berges dorf ist das Versahren ebenfalls wie bei den Stadtpraturen. Die Appellationssumme ist 30 p. Der Amtsverwalter halt Mittewochens und Freitags Sericht, der Nath Dingstags. Das Amt hat eine eigene Concurs Drdnung (Anderson VI. 335), wonach Prioritäts Erkenntnisse erforderlich sind, nach den bes stimmten neunzehn Classen.

XII. Bei dem Obergerichte als zweiter Instanzwerden

1. die Appellationen, durch die gerichtlichen Procurastoren an den gewöhnlichen Audienztagen, Montag und Freitag, eingeführt, nachdem die Sitation dazu von dem Präses erlaubt worden. Auch hier wird nur eine Sitation erlassen. Die Appellationslibelle werden auf Stempelpapier zu 4 K in Foliogeschrieben, und in Quart gebrochen. In rubro wird der

Libell abdressirt an Ein Hochpreisliches Obergericht ber freien Hansestadt Hamburg. Die Anrede ist:

### Magnifice

u. s. w. wie bei ber Anrede des Senates.

Im Conterte sagt man entweder Ein Hochpreisliches Obergericht, Hochdasselbe, oder: Ew. Magnisicenz, Hoch = und Wolsweisheiten. Der Appellant führt sich nicht selbst redend an,
sondern man spricht in der dritten Person: Anwalt, Appellant
u. s. w. Die Schriften werden nicht von der Parthei unterschrieben, sondern mit der allgemeinen Clausel geschlossen:
hierüber u. s. w., desuper u. s. w. (hierüber und was sonst
Rechtens das mildrichterliche Amt ganz ergebenst bittend).
Der Name des Verfassers, d. h. der Parthei selbst oder eines
immatriculirten Advocaten, wird unter die Schrift gesetzt. Der
Gegner erhält eine Abschrift auf freiem Papier.

Auf eingereichte Appellation erkennt das Obergericht durch ein, in der Audienz publicirtes, Urtheil entweder ohne Weiteres oder es erfordert auch erst vom Appellaten Exceptiones, welche dann in der bestimmten Zeit eingereicht werden mussen, sonst kann der Procurator des Appellanten bitten, den Appellaten seines Rechtes auf fernere Vertheidigung da in contumaciam für verlustig zu erklären.

Hat das Obergericht im Einzelnen oder im Ganzen abs weichend von der ersten Instanz gesprochen; so kann die Parsthei, welche sich beschwert erachtet, die Appellation an das Oberappellationsgericht in Lübeck einlegen. Dies geschieht binsnen den 3 oder 10 Tagen der Rechtskraft vom Publicationsstage an durch eine Supplication, worin der Appellant, in erster Person redend und die Schrift, nebst seinem Sachführer, unterschreibend, bittet, das Rechtsmittel der ferneren Appellaztion zu gestatten und darüber zu decretiren.

2. Supplicationen von den Praturen u. s. w. gesschehen binnen der Rechtskraft, in eben erwähnter Form und werden, da es hier keines Procurators bedarf, vom Supplican=

ten, der in erster Person redet, selbst unterschrieben und entwes der an einem Montage oder Freitage Morgens vor 10 Uhr auf der Registratur des Obergerichtes eingereicht, oder gegen Bezahlung von 20 k zu jeder andern Zeit exhibirt. Für den Gegner muß eine Abschrift auf freiem Papier beigelegt werden.

Die Erkenntnisse auf dergleichen Supplicationen werden nicht in den Audienzen publicirt, sondern von der Cancellei in Form von Decreten ausgefertigt. Falls ber Gegner antworten soll, wird ihm dies Decret selbst mit der Abschrift des Suppli= cats, auf Berlangen und auf Rosten bes Supplieanten infinulrt. Antwortet ber Gegner nicht in der gegebenen Zeit; fo wendet sich der Supplicant, wenn ihm an der Beforberung liegt, mittelst einer neuen Supplik an das Obergericht, die er: Ungehorsamsbeschuldigung nennt und worin er durch das angelegte Decret mit der Bescheinigung der Insmuation beweiset, daß der Gegner (Supplicat) die Frist zum Antworten habe verstreichen lassen. Dem Supplicaten wird bann eine kurze Frift mittelft Decretes gefest und Decret und Un= gehorsamsbeschuldigung insinuirt. Bleibt auch diese Aufforde= rung fruchtlos; so erkennt bas Obergericht in contumaciam, ober sonst auf geeignete Weise.

Falls das Obergericht eine Commission erkennt, so wird dieselbe befördert und gehalten, wie die vom Senate verfügten.

3. Zur Publicirung von Eriminalurtheilen in letze ter Instanz vereinigt sich das Obergericht mit den übrigen Mitsgliedern des Senates. Die Publication geschieht diffentlich auf dem Rathhause an einem Freitage. Ist Inquisit zum Tode verurtheilt, so wird er in die Frohnerei gebracht und von dort am nächsten Montage um 11½ Uhr nach der Richtstätte außerhalb der Vorstadt St. Georg gebracht, wobei Soldaten, Polizeibeamte, reitende Diener u. s. w. ihn begleiten. Dem

versammelten Senate wird sogleich von ber Beendigung der Execution Nachricht burch Ordonnanzen gebracht.

Dem Obergerichte steht es frei, die Eriminalacten zum Spruche an eine auswärtige Juristenfacultät zu schicken. Das gefällte Urtheil wird dann vom Obergerichte unverändert pusblicirt, in seinem Namen "nach eingeholtem Rathe auswärtisger Rechtsverständiger."

XIII. An das Oberappellationsgericht muß ber Appellationslibell binnen sechs Wochen vom Tage des, die Appellation erlaubenden obergerichtlichen Decretes, gelangen. Schlägt das Obergericht die Appellation ab; so kann man da= gegen binnen vier Wochen eine Beschwerdeschrift bei dem Oberappellationsgerichte einreichen. Die Schrift wird durch einen Procurator des Oberappellationsgerichtes eingereicht und muß die= fer mit einer besondern Vollmacht versehen senn, deren Unterschrift von der Cancellei oder Notarien beglaubigt ist. Das Gericht de= cretirt darauf Vernehmlassung abseiten des Appellaten und schickt dieses Decret mit der Abschrift des Libells an das hiesige Ober= gericht zur Insinuation an den Appellaten, wenn dieser noch keinen Procurator in dieser Sache bestellt hat, der dann ebenfalls binnen sechs Wochen antworten muß. Die Decrete auf die Appellation werden dem Procurator insinuirt. Jedes End= urtheil ist mit separaten Entscheidungsgründen begleitet. — Die Schriften werden in Folio geschrieben. Auf der ersten ungebrochenen Seite steht: An die zum Oberappellationsge= richte der vier freien Städte. Deutschlands Hochverordneten herren Prasident und Rathe. Dann folgt der Titel der Schrift, mit Nennung der Namen und Partheirollen, unter Angabe der Stadt, worin sie wohnen. Links darunter die Anlagen, rechts der Gegenstand des Streites im Ganzen und der jetzt vorlies genden Rechtsfrage (z. B. wegen Contocourantsaldo von Ct.# 1356. 5. modo wegen Zulassigkeit zweier Zeugen). Die zweite Seite fangt dann gleich oben mit P. P. und dem Texte der Schrift selbst an. Unterschrieben wird jede Schrift vom

Concipienten und bem Procurator. Jede Seite soll 25 Zeilen und jede Zeile im Durchschnitte zehn Sylben enthalten. Die Seiten sind zu paginiren \*). Man schreibt auf ungestempeltes Papier, indem die Procuratoren die Bogen mit dem besondern Stempel des Oberappellationsgerichtes in Lübeck versehen. Die Stempel der Definitivurtheile richten sich nach dem Werthe der Sachen. (Anderson VI. 408.)

2.

Die hauptsächlichsten Handlungen freiwillis ger Jurisdiction, d. h. solche nichtprocessualische Handluns gen, bei denen man, um ihnen Rechtsgültigkeit zu verschaffen, der Hülfe der Obrigkeit oder der Gerichte bedarf, sind etwa folgende:

### Curatelbestellungen.

1. Jedes unverheirathete Frauenzimmer muß, nach hamburgischen Gesegen, einen Curator haben, sobald sie nicht mehr unter Vormundschaft steht, indem sie sonst kein rechtsgultiges Geschäft vornehmen kann. Man wendet sich zu dem Ende in der Stadt an den Bedienten einer der beiden prasidis renden Bürgermeister und schreibt demselben auf, den Namen und Wohnort des Frauenzimmers mit der Bemerkung, weffen Tochter, falls von einer Jungfrau die Rede, ober wessen Witt= we es sen, und den Namen und Wohnort des erbetenen Curators. Der Bediente läßt bann Beide zur verabredeten Zeit und am verahredeten Orte das Protocoll unterschreiben und übergiebt den Extract aus diesem Protocoll, das sogenannte Curatorium. Die Gebühren dafür sind, nachdem die Mits glieder des Senates auf ihre Sporteln verzichtet haben, 7 # 8 f Stempel, und ein Species für den Bedienten. (Bei Un= vermögenden bedarf es indeß nur einer Bitte und sehr oft nicht einmal berfelben, um die Erlassung der Stempelgebühr

<sup>\*)</sup> Anmerk. Dies gilt überhaupt filr die Schriften in allen Gerichten.

von dem Bürgermeister zu erhalten). In den Landgebieten bestellen die dortigen Behörden die Curatoren.

Eine Chefrau bedarf in der Regel keines Curators, da ihr Ehemann ihr gesetzlicher Vertreter ist. Falls aber zur Errichstung eines Testamentes, zur Anstellung einer Ehescheidungssklage oder sonst ein Curator für eine Ehesrau nothwendig wird, ist dieser Umstand in der, dem Bedienten mitzutheilenden, schriftlichen Aufgabe zu bemerken, z. B. Anna Margaretha, gesborne Meyer, Chefrau des hieselbst wohnenden Bürgers Joshann Friedrich Schmidt, wohnhaft — bittet zu ihrem Custator Jacob Heinrich Krüger, wohnhaft — jum Behuf eisner anzustellenden Ehescheidungsklage, (zum Behuf eines, mit ihrem Chemanne zu errichtenden, gegenseitigen Testamentes).

Die unverheirathete Tochter eines noch lebenden hamburs ger Burgers oder Einwohners kann nur mit Bewilligung ihres Vaters, oder, wenn sie etwa gegen den Vater processiren wollte, auch ohne dieselbe, einen Curator erhälten.

Der Curator eines Franenzimmers muß Burger seyn und naturlich nicht felbst unter Curatel fiehen. Er erhalt gar keine weitern Rechte über die Willensfreiheit seiner Curandin, als sie ihm selbst einraumen will, kann indeß auch von ihr nicht gezwungen werden, seine Einwilligung zu irgend einem, ibm nicht zweckmäßig scheinenden, Rechtsgeschäfte zu geben. gen kann jede Eurandin jeden Augenblick einen andern Guras tor mablen und hort bann, burch Annahme eines neuen Cura= wer, das Amt bes Ersteren stillschweigend von selbst auf. Ein Curator kann mit seiner Curandin kein gegenseitiges Rechtsge= schäft vornehmen, als in wie fern es auf die Curatel selbst Bezug hat, z. B. Rechnungsablegung und dergl. Zu einem andern Rechtsgeschäfte mit ihrem Curator bedarf die Frau eis nes besondern Curators. Soll dann, nach Beendigung dieses Geschäftes, der eigentliche Curator wieder in seine Stelle tre= ten; so bedarf es dazu keiner neuen Bestellung, nur muß dann, bei Annahme des interimistischen Curators bemerkt werden, er

werde nur zu dem besonderen Rechtsgeschäfte zwischen Curan= bin und Curator (ad hunc actum) erbeten.

Eine gesetzliche Vergütung für dergleichen Curatelen ist nicht vorgeschrieben, indeß ist es Sitte, daß die Mühmaltung von vermögenderen Frauenzimmern durch ein jährliches Gcschenk honorirt wird.

Eine besondere Art der Geschlechtscuratel ist die cura ad litem, d. h. die Bestellung eines Advocaten, Procurators oder sonstigen Rechtsbeistandes zum Geschlechtscurator für einen besondern Proces. Diese geschieht bei solchen Frauenzimmern, deren sonstige Verhältnisse keinen Eurator erfordern und zwar nicht durch die Bürgermeister, sondern, auf Anhalten des Frauenzimmers, durch den Richter mittelst gerichtlichen Bescheides, daß N. N. der Klägerin oder Beklagtin zum Eurator ad litem zu bestellen.

Eine Ausnahme von der Geschlechtscuratel findet bei Frauen Statt, die einen eigenen Handel treiben, diese bedürfen für ihre Handelsgeschäfte keines Curators, so wenig wie die obenerwähnten Bürgerinnen.

Bei dem Alter nach mundigen Personen konnen Berhaltnisse eintreten, welche es erforderlich machen, daß sie fort= während unter Vormundschaft gestellt werden. Eine solche fortgesetzte Vormundschaft heißt ebenfalls Cura (cura perpetua) Dieses Berhaltniß findet Statt bei Bahn: oder Blodsinnigen und bei Verschwendern und zwar beiberlei Geschlechts, benn. eine wahnsinnige, mithin willenlose Frau z. B. konnte keinen Geschlechts = Eurator gebrauchen, der ja nur ihrem Willen bei= stimmen kann. Um eine folche Curatel zu veranlaffen, suppliciren die Verwandten, oder wer sonst Interesse bei der Sache hat, an das Obergericht, als obervormundschaftliche Behörde und weisen den Grund ihrer Bitte gehörig nach, z. B. eine wirklich geschehene oder brohende Verschwendung oder eine durch Verzte attestirte Gemuthskrankheit. Bugleich wird ein paffender Cu= rator vorgeschlagen, ber, zum Beweise seiner Bereitwilligkeit, Die' Supplik mit unterschreibt. Das Obergericht untersucht dann die

Sache selbst und läßt nöthigenfalls den Gesundheitszustand durch die Physicos begutachten. Wird die Euratel zulässig und der Eurator annehmlich befunden; so muß dieser Caution leisten und dem Obergerichte von Zeit zu Zeit über seine Verwaltung berichten; von der Caution aber kann er, den Umständen nach, vom Obergerichte dispensirt werden.

3. Die dritte Art der Curatel ist die für Abwesende, des ren Aufenthalt nicht bekannt ist, die aber noch Vermögen hier haben. Das Verfahren bei Erbitten und Bestellen derselben geschieht wie oben erwähnt.

### Vormundschaftsbestellungen.

Jede Person mannlichen Geschlechtes unter 22 und jedes Frauenzimmer unter 18 Jahren ift unmundig und feber vater= lose Unmundige bedarf, falls irgend ein Bermogen da ift, Bormunder. Bur Erlangung berfelben suppliciren die Mutter ober die sonstigen Verwandten an das Obergericht odet an die Landherren u. s. w., beweisen ben Tod des Waters, nennen die Unmundigen, geben ihr Alter an und schlagen zwei hiesige Bürger zu Vormundern vor. Verwandte haben das nachste Recht auf die Vormundschaft und die nächste Pflicht dazu, den Umständen nach können sie aber auch übergangen und Fremde dazu vorgeschlagen werden. Die vorgeschlagenen Vors munder unterschreiben die Supplik gleichfalls. Das Obergericht ordnet dann eine Commission aus zwei Senatoren an, welche bie Sache untersuchen und barüber berichten. Falls die Vor= manber zugelaffen werben, legen sie ben, ihnen vom Secretair vorgelesenen Vormundereid vor versammeltem Senate ab nnd erhalten bann burch ben Herrenschenken bas gebruckte Formu= lar des Eides mit der, vom Secretair unterschriebenen Bemerkung, für wen sie diesen Eid abgestattet haben.

In den Landdistricten bestellen die Landherren u. s. w. die Bormunder, in Bergedorf der Rath, im Landgebiete des Amstes der Amtsverwalter.

Sobald die Vormundschaft geendigt, legen die Vormünder ihrem bisherigen Mündel privatim Rechnung ab und supplicizen dann wieder an das Obergericht, wegen Entlassung von der Vormundschaft. In der darauf angeordneten Commission wird die Rechnung vorgelegt, vom Mündel anerkannt und die Vormünder durch die Commissarien entlassen. Sollten sich Uneinigkeiten erheben, welche die Commissarien nicht schlichten können, so wird die Sache an die Gerichte gewiesen.

Die Vergütung für die Mühwaltung der Vormünder richtet sich nach dem Vermögen und den Umständen., Erforder= lichenfalls würde das Obergericht sie bestimmen.

Nur mundige Burger können Vormunder werden, ausge= nommen allein ist die leibliche Mutter, oder wenn diese die Vormundschaft nicht übernehmen kann oder will, die Groß= mutter der Kinder. Diese können Vormunderinnen werden, allein sie bedürfen dann zweier Assistenten, welche sich in der Commission verpflichten. Das Verfahren bei Vestellung dieser Art ist das oben angegebene.

Der leibliche Vater ist der natürliche Vormund seiner uns mündigen Kinder, allein wenn er ein besonderes Rechtsgeschäft mit ihnen vornehmen will, muß er um Ernennung zweier Vormünder suppliciren, welche dann zu diesem Rechtsgeschäfte als Vormünder beeidigt werden, worauf der präsidirende Bürsgermeister sie besonders aufmerksam macht.

Mündigkeitserklärungen vor erlangter Bolljährigsteit (venia actatis) erheilt das Obergericht, und für das Amt Bergedorf die Visitation auf desfällige Supplik, nur aus des sonderen erwiesenen Gründen und, nach bestehendem Herkomsmen, nur wenigstens Zwanzigjährigen.

Einkindschaft en sind besondere Bereinbarungen, wenn ein Unverheiratheter oder ein Wittwer mit oder ohne Kinder eine Wittwe mit Kindern heirathen will. Die Brautseute verseinigen sich dann, daß die schon gebornen oder noch zu gebäherenden Kinder beider Shen völlig gleiche Erbrechte an beide

Cheleute haben und so angesehen werden sollen, als waren sie leibliche Geschwister. Eine solche Einkindschaft muß vor ber Che errichtet werden und bedarf nothwendig der Bestätigung des Man supplicirt zu dem Ende und legt den Dbergerichtes. Entwurf der Einkindschaftsacte bei, wie auch das von der Wittwe beeidigte Inventarium, mit einer Angabe des Bermdgens des Brautigams. Das Obergericht verfügt eine Coms mission und diese ordnet die Sache so, daß die Rinder keinen Schaden leiden, wobei denn den Rindern der reicheren Parthek eine bestimmte Summe zum Voraus abgesagt zu werden pflegt. Auf ergangenen Bericht der Commissarien bestätigt das Obergericht die Acte ober verwirft sie, in welchem lettern Falle nach den allgemeinen Gesetzen der Abtheilung verfahren werden muß. Daß die Kinder der Wittwe Vormunder haben muffen, versteht sich von selbst.

Annahmen an Kindesstatt (Aboptionen) durch kinderlose Sheleute oder Einzelne mussen vom Obergerichte bestätigt werden. Nur wenn keine Aussicht zur Erzielung eigener Kinder mehr vorhanden, wird sie gestattet und dabei wird gewöhnlich ein 60sähriges Alter der Adoptirenden erfordert.

:

Ī

C

I

Te stamente mussen vor zwei Notarien und sieben Zeusen vollzogen werden \*). In Gegenwart berselben erklärt ber ober die, welche ein Testament errichten wollen, daß in der, den Zeugen äußerlich zu zeigenden Schrift sein Testament entz halten sey und unterschreibt und untersiegelt es. Die Notarien hängen diesem Testamente eine Erklärung über die geschehene Bollziehung an, welche dann von ihnen und sämmtlichen Zeuzen unterschrieben und untersiegelt wird. Diese ganze Verzhandlung darf durch keine Störung unterbrochen werden. Die Notarien nehmen zulest ein Protocoll über den ganzen Vorz

<sup>\*)</sup> Anmert. Denn bie im Stadtbuche als Regel vorgeschriebene Aufnahme der Testamente durch zwei Rathspersonen ist ganzlich außer Gebrauch gekommen.

gang auf und fügen diesen ebenfalls dem Testamente hinzu. Eine besondere, durch die hamburgischen Gesche, bei Strafe von 50 xC (Mandat von 1682 I. 359) vorgeschriebene Forms lichkeit ist, daß in sedem Testamente an die löbliche Kämmerei das Markstück (d. h. zwei Mark Courant) zu Megen und Stegen vermacht werden muß. Dieses kleine, auch erhöht werden könnende, Legat wird, nebst der Gebühr für den Kämmereischreiber, an diesen in den nächsten Tagen nach Bollzieshung des Testamentes abgeliesert und darüber ein besons derer Schein lausgestellt, welchen der Testator zum Testamente legt.

Jedes Testament ist dis zum kesten Lebensaugenblicke wis derrustlich, nur nicht in Hinsicht der einmal geschehenen Bermächtnisse an fromme Stiftungen, diese mussen im neuen Teststamente wiederholt werden und deshalb ist dei Errichtung eines neuen Testamentes erforderlich, daß der Testator, der im früheren Testamente keine dergleichen Legate errichtet hat, dies ses ausdrücklich erkläre. Ein aufgehobenes Testament wird bei Errichtung des neuen in Gegenwart der Zeugen durch Zerssschieden oder sonst cassirt.

Für einen blinden Testator oder einen der nicht schreiben kann, unterschreibt der achte Zeuge, in dessen Gegenwart der requirirte Notar das Testament vorlieset.

Falls nach dem Tode des Testators anzunehmen, daß has Testament noch einen Nugen haben könne und nicht etwa das Vermögen des Testators gänzlich verloren, muß dasselbe zur Publication gebracht werden. Dies geschieht durch den Prostonotar auf dem Rathhause. Es werden dazu die Interessiviten und die noch lebenden Zeugen eingeladen, welche letztere dann noch einmal ihre Unterschrift und Siegel anerkennen, was denn freilich eine etwas überstüssige Förmlichkeit scheint und daher auch oft von den Zeugen ohne irgend einen Rechtstachtbeil versäumt wird.

Wenn Eltern ihr Vermögen durch einen besondern letten Willen blos unter ihre Kinder vertheilen, so bedarf es dazu keiner weitern Förmlichkeit.

Ehecontracte (Ehezärter) können nur vor wirklicher Schließung der Ehe errichtet werden. Sie bedürfen dann keisner besondern Formalität, mussen aber, um gultig zu seyn, von den nächsten Verwandten beider Brautleute genehmigt und mitunterschrieben werden. In den Landdistricten des Amtes Vergedorf mussen sie, nach vorheriger Untersuchung der Sache, durch den Amtsverwalter bestätigt werden.

Ueber die Todeberklärungen Berschollener versügt eine Berordnung vom 16. Octbr. 1819 und für das Amt Bersgedorf eine besondere vom Januar 1820 (Anderson VI. p. 91 und 161). Der ersteren Berordnung zufolge kann auf die Tosdeserklärung von jedem, der Interesse dabei hat, angetragen werden, der Curator absentis oder das Zehntenamt müssen darauf antragen. Bedingung dabei aber ist, daß der Bersschollene völlig 50 Jahre alt sey und binnen 10 Jahren keine Nachrichten von ihm eingegangen seyn. Ausnahmen von dies ser Regel sind:

- 1) bei einem zwischen dem 60sten und 67sten Jahre Bersschollenen wird der Zeitraum auf so viele Jahre herabgesetzt, als noch bis zum vollendeten 70sten übrig seyn würden;
- 2) vom 67sten Lebensjahre an wird der Zeitraum der Verschollenheit ohne Unterschied auf 3 Jahre festgesetzt;
- 3) wenn der Verschollene erweislich im Kriege schwer verswundet, oder aus einer Schlacht; der er beigewohnt, nicht zus rückgekehrt ist, kann die Todeserklärung gebeten werden, sos bald drei Jahre nach dem Frieden keine Nachricht von ihm eingegangen;
- 4) derselbe breisährige Zeitraum gilt, wenn der Versschollene sich auf einem untergegangenen Schiffe befunden hat ober in einer andern großen nahen Todesgefahr gewessen ist;

- 5) gegen Hiesige, welche 1811 bis 1813 in französische Kriegsbienste eingetreten, und von denen keine Nachrichten eingegangen, kann, ohne Unterschied ihres Alters, das Niedergezicht Edictalkabungen erlassen und sie für todt erklären.
- 6) Auch wegen hiesiger Verschollener, welche vor 1811 in französische, oder seit 1813 in hiesige oder fremde Kriegsdienste getreten, sind dem Gerichte ahnliche Maßregeln nach den Umständen verstattet.

Hat der Verschollene im hiesigen Landgebiete gewohnt und ist nicht im Rriegsbienste verschollen; so wendet man fich wegen der Todeserklarung an die competente Landbeharde; für die Todeserklarungen aller in der Stadt wohnhaft Gewesenen, so wie aller im Kriegsbienste verschollenen ehemaligen Land= bewohner ist das Niedergericht competent. Der Termin ift wenigstens ein Jahr von der Bekanntmachung an, das Proclam muß viermal in die hiesigen und in die fremden Zeitun= gen gerückt werden, welche das Gericht bestimmt. Nach Ablauf des Termins hat der Implorant, der um die Todeserkläs rung gebeten, zu beeidigen, daß seine Angaben richtig und er auch während des Proclams gar keine ober nur folche Nach= richt erhalten, welche er dem Gerichte mitgetheilt habe. Es versteht sich von selbst, daß der Falschschwörende vollen Scha= densersatz leisten muß und außerdem als Meineidiger bestraft wird. Falls sich nun der Verschollene nicht gemeldet; so erklart das Gericht ihn für todt, das etwa noch bestehende Che= band für geldset und die sich nicht gemeldet habenden Glau= biger für präcludirt (auf die letzten beiden Puncte muß bie Imploration mitgerichtet seyn). Sollte ein für tobt Erklarter wirklich wieder kommen, so kann er sein Vermögen, soweit dasselbe noch in natura oder dem Werthe nach vorhanden, wies seine, nach seiner Tobeserklarung anderweitig verheirathete Chefrau bekommt er aber nur bann wieder, wenn ec mit ihr lebende Kinder-gezeugt hat, die zweite Che aber finderlos geblieben ift.

Die bergedorfer Verordnung bezieht sich blos auf die im Kriegsdienste Verschollenen und enthält hinsichtlich derselben gleiche Bestimmungen mit der hamburgischen Verordnung.

Antretung und Ausschlagung von Erbschaften. Falls die nachsten Erben eines Berftorbenen die Ueberzeugung haben, daß der Nachlaß völlig zahlungsfähig sen; so bedarf es weiteren Formlichkeit, um die Erbschaft anzutreten. Falls aber der Stand des Nachlasses ungewiß; so ist es hochst rathsam, die Erbschaft nur cum beneficio legis et inventarii anzutreten, d. h. nicht weiter verpflichtet seyn zu wollen, als der Nachlaß reicht. Diese Anzeige muß bem Obetgerichte durch eine formliche Supplik gemacht werden, worin der Erbe oder die Erben bitten, diese Erklarung durch ein Decret anzus Die Frist zu dieser Anzeige lauft sechs Wochen vom Todestage oder der erhaltenen Todesnachricht an. Mach erhal= tenem obergerichtlichen Decrete muffen dann die Erben das Inventarium durch zwei Notatien aufnehmen laffen, nothigenfalls ein Proclam etbitten und überhaupt Alles thun, um ben Nach= laß zu constatiren, in keinem Falle aber durfen sie den Nach= laß auf irgend eine Weise angreifen. Finbet sich, daß der Nachlaß nicht hinreiche, die Schulden zu beden; so wird die Sache als Fallissement betrachtet und gelangt entweder an das Handelsgericht oder an die zweite Stadt= oder die Landpratur. Bei einer nicht ganz schlechten Masse wird dann gewöhnlich eine Administration aus den Erben oder den Glaubigern er= richtet, welche die Maffe verwaltet, vertheilt und bem Gerichte Rechnung ablegt.

C:

Ľ:

يخ

1

C.

5=

.3

Sieht der Erbe, daß die Masse gewiß so schlecht, daß sie nicht zur Zahlung hinreiche; so kann er in der Supplik an das Obergericht die Erbschaft sogleich ausschlagen (republiren). Der Supplicant wird dann an das Handelsgericht verwiesen, wo er dem Actuar soviel möglich Auskunft über den Stand der Masse, die Gläubiger u. s. w. zu geben hat.

Wer nicht binnen den sechs Wochen eine oder die andere Erklärung abgiebt, wird, der Fallitenordnung zufolge so angessehen, als ob er die Erbschaft ohne Bedingung (pure) angestreten und muß daher alle Schulden des Erblassers bezahlen, ohne Rücksicht ob der Nachlaß so weit reiche, oder ob der Erbe aus eigenem Vermögen zulegen musse. \*)

Professionen. Wer an eine Vermögensmasse, worüber ein Proclam erlassen ist, Ansprüche hat, muß solche profitizen, oder angeben. Dies geschieht, indem man sich an diesenigen wendet, welche das Proclam erbeten haben, falls man sicher ist, daß diese die außergerichtliche Angabe annehmen wollen. Sonst aber und falls ein Bedenken über die Richtig-

Unmert. Richt gang billigen tann es ber Werfasser, bag bie um bedingte Ausschlagung einer Erbschaft die Erben so vieles Geld tostet. Bei einer bedingt angetretenen Erbschaft ift immer fo viel da, um die Rosten der Constituirung der Masse zu decken und diese gehen natürlich vor; bei ausgeschlagenen Erbschaften aber kann es sich nicht allein ereignen, sondern hat sich auch schou ereignet, daß der Ertrag nicht himreicht, um die Gerichtskoffen und die baas ren Auslagen der Euratoren zu decken; dann kommt der auf seine Sporteln angewiesene Fallitactuar zu turz, die Euratoren hals ten sich an den Erben und in jedem Falle bußt der, vielleicht selbst arme, Erbe die nicht unbedeutenden Rosten der Supplit, des Decres tes u. s. w. ein. Zwedmäßiger mögte es scheinen, wenn in foldem Falle der Erbe eine Erklärung zu Protocoll gabe, und zwar ohne den Umweg durch das Obergericht, fogleich im Fallitactuariate, wenn, wie es ja fonst bei Fallissementen geschieht, wo sich keine Ereditoren melden, einer der jüngeren Advocaten und ein Procurator von Gerichtswegen zu Abministratoren ernannt würden, wenn diesen nur dann eine billige Bergütung gegeben würde, falls bie Gerichtskosten (die freilich den Schragen nicht übersteigen dürften) gedeckt maren, ihnen aber auch keine Auslagen aufgebürdet murden. Auf diese Weise hatte der Erbe, der vielleicht schon seinen Berwandten hat beerdigen laffen muffen, wenigstens keine Rosten und mußte es nicht als einen positiven Schaden betrachten, Erbe gewor ben zu senn; die Gerichtekosten kämen auf diese Weise wol heraus und falls etwa in einzelnen, wenigen Fällen nicht; so würde die liberale Kämmerei eine Vergütung dafür wol in Rechnung pafsiren lassen.

keit der Forderung erhoben wird, ist es am sichersten, die somliche Prosession auf der Cancellei oder Registratur der Beschörde vorzunehmen, welche das Proclam erlassen hat. Man schreibt zu dem Ende seinen Namen oder seine Firma nebst Wohnung auf einen Zettel, mit der Bemerkung, daß man aus dem und dem Grunde so und so viel bei dem, in der und der Sache erlassenen, Proclama prositiren oder angeben wolle. Die Gebühr dasür ist sehr geringe. Jeder kann selbst angesben, nur Erbrechte mussen durch Procuratoren prositirt werden.

Bei Miethen von Wohnungen, Ländereien und Dienstebeten ist ein Gottespfennig, als Zeichen der geschlossenen Uebereinkunft, herkömmlich. Wenn indes die Absassung eines schriftlichen Contractes verabredet worden; so gilt, bei der Miethe, wie bei andern Geschäften, der Vertrag nicht eher, als die dieser schriftliche Contract von beiden Partheien unterschries ben ist.

Die gewöhnliche Zeit des Einziehens in eine Wohnung ist in der Stadt Himmelfahrt und Martini, wenn nicht eine andere Zeit verabredet worden. Die Stichtage, an welchen man des Mittags um 12 Uhr die Wohnung verlassen haben muß, sind in dem kleinen Kalender (gemeinnüßigen Ulmanach) angezeigt und so die Tage, an welchen die Dienstdoten ihren Dienst antreten und verlassen, (ab= und zugehen.) Die Zeitspunkte der Miethe von Ländereien sind verschieden.

Bei Gartenhäusern ist zu bemerken, daß sie, wenn nichts Besonderes verabredet worden, auf ein ganzes Jahr vermiethet werden und der Miether nicht zum Herbste kündigen kann, weil sonst der Vermiether im Winter keine Miethe ziehen würde.

### Losfundigung,

1) von Häusern muß innerhalb 4 Wochen nach Ostern oder nach Michaelis, auf nächstkommende Martini oder Him= melfahrt geschehen,

- 2) von einzelnen Etagen, Salen, Buben, Kellern und Ställen 13 volle Wochen vor Himmelfahrt und Martini,
  - 3) von Dienstboten eben so,
- 4) von Hausposten sowol von Seiten des Gläubigers, der Bezahlung verlangt, als von Seiten des Schuldners, der bezahlen will, innerhalb acht Tagen nach Ostern, Iohannis, Michaelis oder Weihnachten.

Es versteht sich babei von selbst, baß man alle diese Gesgenstände und Personen nur zu dem Zeitpunkte aufkündigen kann, wo eine neue Fortsetzung des bisherigen Verhältnisses anfängt; ein, Ostern eingeschriebener, Posten kann zu keiner Zeit zu Iohannis oder Weihnacht aufgekündigt werden, wenn nicht der Grundeigenthumer damit zufrieden ist, sondern die Aufkündigung sindet nur zu Ostern oder Nichaelis Statt; eine Etage u. s. w. kann, obgleich viertelzährige Kündigung Statt sindet, doch nur zu Nartini oder Himmelsahrt gekündigt werden.

Die Form und der Ort der Lostundigung ift an sich gleichs gultig, so daß Jeder, der überall gultig handeln darf, auch für sich und Andere loskundigen kann. Sobald aber ein Grund vorhanden, anzunehmen, ber Losgekündigte werde die Kundis gung etwa laugnen; so ist es der Vorsicht gemäß, die Kundis gung so vorzunehmen, daß man sie nothigenfalls leicht beweis sen könne. Man kundigt dann entweder in Gegenwart von zwei Zeugen, oder läßt durch diese Zeugen kundigen, mundlich oder schriftlich, oder, was das Gewöhnlichere ist, man läßt durch beeidigte Hausmakler kundigen, welche dann nothigenfalls als Zeugen beeidigt und abgehört werden können. Fürchtet man, der Losgekundigte werde die Kundigung, aus einem vorgeblichen Zweifel an deren Rechtmäßigkeit nicht annehmen; fo kann man bei der Pratur zur Confirmation der Loskundigung eitiren laffen, wo dann nothigenfalls die Sache verhans Die zweite Citation wird bei Strafe der Confirmas

tion erlassen und erfolgt diese dann ohne Weiteres, wenn ber Citirte nicht erscheint.

Bollmachten werden von Notarien oder auf der Sesnatscancellei aufgenommen. Falls sie im Auslande gebraucht werden sollen, mussen sie legalisirt werden. (pag. 68.) Einer Beglaubigung der, an die gerichtlichen Procuratoren ausgestells im Vollmachten bedarf es nicht. Wegen der Vollmachten an die Procuratoren des Oberappellationsgerichtes siehe pag. 171. Um zur Führung eines Processes einen Bevollmächtigten zu ernennen, kann man im Gerichte selbst erscheinen und die Vollmacht mündlich ertheilen, was dann vom Gerichte protoscollirt wird.

Bechselproteste werden von Rotarien aufgenommen.

State of Burney Care

# Drittes Kapitel.

The constant of the following of the state o

The second of th

# Polizeiverwaltung.

# Erste Abtheilung.

# A. Im Allgemeinen.

Die Polizeiverwaltung in Hamburg, die Ausübung ber, dem Staate obliegenden, Sorgfalt, kunftige gemeinschadliche Uebel im Innern des Staates zu verhüten und abzuwenden, war in früheren Zeiten vielfachen verschiedenen Behorden übertragen, welche hier einzeln anzusühren, nicht im Zwecke des Handbuches liegt. Die Ausübung der eigentlichen Polizei, der Sorge für die dffentliche und Privatsicherheit, war den benden Pratoren anvertrauet, und die häusliche Polizei, so wie die der Sitten, Markte, Gesundheit u. s. w. der Webbe. Nach der Wiederherstellung unserer Freiheit im Jahre 1814 murde für den ersten Augenblick eine Polizeibehorde errichtet; welche die meisten der bisherigen Behörden in sich vereinigte und den Zweck hatte, Ruhe und Ordnung im Allgemeinen zu sichern und zu erhalten, Excesse zu verhindern und die, in großer Maffe hieher stromenden, schablichen oder doch un= nüßen Fremden zu entfernen. Nach und nach wurde bie Po= lizeibehörde von mehreren Verwaltungszweigen befreiet, zu deren Administration besondere Behorden auf verfassungsmäßi= gem Wege constituirt wurden, und sonach existiren benn jest

folgende Behörden, unter welche die polizeiliche Verwaltung nach bestimmten Grenzen vertheilt ist, nachdem die Justiz in der Stadt von der Polizei gänzlich getrennt worden, mithin auch die Prätoren nur Gerichtsverwalter und mit der Polizei nicht mehr beauftragt sind.\*)

I. Die Sorge für das dffentliche Bauwesen und die polizeiliche Sicherheit bei den Privatbauten ist der Baudepus tation, der Schiffahrts= und Hafendeputation und den Kirchspielsherren übertragen (siehe die 2te Abtheil.).

II. Für die Sicherheit der Stadt durch mächtliche Schließung der Thore sorgen die Thorherren (siehe Pag. 63.).

III. Für die Nahrungspolizei existiren die Deputastionen der Brodordnung, der Kornordnung und der Mühlen (siehe unten vierzehnte Abtheik).

IV. Zur Polizei der Eigenthumssicherheit gehören das Hypothekenwesen (von der Schreiberei verwaltet), die Lombardbeputation und die Todtenladen deputation (siehe unten eilfte Abtheil.).

V. Die milben Stiftungen werden von besonderen Deputationen verwaltet (siehe unten eilfte u. zwölfte Abtheil.).

VI. Zur Abministration der Anstalten des Handels und der Gewerbe gehören: die Münze, das Commercium, die Bdrse, das Bankdehartement, die Maklerordnung, die Theerhofscommission, die Postverwaltungsscommission und die Patronate der Aemter und Brüsderschaften (siehe vierzehnte Abtheil.).

VII. Die Webbeherren, der vierte, fünfte, sechste und siebente Senator, früher das eigentliche Polizeieollegium der Stadt, haben jetzt nur die Untersuchung bei Verheirathuns gen, Anordnung der Proclamationen und die Erlaubung der

<sup>\*)</sup> Anmerk. Die Polizei im Gebiete wird von den Patronen, Landherren u. s. w. verwaltet (siehe pag. 74.).

Copulationen (siehe siebente Abtheil.). Die beiden altesten Weddeherren sind zur Annehmung der Bürger deputirt (siehe pag. 31.).

Will. Die Polizeiherren sind Praesides oder doch Mitglieder der Censurcommission (siehe dritte Abtheil.), des Gesundheitsrathes und des Krankenhauscollegii (siehe sünfte Abtheil.), der Feuercassendeputation (siehe neunte Abtheil.), des Collegii der Gesängnisse (siehe dreizehnte Abtheil.) und der Nachtwachdeputation (siehe viertes Kapitel.).

# B. Polizeibeborbe.

# I. Organisation.

Durch den Rath= und Burgerschluß vom 15. Februar 1821 (f. And. VII. 16. — besonders aber den Nachtrag zu dem neuen Abdrucke ber Grundgesetze p. 320.), ist die, bis dahin versuchsweise angestellt gewesene und wie oben bemerkt consolidirte Polizeibehörde auf sechs Jahre bestätigt und durch Rath= und Burgerschluß vom 8. Juni 1826 ift die Fortdauer dersels ben auf abermalige sechs Jahre bestimmt. Darnach sind benn zwei Senatoren Polizeiherren, welche vom Senate auf sechs Jahre gewählt werden, indeß hat ausschließlich der erste die Verwaltung in Händen, der zweite vertritt ihn nur im Berhinderungsfalle. Dem ersten Polizeiherrn\*) werden, außer feiner Function, keine andere Aemter übertragen, als diejenigen, in welchen er, ber Natur ber Sache nach, Mitglied feun muß (siehe hier oben unter VIII.) und, wenn ihn die Reihe trifft, die Wedde und die Kirchspielsherrschaft, welche beide eigentlich mit zum polizeilichen Fache gehören. Dem Polizeis herrn ift gestattet, die Rathsversammlung erft zu besuchen,

<sup>\*)</sup> Den der Herausgeber, der Kürze wegen, fünftig nur den Polizei= herrn nennen will.

wenn seine bringenden Geschäfte beendigt sind und seine Relastionen werden als eilige Sachen bevorzugt.

#### II. Beamte.

- 1. Die beiden, vom Senate ernannten, Eriminalactuas rien, jeder mit 4000 & Cour. Gehalt, haben die Unterssuchung in den wichtigeren Polizeivergehen zu lejten, welche der Polizeiherr ihnen aufträgt.
- 2) Ein Ober = Polizeivogt wird vom Senate ernannt, indem dieser den Wahlaussatz den Oberalten, zur Mitgenehmisgung und beliebiger Hinzusügung, vorlegt. Er bekommt 3000 pe Cour. Gehalt und den vierten Theil der eingehenden Strafsgelder.
- 3. Vier Polizeibeamte werden vom Polizeiherrn ers nannt und bekommen monatlich 150 p. Sie und der Oberz Polizeivogt tragen bei feierlichen Gelegenheiten eine besondere Polizeiuniform, mittelblau mit Gold, und Degen.
- 4. Die nöthigen Schreiber, Polizeidiener und · Aufwärter, deren höchste Anzahl durch Rath= und Bürger= schluß bestimmt ist, ernennt der Polizeiherr.
- 5. Eine besondere Abtheilung der, zum Polizeidienste geshörigen, Beamten bildet die Hafenrunde, deren Zweck es
  ist, besonders alle Schiffsdiehstähle, auch Zolls und Accises
  Defraudationen zu verhindern und zu entdecken und sonst Ords
  nung und Ruhe zu handhaben und zu besordern. Sie besteht
  aus einem Capitain, 6 Commandeuren und 25 Hasenrunden,
  wozu Leute von 25 bis 40 Jahren angenommen werden sollen,
  welche auf dem Wasser Erfahrung haben und mit Schiffen
  umzugehen wissen. Der Polizeiherr sordert ein Gutachten des
  Capitains über die sich Meldenden und schlägt sie dann der
  zweiten Section der Schiffahrts = und Hasendeputation (s. unten)
  zur Wahl vor. Ueber die Diensteinrichtung in der Hasenrunde
  verordnet das Reglement vom 19. Juni 1822 (And. VII. 335).
  Danach und nach späteren Einrichtungen bezieht die, mit Säs

beln bewaffnete, Mannschaft vier Posten, nämlich das Wachtsschiff, die sogenannte Baake am Eingange des Oberhafens am Grasbrook, einen Posten bei den Vorsetzen und einen am Resberge. Diese, alle 12 Stunden abgelöseten Posten, schicken bei Tage und bei Nacht Patrouillen zu Wasser in Idlen durch die Fleete und zu Lande aus, welche sich bei allen auf ihrer Tour liegenden, Wachposten des Bürgermilitairs, der Garnison und der Nachtwache melden und sich ihre Anwesenheit, mit ges nauer Angabe der Stunde, in besonderen Büchern bescheinigen lassen, welche alle acht Tage durch den Chef mit seinem Bes richte dem Polizeiherrn vorgelegt werden.

6. Die Armenpolizei = Officianten patrouilliren ebenfalls in der Stadt und sollen Bettler arretiren. Auch sie lassen sich ihre Meldung an den Wachposten bescheinigen.

### III. Competenz.

Die Competenz der Polizeibehörde ist besonders durch den Rath = und Burgerschluß vom 8. Juni 1826 festgestellt. Da= nach hat der Polizeiherr sich mit keinem Gegenstande zu befassen, bessen Schlichtung verfassungsmäßig anderen Behörden übertragen ift, namentlich gehoren alle Streitigkeiten über pris vatrechtliche Werhaltniffe nicht anders vor die Polizeibehorde, als wenn die Störung dieser Verhaltnisse zugleich eine Störung der dffentlichen Ordnung enthalten wurde. Der Polizeiherr ( trennt in diesen Fallen den civilrechtlichen Punkt von dem pos lizeilichen Berfahren und verweiset den ersteren an die Juftiz-Einfache Schuldverhaltnisse konnen daber behörden. selbst mit dem Willen beider Partheien gar nicht an die Polis zeibehörde gebracht werden. Beklagt sich eine Parthei über widerrechtliche Entziehung ihres Eigenthums (Spo= lienklagen, Streitigkeiten über ben jungsten Besig, vis privata) so trifft ber Polizeiherr die nothigen Maagregel, um Gewaltthatigkeit zu entfernen, Sicherheit, Ruhe und Ordnung zu erhalsten; diese Maaßregeln prajudiciren aber die, den Gerichten zu

überweisende Entscheidung nicht. Wenn bei Schwindeleien die betrügerische Absicht deutlich vorliegt; so verweiset der Poslizeiherr die Sache zur Untersuchung und trifft inzwischen die nothigen Maaßregeln zur Erhaltung des streitigen Segensstandes.

Bei Streitigkeiten unter Cheleuten ober Personen, die in ahnlichen Berbindungen mit einander leben, bestraft der Polizeiherr, nach vorgängiger Untersuchung, lebensgefährliche Mißhandlungen oder wirkliche Gewaltthaten, entweder selbst, oder übergiebt die Acten dem Senate; auch sichert er den bes leidigten Theil gegen Bicderholungen. Trennung von Tisch und Bett aber, so wie seder andere civilrechtliche Punkt geshört vor die Gerichte. Ueber Alimente für die Shefrau oder für eine unehelich Geschwängerte und ihr Kind verfügt det Polizeiherr provisorisch, aber nur dann, wenn die Umstände es notthig machen.

Bei thatlichen Infnrien, welche einen bedenklichen Character angenommen haben, verfügt der Polizeiherr Alles, was die Aufrechthaltung der diffentlichen Ruhe bezweckt, verzweiset aber wegen der Privatgenugthuung die Partheien an die Gerichte, so wie denn auch mit allen mündlichen oder schriftlischen Injurien die Polizei sich gar nicht befaßt.

Alle hausliche Verhaltnisse zwischen Aeltern und Kindern, Herrschaften und Dienstdoten, Hausbewohnern und Häuslingen gehören nur dann vor die Polizei, wenn sich grobe Widersetzlichkeit oder Untreue von der einen, oder thatliche Mißzhandlung von der andern Seite ergeben sollte.

Die Strafcompetenz der Polizeibehörde erstreckt sich über Polizeivergehen und kleinere Verbrechen, wohin kleiz nere Diebstähle und Betrügereien gehören, leichte Körperverzlezungen, Gewaltshätigkeiten, leichtere Widersezlichkeiten gegen Officianten und andere ähnliche Verbrechen. Der Polizeiherr richtet sich dabei nach den Gesetzen und Verordnungen, unter Verücksichtigung der Umstände und salls die Gesetze nicht gez

Wer nicht binnen den sechs Wochen eine oder die andere Erklärung abgiebt, wird, der Fallitenordnung zufolge so angessehen, als ob er die Erbschaft ohne Bedingung (pure) angestreten und muß daher alle Schulden des Erblassers bezahlen, ohne Rücksicht ob der Nachlaß so weit reiche, oder ob der Erbe aus eigenem Vermögen zulegen musse. \*)

Professionen. Wer an eine Vermögensmasse, worüber ein Proclam erlassen ist, Ansprüche hat, muß solche profitisten, oder angeben. Dies geschieht, indem man sich an dieses nigen wendet, welche das Proclam erbeten haben, falls man sicher ist, daß diese die außergerichtliche Angabe annehmen wollen. Sonst aber und falls ein Bedenken über die Richtigs

<sup>\*)</sup> Anmert. Richt gang billigen tann es ber Werfaffer, bag bie unbedingte Ausschlagung einer Erbschaft die Erben so vieles Gelb tostet. Bei einer bedingt angetretenen Erbschaft ift immer so viel da, um die Rosten der Constituirung der Masse zu decken und diese gehen natürlich vor; bei ausgeschlagenen Erbschaften aber fann es sich nicht allein ereignen, sondern hat sich auch schon ereignet, daß der Ertrag nicht himreicht, um die Gerichtskoffen und die baas ren Auslagen der Euratoren zu decken; dann kommt der auf seine Sporteln angewiesene Fallitactuar zu kurz, die Euratoren hals ten sich an den Erben und in jedem Falle bußt der, vielleicht selbst arme, Erbe die nicht unbedeutenden Kosten der Supplit, des Decres tes u. s. w. ein. Zweckmäßiger mögte es scheinen, wenn in folchem Falle der Erbe eine Erklärung zu Protocoll gabe, und zwar ohne den Umweg durch bas Obergericht, sogleich im Fallitactuariate, wenn, wie es ja-sonst bei Fallissementen geschieht, wo sich keine Ereditoren melden, einer der jungeren Advocaten und ein Procurator von Gerichtswegen zu Administratoren ernannt würden, wenn diesen nur dann eine billige Vergütung gegeben würde, falls bie Berichtskosten (bie freilich den Schragen nicht übersteigen dürften) gedeckt maren, ihnen aber auch keine Auslagen aufgebürdet mürden. Auf diese Beise hatte der Erbe, der vielleicht schon seinen Berwandten hat beerdigen laffen muffen, wenigstens keine Rosten und mußte es nicht als einen positiven Schaden betrachten, Erbe geworben zu senn; die Gerichtetosten kämen auf biese Weise wol herans und falls etwa in einzelnen, wenigen Fällen nicht; so würde die liberale Kämmerei eine Vergütung dafür wol in Rechnung pas= siren lassen.

keit der Forderung erhoben wird, ist es am sichersten, die sormliche Prosession auf der Cancellei oder Registratur der Beschörde vorzunehmen, welche das Proclam erlassen hat. Man schreibt zu dem Ende seinen Namen oder seine Firma nebst Wohnung auf einen Zettel, mit der Bemerkung, daß man aus dem und dem Grunde so und so viel bei dem, in der und der Sache erlassenen, Proclama prositiren oder angeben wolle. Die Gebühr dafür ist sehr geringe. Jeder kann selbst angesben, nur Erbrechte mussen durch Procuratoren prositirt werden.

Bei Miethen von Wohnungen, Ländereien und Diensts boten ist ein Gottespfennig, als Zeichen der geschlossenen Uebereinkunft, herkommlich. Wenn indeß die Absassung eines schriftlichen Contractes verabredet worden; so gilt, bei der Miethe, wie bei andern Geschäften, der Vertrag nicht eher, als bis dieser schriftliche Contract von beiden Partheien unterschries ben ist.

Die gewöhnliche Zeit des Einziehens in eine Wohnung ist in der Stadt Himmelfahrt und Martini, wenn nicht eine andere Zeit verabredet worden. Die Stichtage, an welchen man des Mittags um 12 Uhr die Wohnung verlassen haben muß, sind in dem kleinen Kalender (gemeinnüßigen Almanach) angezeigt und so die Tage, an welchen die Dienstdoten ihren Dienst antreten und verlassen, (ab= und zugehen.) Die Zeit= punkte der Miethe von Ländereien sind verschieden.

Bei Gartenhäusern ist zu bemerken, daß sie, wenn nichts Besonderes verabredet worden, auf ein ganzes Jahr vermiethet werden und der Miether nicht zum Herbste kündigen kann, weil sonst der Vermiether im Winter keine Miethe ziehen würde.

## Loskundigung,

1) von Häusern muß innerhalb 4 Wochen nach Ostern oder nach Michaelis, auf nächstkommende Martini oder Him= melfahrt geschehen,

Ist eine streitige Bausache vor dem Niedergerichte oder den Landpraturen verhandelt; so kann an das Obergericht apspellirt werden, bei dessen Entscheidung es sein Bewenden hat, indem an das Oberappellationsgericht in Bausachen nicht apspellirt werden darf.

### II. Bauregein.

a) Bei jedem Baue ist, hinsichtlich der Nachbaren, besons dere Rücksicht auf Servituten zu nehmen, d. h. darauf, ob der Nachbar ein Recht darauf hat, daß so und nicht anders gebauet werden musse, z. B. daß man seine Fenster nicht zus baue, daß man keine Fenster mache, welche nach seinem Hause hinsehen, oder auswärts schlagen, daß man den freien Lauf seiner Brunnenröhren oder Dachrinnen nicht sidre u. s. w.

Das Dasenn solcher Servituten wird gewöhnlich bei dem Verkaufe der Häuser angezeigt und der Käuser erhält dann die darüber redenden Documente. Wer das Necht auf eine Servitut im Processe behauptet, muß dasselbe beweisen.

b) Um zu verhüten, daß die Straßen beengt werden, ist schon seit alten Zeiten das Speermaaß eingerichtet, d. h. eine Vorschrift für die Länge und Breite jedes Hauses, so wie für dessen Haussteppen, Beischläge und Ecksteine. Bei der Erbauung eines neuen Hauses geben die Kirchspielsherren diesses Speermaaß und hat sich der Bauende genau danach zu richten und bei Reparaturen und Veränderungen darf nicht darüber hinausgerückt werden.

Die Ecksteine (Abweiser) welche an den Beischlägen und mit selbiger in gleicher Linie stehen, gehören zum Hause und dürsen nicht ohne Besichtigung und Erlaubniß gerückt werden. Eben so bedarf es einer Besichtigung, wenn zwischen diesen Ecksteinen Stanger, Ketten, Zierrathen u. s. w. angebracht werden sollen. Neue Ausluchten aller Art, Luftbalken, Dachrinnen und iswärtsschlagende Dachfenster bedürfen ebenfalls einer besonsten Erlaubniß.

c) Eine Verordnung vom 21. Juni 1816 (And. III. 191)
rfügt, daß 1) kein Maurer s oder Zimmermeister ohne seine
gene Aufsicht seine Gesellen zu einem neuen Baue oder bes
utenden Reparaturen hergeben solle, den ein für sich arbeis
nder Gesell übernommen, 2) daß kein Meister des einen
nites bei entdeckten bedenklichen Bausehlern oder Gesahren
in Bau-berlassen durfe, ohne vorherige Rückrede mit dem
keister des andern Amts, der für die Abhälse zu sorgen hat;
daß es den Gesellen bei schwerer Strase untersagt, die Dis
etion eines neuen Baues oder einer bedeutenden Reparatur
ine Aufsicht eines Meisters zu übernehmen, wie denn auch
e Bauherren für jeden Schaden verantwortlich sind, wenn
is sich mit Gesellen begnügen.

## B. Deffentliche Bauten.

Die Anordnung der diffentlichen Bauten steht unter zwei ehdrden, nämlich der Baudeputation und der Schif= ihrts= und Hafendeputation.

### I. Baubeputation.

# 1. Competenz.

Die Baubeputation hat in Gemäsheit Reglements m 15. Sept. 1814 (Anderson I. p. 237) die Aussicht in Ansbung aller dem Staate angehörenden Gebäude, Brücken, traßen (mit den dazu gehörenden, freistehenden Ecksteinen, wischen denen und den Häusern ein Fußweg ist) Wege und romenaden, Landstraßen, Pumpen, diffentlichen Brunnen; hore, Handstraßen, Pumpen, diffentlichen Brunnen; in der Stadt und im Gebiete. Auch sorgt die Deputation ralle Bauten, Reparaturen und Reinigungen, welche die

Alster oder die daran befindlichen Brücken und Schleusen be-Die Deputation wendet jeden Schaden, der dffentlichen Gebäuden durch Andere drohet ab, mit Zuziehung der Polizei oder der competenten Landbehörde. Auch erstreckt sich ibre Aufsicht auf alle zum dffentlichen Gebrauche dienenden, von Privatpersonen ober auf bffentliche Kosten unterhaltene Anstalten.

### 2. Personal

Die Baubeputation besteht aus zwei Senatoren, einem Rammereiburger und funf Burgern, welche lettere auf zwei Jahre vom Senate, auf Prasentation der Deputation, gewählt werden. Für das Gebiet sollten drei andere Burger ers wählt werden, nämlich für St. Georg und die dahin gehörenden fin Landereien, für Bill = und Ochsenwarder und für den hambur-Indeß haben die funf Burger in der Stadt diese C Diffricte unter fich vertheilt.

L

a

Es gehören ferner zu dieser Deputation der Stadtbaumeister \*) der Stadtingenieur und ein Secretair mit 12 berathender Stimme, ein zweiter Ingenieur, \*\*) zwei Adjuncten des Baumeisters, fünf Aufseher in der Stadt und ein Dienstgehülfe zur Aufsicht für die Promenaden. und Landstraßen außerhalb der Stadt und ein Bote.

Alle Officianten werden mit gegenseitiger halbfahrlicher Kündigung angestellt. Der Baumeister erhalt jahrlich 3000 #, der Ingenieur 3000 #, der Secretair (ein practisirender Advocat) der die Stelle provisorisch verwaltet 2200 #, der zweite -Ingenieur 2200 #, der erste Adjunct 1500 #, der zweite 1200 &, die Aufseher, der Dienstgehülfe und der Bote sedet **5(0 #.** 

Die Aufseher bei den Bauten haben keine feste Anstellung und erhalten daher Bezahlung für jede einzelne Aufsicht.

Dessen Stelle jest nicht besetzt ist.

Gegenwärtig ist nur ein Ingenieur vorhanden.

Zu den, jest sehr wichtigen, Entfestigungsarbeiten und den damit zusammenhängenden Arbeiten ist eine besondere Coms mission der Deputation angeordnet, welche sich der Hulse eines Ingenieurhauptmanns und eines Gehülfen desselben bedient.

## 3. Gefcaftsgang.

Die Deputation versammelt sich alle 14 Tage oder dfter, wo jeder Baubürger über seinen District berichtet. Die Einstheilung dieser Districte bei deren jedem ein Aufseher angesstellt ist, rührt von 1810 her (And. I. 299. V. 5.)

Rein Mitglied oder Officiant darf Arheiten der Deputation übernehmen oder Theil daran haben, das Gegentheit versspricht der Diensteid; sondern alle dffentliche Arbeiten werden dffentlich an den Mindestnehmenden verlicitirt, nur bei großer Eile oder aus sonst höchst wichtigen Gründen darf davon abzgegangen werden. Rleine Reparaturen unter 300 # können an einzelne Arbeiter überlassen werden, doch darf die Summe dieser Reparationen nicht den vierten Theil der zu Reparaturen überhaupt ausgesetzten Summe übersteigen.

In der Mitte Augusts jeden Jahres überreicht die Deputation dem Senate einen Ueberschlag der im nächsten Jahre nöthigen Bauten und Reparaturen. Ueber diesen Ueberschlag wird dann auf verfassungsmäßigem Wege entschieden, und die Summe für Bauten beliebt.

In dringenden Fällen versammelt der Präses Die Deputastion außerordentlich und verfügt diese bei drohender Gefahr, unter Anzeige an den Präses der Kammer, oder, unter gefährslichen Umständen, auch ohne diese.

# II. Schiffahrts= und Hafenbeputation.

#### 1. Competenz.

Der Schiffahrts = und Hafendeputation laut Resglements vom 15. Sept. 1814 (And. I. p. 249.) sind unterges

ordnet: der Wasserbau auf der Elbe, die Erhaltung der Elbe und der Kandle in fahrbarem Stande, die Unterhaltung der Hafen, die Erhaltung und Unterhaltung der dem Staate ges hörenden Schiffe, nehst den dazu gehörigen Arsenalen, die Stack und Hasenwerke, die Signale zu Eurhaven und Reuswerk, alle daselbst dem Handel und der Schiffahrt dienende Gebäude, das Lootsen und Tonnenwesen, die Inspection über die Deiche des hamburgischen Gebietes und der Vierlande, so wie die rigebütteler Quarantaine Anstalten.

## 2. Eintheilung.

Die Deputation theilt sich in drei Sectionen.

Die erste Section umfaßt die Inspection der Stack, Ufer- und Hafenwerke zu Ripebuttel und Neuwerk, der Ansas gen auf der Elbe, der Quarantaine-Anstalt zu Eurhaven und die Inspection der Deiche.

Mitglieder dieser Section sind: ein Syndicus, der zus gleich Prases der Deputation ist, ein Senator, der Amtsmann zu Rigebüttel, ein Kammereiburger und ein Comsmerz deputirter.

Zweite Section. Inspection des Nieders, Obers und Holzhafens, der Düpe der Häsen und Kanale, Aussicht über die im Gebrauche befindlichen Schiffe der Stadt und in der Nabie von Hamburg, Aussicht auf die Navigationsschule,

Mitglieder: ein Senator, ein Oberalter, ein Kams merburger und ein Commerzdeputirter.

Dritte Section: Loots = und Tonnenwesen, Magazine, Arsenale, Signale u. s. w. auf der ganzen Elbe, in Hamburg und Rigebüttel.

Mitglieber: der Amtmann zu Rigebüttel, ein Senastor, ein Oberalter, ein Kammerbürger und ein Comsmerzdeputirter.

#### 3. Beamte.

- a) Der Director der Strom- und Userwerke und der Randle, mit einem Gehalte von 4000 p, kann in Hamburg oder in Ripebüttel wohnen, muß aber die nothigen Reisen auf seine Kosten machen.
- b) Der Commandeur und Loots = Inspector in Rizebuttel erhält 2500 # nebst der bisher üblichen Einnahme von Lootsgeldern, freie Wohnung nebst 500 # jährlich zu Resparaturen, oder 1000 # Miethentschädigung.
- c) der Inspector des Arsenal = und Tonnenwesens ers halt 3000 & und freie Wohnung oder Entschädigung; er muß auch das Tonnenlegen die Glückstadt besorgen. Zu dem Ende sind ihm die 4 Tonnenleger zu Blankenese (in Holstein) und Twielensleth (in Hannover bei Stade) so wie einer in Grauerort (bei Büßsteth in Hannover) untergeordnet, mit denen die Ramsmer einen besondern Contract geschlossen hat. Diese Tonnen in Regelgestalt sind mit Steinen an Ketten im Sande befestigt, schwimmen oben und dienen mit ihren rothen, weissen oder schwarzen Kähnchen als Zeichen der Untiesen.

Das Tonnenlegen bei Rigebüttel, von Glückstadt an, beforgt der dortige Hafenmeister.

- d) Zwei Loots-Rapitaine und die Lootsen erhaltenkein Gehalt, sondern haben ihr Einkommen aus den Lootsgeldern, d. h. aus den Geldern, welche Schiffscapitaine dafür bezahlen, daß sie von Lootsen durch die Untiefen der Elbe geführt (gelootset) werden.
- e) Zwei Conducteurs, einer in Hamburg und einer in Rigebuttel, sind Gehüssen des Directors.
- Die Hafenmeister im Ober = und Niederhafen sorz gen für die Deconomie der Einrichtung der Hasen und die zweckmäßigste Benugung der Locale. In polizeilicher Hinsicht stehen sie unter der Polizeibehörde, müssen aber auch an die Deputation wegen aller Vorfälle berichten. Ein besonderes Geschäft derselben ist das Messen der Schiffe nach Lasten, wonach denn der Zoll berechnet wird.

- g) Der Hafenmeister in Rizebuttel ist auch erster Aufseher des Leuchtthurms zu Curhaven, unter ihm steht der zweite Ausseher.
- h) Der Capitain der Zolljacht erhält 1500 #, sein erster Bootsmann monatlich 60 #, die beiden andern 50 # jeder, die Matrosen 42 # monatlich, wofür sie sich aber selbst nähren und kleiden müssen.
- i) Auf dem Signalschiffe bei Ripebuttel find ein Caspitain, ein Lieutenant und Matrosen. Die Letzteren erhalten monatlich 40 # für Kleidung, Kost und Lohn.

## · 4. Geschäftsgang.

Der Geschäftsgang ist ungefähr, wie bei der Baudeputation.

Die Deputation versammelt sich, so oft sie es nothig halt, die Sections Mitglieder machen ihre Antrage wegen nothiger Alrbeiten an die Deputation, diese beschließt im Ganzen und beauftragt die einzelnen Sectionen mit der Aussührung. Der alteste Secretair des Senats führt das Protocoll.

Die Arbeiten werden in der Regel an den Mindestnehmenden verlicitirt, woran die Beamten aber nicht Theil haben durfen.

Die Deputation läßt den Kostenanschlag für das nächste Jahr vor Ende Juli dem Senate präsentiren, wobei eine, nach der Erfahrung zu bestimmende, Summe für unvorhergesehene Ausgaben, wegen der User= und Stromwerke ausgesest wird, welche besonders durch die Aequinoctialstürme und den Eisegang leiden.

Das Magazin zu den Uferwerken in Rizebüttel, das Tonnen= und Schiffahrts = Magazin daselbst, das Arsenal und
Tonnenmagazin in Hamburg und sammtliche Schiffe mussen
jährlich ergänzt und unterhalten werden.

#### 5. Deichwesen.

Da Hamburg und dessen Gebiet größtentheils an der Elbe liegt; so bedürfen die Deiche einer besondern Fürsorge. Die

eigentliche Verwaltung derselben steht den competenten Lands behörden zu.

- I. Unter dem Landherrn von Hamm und Horn fieht
  - 1) ber Stadtbeich,
  - 2) der grune Deich bis zum hammerbrooker Heck,
  - 3) der Bullerdeich von da bis an den Ausschlag,
  - 4) der Biller= oder Hammerdeich bis an den letzten Heller,
  - 5) der Landesdeich bis an die blaue Brucke.

Ueber diese Deiche existirt eine Deichrolle, welche von dem Landactuar gehalten wird und worin angegeben, welche Deichstrecke von jedem Hauseigenthümer zu unterhalten ist. Besondere Landesartikel besagen die desfälligen Verpflich= tungen (Klefeker XI. pag. 619.)

Dier Deichgeschworne, namlich drei Burger und ein Landshöfner, besichtigen die Deiche so oft nothig und verfügen Die nothigen Reparaturen, befehlen dem Wogt die Eintreibung außerordentlicher Deichauflagen (Plagegeld) nehmen wenig= stens alle Jahr mit dem Bogte eine Deichschauung (Bor= schauung) vor und in Beiseyn der beiden Landherren eine Hauptschauung im August oder September, lassen auf Rosten der Saumigen, nach fruchtlos erkannter Strafe und Pfan= dung, den Deich bessern und falls er diese Rosten nicht ersegen will, sollen sie sich bes Spadenrechtes bedienen durfen, d. h. des Rechtes, den Spaden auf den Deich zu segen und die Saumigen dadurch ihres Landes zu entsetzen (was indeß schwerlich vorkommen wird.) Ueberhaupt sorgen die Deichgeschwornen soviel wie möglich für jede Abwendung von Schaden der Deiche oder der freien Wasserfahrt. Bei dieser Landherr= schaft sind zwei besoldete Deichschauer angestellt.

Auf dem Stadtdeiche darf nicht ohne besondere landherrs liche Erlaubniß gefahren werden. (And. II. 205.)

IL. Im Gebiete von Bill= und Och sen wärder er= vennt der competente Bogt die Deichgeschwornen, nämlich:

- 1) in Billmarber acht,
- 2) in Dosenwarber funf,
- 3) in Moorburg vier,
- 4) in Fintenwärder brei,
- 5) in Spadenland zwei,
- 6) in Latenberg zwei,
- 7) in Moorwarder zwei,
- 8) in Reetbroof brei.

Alle Jahre, 8 Tage nach Petri, wird diese Wahl durch den Wogt vorgenommen, er stellt dann den gewählten Höfner dem ältesten Landherrn vor, der ihn beeidigt, oder, falls der Höfner schon früher Deichgeschworner gewesen, an seinen Eid erinnert.

Die Deichgeschwornen haben die Pflicht, auf Wege, Deiche und Damme fleißig Acht zu haben, den Schauungen beizuwohnen und in allem des Landes Bestes unentgeltlich zu beherzigen.

Die Deichbewahrung im Krauel und auf den Elbwärdern ist dem Bogt, oder den Eingesessenen und Pächtern überlassen.

Ein, bei dieser Kandpratur angestellter, Deichinspector wohnt den Deichschauungen bei und ertheilt in zweiselhaften Fällen sein Gutachten.

Deichschauungen:

1) in Billwärder. Um Jacobi, Ende Juli, schauet ber Bogt mit den acht Geschwornen nachdem solches vier Bochen vorher von der Kanzel verkündigt und läßt bei Strafe ansagen, die Mängel zu bessern (ben Deich schaufrei zu stellen.)

Im Ausschlage schauet ber Wogt mit ben sammtlicken (acht) Interessenten im Mai ober Juni und verfügt bie Beseiterung.

Die Hauptschauung wird kurz nach Michaelis im October gehalten, in Gegenwart ber beiden Landherren, drei ober vier Landesbeputirter, des Billwarder Landvogts mit seinen acht' Geschwornen und des Ausschläger Bogtes, für seinen Diffrict. Bei der Nachschauung um Martini (im Rovember) durch die bei der Vorschauung Gegenwärtigen wird die Strafe von den nun noch Säumigen sosort abgeholt und der Deich auf ihre Kosten gebessert.

- 2) In Ochsenwärder, Tatenberg und Spabenland geschehen die Schauungen eben so wie in Billwärder, die Hauptschauung dauert zwei Tage.
- 3) In Moorburg, Finkenwärder, Reetbrook, Krauel und auf den Elbwärdern schauen nur die Wogte.

Die Billwarder Lands und DeichsDronung von 1639 (Klefeker XI. 696) hat viele Aehnlichkeit mit der hammer und bestimmt ebenfalls eine Deichrolle.

Wasser und Landwege, Sielen, Brücken, Hecken und Zäune sollen Anfangs Mai und Mitte October regelmäßig und sonst wenn es erforberlich besichtigt werden.

An dem Deiche durfen keine Schweine, Pferde, Hornvieh, Schaafe oder Ganse geweidet werden, bei Strafe der Pfansdung oder den Umständen nach Confiscation des Viehes oder Geldbuße. (And. III. 231.)

III. Im Amte Rigebattel und zwar;

A. im Kirchspiel Dose wählt, nach der Deichords nung von 1661 (Klefefer XI. p. 825.) der Amtmann mit Zus ziehung des Schultheißen, zwei Deichgeschworne auf drei Jahre;

B. im Kirchspiele Groben wählt, nach ber Neufelder revidirten Deichordnung von 1698 (Klefeker XI. p. 830) der Amtmann, mit Zuziehung des Schultheißen, zwei Deichges schworne auf. 2 Jahre.

Die Deichgeschwornen in beiden Kirchspielen halten Vorsschauung auf St. Margarethen, in der Mitte Juli, Hauptsschauung mit den Schultheissen auf St. Michaelis, Ende Sepstembers, und Nachschauung auf Allerheiligentag, Anfang Nosvembers. Sie berichten an den Amtmann, treiben aber selbst die Strafe sofort ein.

## D. Bau- und Deichwesen im Amte Bergeborf.

Im Amte Bergedorf steht die Oberaufsicht über die Privatbauten dem Amtsverwalter für das Landgebiet, dem Rathe für die Stadt zu.

Mit der Aufsicht über die dffentlichen Bauten und die Deiche ist besonders der Hausvogt beauftragt, welcher der Vissitation Bericht abstattet. In der Stadt und in jeder Landsschaft sind zwei Deichgeschworne angesetzt, welche ihr Amt ein Jahr lang bekleiden und den Bogten ihren Eid leisten. (Kleseker XI. p. 260.)

## E. Gassenpolizei.

## I. Gassenreinigung.

#### 1. Berhatung ber Berunreinigung.

Die Gassenreinigung steht, wie bemerkt, unter Aufsicht ber Baudeputation:

Bielfache Mandate verbieten die vorsätzliche Verunreinisgung der Gassen und Plätze. So darf Riemand, bei einem Thaler Strafe, Unreinigkeiten aus seinem Hause ausgießen oder wersen oder sich dergleichen an den Mauern oder Plansken entledigen. Bei zwei Thaler Strafe darf Niemand den Schnee von den Dächern nach 9 Uhr Morgens hinunterwersfen und seder Hausbewohner soll die Eiszapsen an den Dächern oder Bäumen vorsichtig losstoßen lassen.

Nach einem Mandate von 1709, erneuert 1818 (And. V. 801.) darf Niemand in der Stadt Schweine halten.

Nach einem Polizeibefehl von 1821 darf das Blut nur in verdeckten Gefäßen getragen werden, so daß von außen keine Spur davon zusehen, bei Strafe von 3 # für das erste Mal. (And. VII. 86.)

#### 2. Wegschaffung des Ochmutes.

Die Wegschaffung des gewöhnlichen Gassenschmutzes ist einem Unternehmer überlassen, der dafür eine jährliche Pacht

bezahlt. Er läßt durch bedeckte Wagen jeden Morgen den Unrath wegholen, der sich in den Gassen gehäuft oder in den Häusern gesammelt hat. Ben jedem dieser Wagen besinden sich zwei Personen und soll, nach der Gassenordnung von 1788 (And. erste Samml. II. 306.) die Abholung im Sommer vor 11, im Winter vor 12 Uhr beendigt senn. Dem Pächter sind gewisse Plätze angewiesen, wohin er den Dünger bringen lassen darf \*).

Eis und Schnee muß binnen 24 Stunden nach eingetrestenem Thauwetter fortgeschafft werden und zwar von den Haussbewohnern zwischen den Häusern und dem Rinnsteine (Gosse), von Staatswegen auf den Marktplägen, Brücken, den Gassen, durch welche kein Rinnstein in der Mitte, sondern nur zu beisden Seiten fließt und den Plägen, die bei dem Durchkreuzen mehrerer Straßen gebildet werden. Der Schnee kann, wenn er nicht mit anderem Unrath gemischt ist, in die Fleete oder int den Stadtgraben geschüttet werden.

Falls ein Hausbewohner diese Pflicht nicht erfüllt, wird das Eis durch die dffentlichen Arbeiter weggeschafft und wers den die desfälligen Kossen, so wie eine Strafe von zwei Thas Iern, sofort executivisch beigetrieben.

Bei gleicher Strafe muß Jeder Hausbewohner die bedecksten Kinnsteine vor seinem Hause frei und die unbedeckten so offen halten, daß das Wasser ungehinderten Lauf habe. Diese Rinnsteine laufen durch Siele zusammen und endlich in die Fleete. An 28 Stellen sind Schlammkisten vor den Fleeten angebracht, worin der Schlamm zurückbleibt, damit die Fleete nicht verdorben werden.

<sup>\*)</sup> Anmerk. Außer diesen öffentlichen Dreckwagen werden noch einige von den Kirchen für die Kirchhöfe unterhalten. Weshalb man diesen, wenigstens dem auf dem Jacobikirchhofe, die Freiheit gelassen, unbedeckt zu bleiben, mögte sich wol eben so schwer erklären als rechtsertigen lassen.

### II. Gaffenpflafter.

Die Pflafterung ber Gassen ift

- a) entweder die Sache des Staates, nämlich auf den Gaffen selbst, Plägen u. s. w. und wird dann von der Baudeputation besorgt,
- b) ober der Hauseigenthumer, für ben Platz zwischen ben Häusern und den, zum Hause gehörenden, Abweisern. Diese Pflasterung kann entweder mit gewöhnlichen Straßensteinen oder mit breiten Steinen beschafft werden.

# III. Gaffenerleuchtung.

Die Kammer hat die Erleuchtung der Stadt und Vorsstädte durch Dellampen in Pfahllanternen übernommen. Die dazu nöthigen Magazinverwalter, Aufseher, Versorger und sonsstige Officianten werden von der Kammer angestellt und bessoldet. Die Lanternen brennen jede Nacht, so lange es dunkel ist. Wenn Privatleute ihre Häuser mit eigenen Leuchten an Stellen versehen wollen, wo dadurch der Stadt die Unterhaltung einer Lanterne erspart wird; so unterhandeln sie deshalb gewöhnlich mit der Kammer, welche einen Theil der Kosten vergütet.

Im Flecken Rigebuttel ist ebenfalls eine Gassenerleuche tung eingerichtet.

## F. 28 afferpolizei.

Die Flusse und Fleete werden durch Baggern (Aussfischen des Schlammes mit Baggerschuten) rein gehalten. Dies wird abseiten der Schiffahrtse und Hafendeputation, welche das Amt der ehemaligen Düpe mit übernommen, bes sorgt, indeß mussen die Einwohner der Häuser, die sowol uns mittelbar an den Fleeten liegen, als auch mittelbar wegen ihrer Siele und Rinnsteine dabei interessirt sind, so oft es nösthig Deputirte unter sich wählen, welche diese Arbeiten verriche

ten lassen, die Zahlung eintheilen und die Beiträge einfordern. (And. V. 237.)

Wegen Reinhaltung der Bille eristirt eine besondere Versordnung (And. VII. 227.), wonach der Fluß dreimal im Jahre gereinigt werden soll; die auf vier Fuß vom User dursen keine Baume gesetzt werden, ohne Erlaubniß der Landherren dursen keine, den Strom beschränkende Userbefestigungen und keine über das feste User hinausgehende Stege und Treppen anges legt werden, der Strom darf nicht mit Holz oder sonstigen Hindernissen der Fahrt belegt werden. Die Höstleute und Deichgeschwornen haben die Aussicht über diese Vorschriften.

Es ist bei 5 Thalern Strafe verboten, Unrath irgend einer Art, Steingraus, Austerschaalen oder sonst dergleichen, in die Fleete, Haasenmoore oder in die Alster zu wersen \*). (And. I. 304.) Wer dergleichen aus der Stadt zu führen wünscht, kann sich einen Erlaubnisschein von dem Senator holen, welcher der zweiten Section der Schiffahrts und Hafendeputation prässedirt und hat sich dann nach der Anweisung des Hafenrunden zu richten, der am Niederbaum auf dem Wachtschiffe den Dienst dazu hat.

Mit Trinkwasser wird die Stadt durch verschiedene Bruns nenleitungen und sogenannte Wasserfünste versehen. Indeß sind dies alles Privatanstalten, wozu die Eigenthümer der Erz ben zusammentreten und die Angelegenheiten durch Borsteher oder Deputirte besorgen lassen, auch ihren eigenen Kunstmeister wählen und besolden. Die zuletzt angelegte Wasserleitung vom hamburger Berge, die vermittelst einer hydraulischen Waschine die Neustadt mit Wasser versorgt, ist die Privatanstatt des

<sup>\*)</sup> Anmerk. Ein Fleetschauer hat seinen Dienst gekauft und soll
-für die Ausübung desselben jährlich 200 4, die Hälfte der Strasen
und sonst noch Gebühren bei Besichtigungen erhalten. Allein dem
Vernehmen nach schauet dieser Schauer gar nicht und hekümmert
sich auch nicht um die Strasen. Diesem Misverhältnisse wird gewiß baldige Abhülse geleistet werden.

Herrn Georg Elert Bieber, der sich einen geringen Beitrag von den Hauseigenthumern bezahlen läßt, welche Theil an der Wasserleitung haben wollen.

Im Fahrwasser der Elbe sollen keine Fahrzeuge ankern, bei Vermeidung angemessener Strafe und Verantwortlickkeit für allen Schaden (And. VII. 84.). Dagegen soll sich jeder Schisser dahin legen, wo die Hafenmeister im Ober= und Nie= derbaum ihn hinweisen werden (Hafenordnung vom 4. März 1754. Mandate IV. 1956.)

Es soll kein Floßholz auf dem Strome außerhalb der Düc d'Alben liegen. Dagegen sind zum Lagern des Holzes Pläße am Elbufer, längs des Deiches vermessen und in Ha=velbiden von 5600 🗆 Fuß mitgetheilt, wofür der Kammer jährlich 15 # Miethe bezahlt wird (And. II. 188.)

Ballast und Krummholz darf nicht innerhalb der Pfähle und im Hafen eingenommen werden, damit die Schiffahrt nicht gesperrt werde. Die Schiffer mussen sich auch hierin nach der Anweisung des Hafenmeisters richten, bei Vermeis dung willkührlicher Strafe (And. erste Samml. II. 64.)

In Betreff des Sandbaggerns und Sandgrabens in der Elbe verfügt eine Perordnung vom September 1824 (And. VIII. 258.),

- 1) daß Sand gebaggert nur da werden darf, wo die Has
  fenmeister es schriftlich, unentgeltlich, erlauben, damit nicht
  durch regelloses Baggern nur die hohen Stellen ausgetieft wers
  den und das Fahrwasser versandet.
- 2) Sand gegraben werden darf nur auf dem großen Sande in der Norderelbe, zwischen der Kaltenhose und der Billwärderinsel. Der Pächter auf der Kaltenhose stellt gegen Bezahlung von 2 Schilling eine Bescheinigung aus, daß N. N. dort Sand gegraben.
- 3) Alle Schuten, welche Sand führen und nicht mit den eben gedachten Scheinen der Hafenmeister oder des Pachters,

versehen sind, werden angehalten und die Eigner oder Führer bestraft.

4) Der Arsenalinspector zahlt, als Pramie für die Sandbaggerung, für eine Sandkisse von 6 kast 2 & und für jede mehrere halbe kast 2 k, und zwar jedesmal, so oft von einem und demselben Schutenführer zehn kadungen als Schiffsballast abgeliesert sind. Zu dem Ende sind die Sandkisten in den Schuten nach bestimmtem Maaße einzurichten, welches einer der Hasenmeister gegen Gehühr von 4 k nachsieht. Die Schuten müssen zwischen den Planken wenigstens 9 Fuß weit seyn.

# Dritte Abtheilung.

Polizei ber öffentlichen Sicherheit.

Jeder Frembe, ohne Ansehen ber Person, muß sich, bei Bermeidung ber Gebietsverweisung innerhalb zwei Mal 24 Stunden nach seiner Ankunft bei der Polizeibehorde stellen und dort seinen Paß gegen eine Aufenthaltskarte deponiren. feiner Abreife-erhalt er ben Pag visirt zuruck und muß bann binnen furzer Zeit wirklich abreisen, bei Strafe, als verdachtig arretirt und von Station zu Station transportirt zu werden. (And. III. 114). Für das Visiren werden 4 oder 8 f bezahlt. Alle Wirthe und solche, die Fremde bei sich einlogiren, muffen bei 10 x. Strafe binnen 24 Stunden der Polizeibehorde eine Anzeige von den bei ihnen wohnenden Fremden machen und die Paffe einliefern. Bei berselben Strafe darf Niemanden eine Wohnung vermiethet werden, der sich nicht als Burger oder Einwohner oder durch seine Aufenthaltskarte als Fremder legiti= mirt (And. IV. 131). Außerdem sollen diesenigen, welche Fremde ohne Erlaubnifschein bei sich einlogiren, den frommen Stiftungen, denen diese Personen oder ihre verlassenen Rinder nachmals zur Last fallen, die Kosten ersetzen und, im Fall ein solcher Fremder arm stürbe, die Beerdigungskosten bezahlen. (And. III. 94).

Die Thorwachen erkundigen sich nach dem Namen jedes Fremden und dem Orte woher er kommt und rapportiren darüber.

Fremde Juden erhalten nur dann eine Aufenthaltskarte, wenn sie von den Borstehern der Judengemeinden ein Zeugniß beibringen, daß in Hinsicht ihrer Aufführung und ihrer Verbins dung kein Hinderniß vorhanden, ihnen einen längern oder kürzern Aufenthalt zu gestatten. Auch mussen die Vorsteher die eingeschlichenen und der Gemeinde lästigen oder verdächtigen Juzden der Polizei durch ihren Officianten anzeigen. (And. III. 95.)

Alle hier ankommende Handwerksgesellen mussen sich binnen zwei Mal 24 Stunden anf ihrer Herberge melden und eiz
nen Schein abfordern, den sie auf der Polizei produciren und
eine Ausenthaltskarte erhalten, bei Strafe als verdächtig transportirt zu werden. (And. VIII. 115). Auch die gebornen Hamsburger, welche auf den Herbergen logiren, mussen bei der Pos
zeibehörde angezeigt werden. (And. VII. 110.) Die Gesellen
dürsen nicht länger als 14 Tage auf den Herbergen oder ans
ders wo logiren, ohne Arbeit zu haben; sie mussen dann, bei
Arreststrafe, um Visirung ihrer Wanderbücher oder Kundschafs
ten bitten und wandern. (And. VIII. 219. 237.)

Truppweise reisende Ausgewanderte finden hier keine Auf: – nahme, sondern werden an der Granze oder den Landungs: plagen zurückgewiesen. (And. VIII. 205.)

Vagabonden, die im Auslande gelogen, sie senn in Ham= burg geboren oder hieselbst wohnhaft, sollen von hier wieder zurückgeschickt, vorher aber mit einer scharfen körperlichen Strafe unabbittlich belegt werden. (And. II. 58.)

Die Passe für Hiesige, welche ins Ausland reisen, werden auf der Senats = Cancellei ausgefertigt. Man muß zu dem Ende von einem Bürger begleitet senn, der seinen Bürgerbrief mitbringt und sich dafür verbürgt, daß der den Paß Fordernde wirklich der sen, für den er sich ausgieht. Die Gebühr für einen Paß ist 30 %, falls nicht der Reisende wirklich arm, dann erhält er den Paß ganz umsonst. Wanderbücher an hiesige Hande werksgesellen ertheilt die Polizei; eben so Heimathscheine.

Durch Mandate von 1793, 1798 und 1799 (And. erste Samml. IV. 42. 50. V. 33. 196.) sind alle geheime Gessellschaften strenge verboten, welche den Zweck haben, durch Berbreitung aufrührerischer Grundsätze die defentliche Ruhe und Sicherheit zu stören und entweder hier oder auswärts Aufruhr und Auslehnung gegen bestehende Regierungen und Obrigkeiten zu begünstigen oder zu befördern. Zur Angabe bei der Polizeisbehörde ist Jeder gehalten, der von dergleichen Betrieben, Berbindungen, Gesellschaften und Zusammenkunsten etwas in Ersahrung bringt, dei Verwarnung sonst als Theilnehmer ans gesehen zu werden. Senat und Sechsziger haben die besondere Sorge auf sich, die Conventikeln zu stören, die Ausstäufe zu stillen und die Verbrecher zur Strafe zu ziehen.

Die vom deutschen Bundestage gefaßten hieher gehörigen Beschlüsse vom 20sten September 1819, über die provisorische Executionsordnung, über die, in Ansehung der Universitäten zu ergreisenden, Maaßregeln und wegen Bestellung einer Centralbehörde zur nähern Untersuchung der revolutionairen Umtriebe sind am zehnten November 1819 vom Senate in Hamburg wörtlich publicirt. (And. VI. 110).

Nach dem, von der Bundesversammlung ebenfalls 1819 beliebten, Preßgesetze (And. VI. 118.) ist jeder Bundesstaat den einzelnen Bundesgliedern und dem gesammten Bunde für alle Schriften verantwortlich, die unter seiner Obergufsicht erzicheinen und entweder in täglichen Blättern oder heftweise herzaus kommen, oder auch weniger als 20 Druckbogen betragen, insofern solche Schriften die Würde oder Sicherheit anderer Bundesstaaten verlegen, die Versassung oder Verwaltung derzselben angreisen. Um nun diese Verantwortlichkeit übernehmen

zu können, ist in Hamburg durch Publicandum vom 10. Nov. 1819 (And. VI. 127.) eine Censur commission eingerichtet, die aus dem ältesten Syndicus und den beiden Polizeiherren besteht. Der Syndicus selbst besorgt die Censur der hieselbst gedruckten Zeitungen, namentlich des Correspondenten, der Adsdrichten Zeitungen, deren Abendblattes, der wöchentlischen Nachrichten und der Liste der Börsenhalle. Ein vom Seznate erwannter Censor hingegen censurt alle übrigen, in der Form täglicher oder wöchentlicher Blätter oder heftweise erzscheinenden, Druckschriften, Programme, Gelegenheitsschriften und alle Schriften, die im Drucke nicht über 20 Begen besträgen.

Die Censur richtet sich nach den alteren und neueren bestehenden Gesetzen, wenach denn nichts gedruckt werden barf, was die Würde oder Sicherheit der deutschen Bundesstaaten verlett, oder ihre Verfassung und Verwaltung angreift, (S. 4. tes Prefgesetzes) wodurch die Denkungsart, Absichten und. Handlungen der Regenten und Regierungen auf eine unanständige oder boshafte Weise beleuchtet und beurtheilt werden, - (Verordnung vom 13. Marz 1793. And. erste Samml. IV. 43.) was zur Verbreitung aufrührerischer Grundsäße und zur Erres gung von Unzufriedenheit, Unruhen und Aufwiegelungen gegen bestehende Verfassungen und Obrigkeiten abzwecken oder gereis then konnte, (Verordn. vom 15. Mai 1799. And. erste Samml. V. 198) was wider die schuldige Chrfurcht gegen die Religion, wider die guten Sitten oder etwas Schmahsuchtiges, was. zu - diefer Stadt, Eines Hochedlen Rathes, ehrwürdigen Ministerii und der burgerlichen Collegien Verkleinerung, Nachtheil und Schaden gereichte, (Art. 4. des Hauptrecesses. Berordn. vom 25. Nov. 1782. And. erste Samml. I. 520) endlich alle Pasquille gegen Einzelne, Die als schädliche Selbsthulfe verbuten find (Publicandum vom 28. Mai 1814. And. I. 34.)

Wenn in einem, der Censur nicht unterworfenen Buche gegen diese Vorschriften gefehlt ist; so soll das Buch confiscir

und diesenigen, die daran Theil genommen haben, personlich zur Verantwortung gezogen werden. (15. Mai 1799.)

Alle hier gedruckt, werdende Schriften, so groß oder so klein sie sein mögen, mussen den Namen des Verlegers und Buchdruckers, Zeitungen und Zeitschriften auch den Namen des Redacteurs enthalten. Schriften die in Deutschland gedruckt sind,
und bei denen diese Vorschrift nicht beobachtet ist, durfen hier
nicht in Umlauf gesetzt werden. (S. 9. des Prefiges.)

Bücher, welche der Censur unterworfen, dennoch aber ohne ober wider die Genehmigung der Censurbehörde gedruckt find, sollen sofort confiscirt und gegen Verfasser, Verleger, Drucker und Verbreiter mit Geld = oder Gefängnißstrafe verfahren wers den. (§. 4. des Publicandi.)

Der Correcturbogen wird dem Syndicus oder dem Cenfor eingeschickt, ehe die eigentlichen gedruckten Bogen abgezogen sind. Wollen sich Verfasser oder Verleger das Durchstreichen nicht gefallen lassen; so steht es ihnen frei, sich supplicirend an den Senat zu wenden. Da, wo die Censur, gestrichen hat, darf der Drucker freien Raum oder Striche lassen.

Das Mandat witer Aufläufe und Tumulte vom 8. Juli 1796, renovirt am 26. August 1819, (And. VI. 59.) verordnet Folgendes:

- 1) Die Wache soll bei einem Auflaufe den Haufen erin= nern, ruhig auseinander zu gehen und wenn das nicht hilft, auf denselben eindringen und ihn mit Gemalt auseinander= treiben.
- 2) Zerstreuet sich ber Haufe nicht oder widersetzt sich soger thatlich; so taßt der commandirende Officier einen blin= den Schuß thun und verlieset dann:

"Im Namen eines Hochedlen und Hochweisen Rathes "wird hiemit jedermann noch einmal ernstlich gewarnt, "sich ruhig zu verhalten und sich sogleich von hier weg= "zubegeben, indem sonst unfehlbar scharf gefeuert werden "wird."

dann folgen unmittelbar zwei blinde Schüsse und, wenn auch diese letzte Warnung fruchtlos, wird sofort scharf gesteuert.

- 3) Werden bei einem Auflaufe Fenster eingeworfen, ober Gebäude gewaltthätig verletzt; so darf die Wache, wenn sie dem Frevel nicht sonst wehren kann, nach vorgedachter Warznung, scharf feuern.
- 4) Jede Militairperson, die im Dienste thäslich anges griffen oder in Verrichtung des Dienstes thätlich verhindert wird, oder welcher Jemand einen Arrestaten oder von der Wache Geschützten gewaltsam antwältigen will, darf von ihren sammtlichen Waffen Gebrauch machen, auch selbst nach Besschaffenheit der Umstände den Angreisenden tödtlich verwunden und dasselbe Recht haben die Militairpersonen, wenn sie gesfährlich Gemishandelte nicht anders schügen können.
- 5) Die Wache soll sich vorzüglich bemühen, die Urheber ides Tumultes, und alle, welche Andere dazu anreizen, oder irsgend auf eine thätige Weise daran Theil nehmen, zu arretiren. Wer die nicht ergriffenen Anstister oder Theilnehmer der Polizzeibehörde dergestalt angiebt, daß sie arretirt werden können, soll eine Belohnung erhalten.
- 6) Wer einen Aufstand veranlaßt, oder daran sthätigen Antheil genommen, indem er Jemand gemißhandelt, mit Stei=' nen geworfen, sich der Wache widersetzt oder sich an ihr ver= griffen hat, soll peinlich angeklagt und zum Gefängniß, Leibes= strafe oder Tode verurtheilt werden.

Wer sich auf die Erinnerung der Wache nicht sogleich rus hig wegbegiebt, wird arretirt und zur Untersuchung gezogen.

Wer während eines Auflaufes die obrigkeitlichen Verotd= nungen dagegen abreißt oder unleserlich macht, so wie jeder Anführer eines processionsweise durch die Straßen ziehenden Haufens, soll mit Zuchthausstrafe belegt werden.

Jeder wird ermahnt, sich und die Seinigen vom Orte des Tumultes zurückzuhalten.

Ein Mandat vom 2. Nov. 1787 (And. erste Samml. II. 190) versügt, daß jeder, ohne Ansehen der Person, der sich der Wache, es sen bei welcher Gelegenheit es wolle, ungebührlich widersetzt, oder wol gar dieselbe personlich angegriffen und zu überwältigen gesucht, mit unausbleiblicher Zuchthausstrase bezlegt, auch nach Besinden, siscalisch angeklagt und mit empfindzlicher Leibesstrase angesehen werden soll.

Eine Bekanntmachung vom 22. Sept. 1817. (And. IV. 91.) bestimmt, daß in der Nähe der Wachen kein Andrang von Menschen zu dulden, daß Niemand dem Patrouilliren der Schildwachen hinderlich seyn und das Local der Wache nicht zur Betreibung bürgerlicher Geschäfte benugt werden solle, auch Niemand sich zwischen der Schildwache und der Wache aufhalz ten dürfe.

Den Calefactoren an den Wachen ist es durchaus verboten, an Civilisten in dem Wachlocale Getrünke und dergleichen zu schenken.

In den Gegenden vor den Stadtthoren wird durch nächtz liche Cavalleriepatrouillen für die dffentliche Sicherheit gesorgt. Bei unruhigen Bewegungen in der Stadt wird nöthigenfalls das oben angegebene Mandat wider Aufläuse und Tumulte angeschlagen und die bewaffnete Macht zum außerordentlichen Dienste commandirt.

# Bierte Abtheilung.

Polizei ber personlichen Sicherheit.

So wie Gewaltthätigkeiten überall verboten sind, so sind sie besonders an solchen Orten strafbar, wohin man theils seiz ner Geschäfte wegen gehen muß, theils sede Unrechtmäßigkeit durch den Andrang von Menschen gefährlicher wird. Es sind daher in den Gesetzen Orte angegeben, auf denen sede Geswaltthat, sede Friedensstörung besonders hart bestraft wird,

befriedete, befreite Orte. Als solche find in Hamburg gesetlich genannt alle dffentlichen Plage, besonders aber das Rathhaus, die Borse und der Plag vor denselben. Wer an diesen Orten Jemand wortlich oder gar thatlich angreift, soll eine Geldstrafe von 200 20 erlegen, welche, ohne daß es einer Denunciation bedürfte, von der Behörde eingetrieben wird. Ueberdies bleibt dem Beleidigten seine, bei ben Gerichten nachzusuchende, Privatgenugthuung vorbehalten. Rann der Friedenstdrer die Strafe nicht bezahlen; so foll er ohne Weiteres zur gefänglichen Saft gebracht und körperlich gestraft werden. Wer sich eines morderlichen Gewehrs an den befriedeten Drten bedient, wird criminell und hart bestraft. — Mandate vom 7. April 1766, 30. Dec. 1803, 8. Febr. 1804, 19. Mugust 1814 (Mandate VI. 106. Anderson, erste Samml. VI. 203. 209. neue Sammlung I. 201.) Reglement ber Burgerconvente, Titel IX. (Grundgesetze pag. 51. 99.)

Das Haus jedes Burgers und Einwohners genießt des Hausfriedens. Aus seinem ober eines Andern Sause barf Niemand mit Gewalt geholt werden, ausgenommen wegen eines Criminalvergehens. Ein Freizettel namentlich giebt nicht Wer einen. das Recht, Jemand aus einem Hause zu holen: Andern in deffen oder selbst in dem Hause eines dritten Bargers oder Einwohners vorsätzlich überfällt und demselben allda Frevel oder Gewalt thatlich zufügt, soll an Leib oder Leben oder mit ewigem Gefängniß bestraft werden. (Art. 51 bes 4ten Theils des Stadtbuches.) Geschieht ein solcher vorsätzli= cher thatlicher Ueberfall in einem Wirthshause; so verfällt der Beleidiger in eine Strafe von 200 xQ. Gleiche Strafe trifft ben, der mit Waffen einen Andern' in ein Haus verfolgt und ihn dort schlägt oder verwundet. Geschieht die Verfolgung ohne Waffen, so soll eine Strafe von 24 20 eintreten. 52 und 53 daselbst.)

Bermöge des Hausrechtes darf Jeder die Entfernung einer, in sein Haus nicht gehörenden, Privatperson verlangen und wenn die Entfernung auf geschehene Anforderung nicht in Gute erfolgt, sich seiner eigenen, der Seinigen oder Anderer Kräfte bedienen, um, ohne eigenthätige Beleidigung oder Rache, die Entfernung zu erzwingen. Jeder hat ferner das Recht und, der diffentlichen Sicherheit wegen, die Pflicht, Mensschen, welche der diffentlichen Ruhe gefährlich sind, in seinem Hause wo möglich festzuhalten und der herbeigerufenen Wache auszuliesern, z. B. Diebe, Hauseinschleicher, zudringliche Bettsler u. s. w. Da die vom Senate erlassene Ordre an das Militair über die Arretirungen die beste Aufklärung über diessen Punkt giebt, indeß in Anderson's Sammlung nicht abgestruckt ist; so scheint es zweckmäßig dieselbe hier wörtlich mitzustheilen. Sie sindet sich in den Wachen angeschlagen.

Ordre über die Arretirungen, auf Befehl. Hochm. Rathes bekannt gemacht.

Mittewochen, ben 14. November 1821.

Die alteren Verfügungen über die Arretirungen sind dobin zu erneuern:

- 1. Daß auf Befehl der competenten Justiz und Polizeis behörden durch die hinlänglich bekannten Justiz und Polizeis Officianten der Stadt und des Gebietes, alle und jede Arrestirungen wie bisher Statt haben dürfen und alle Wachposten angewiesen bleiben, diesen Officianten alle und jede Hülfe zu geben, die die Stärke des Postens, zu der die Mannschaft geshört, zuläßt, ohne ihn zu sehr zu entblößen.
- 2. Daß auf Bertangen von Privatpersonen nur in fol= genden Fallen Arrestationen Statt finden durfen :
- a. wenn die requirirte Mannschaft offenbare Gewalt sieht, es mag ein Gewaltzettel vorgezeigt werden oder nicht,
- b. auf einen noch nicht erloschenen Freizettel innerhalb des Jurisdictions-Districts der Behörde, die den Freizettel ausgestellt hat. Diese Arretirungen können jedoch nur auf offener Straße und in nicht zu großer Entfernung von den Wachen

.

. 1

geschehen, und darf auf einen Freizettel Niemand aus einem Hause herausgeholt werden; es ist hiebei zu beachten, daß die Freizettel so lange gultig zu erachten sind, als das Mitglied des Senats, das den Zettel ausstellt, noch das angegebene Amt verwaltet.

- c. Wenn Mannschaft wegen Unfuges in Häusern und Wohnungen zur Hulfe gerufen wird, so ist zu unterscheiden:
- 1) ob der Unruhestister zu den Hausbewohnern gehört; ist dies der Fall, so hat die Mannschaft allen Fleiß anzuwens den, die Ruhe in Gute herzustellen und wenn dies gelungen ist, sich zu entsernen; gelingt dies nicht, so muß sie im Hause bleiben und den serneren Frevel stören, sogleich aber Bericht an die competente Behörde abstatten, auch nicht gestatten, daß die zum Eingang der Verfügung derselben sich irgend einer der Unruhestister entserne. Trägt sich dieser Porfall in den Vorstädten oder dem sonstigen Gebiete zu, so hat die Mannsschaft, um nicht zu viel Zeit zu verlieren, sich an den in dem Districte wohnenden ersten Officianten zu wenden, und dessen vorläusige Instruction zu befolgen.
  - 2. Gehört ber Unruhestifter nicht zu den Hausbewohnern, so hat die Mannschaft dahin zu sehen, daß
    - a. die Ruhe mit Mäßigung hergestellt,
  - b. wenn dies nicht gelingt, der Unruhestifter aus dem ihm fremden Hause entfernt werde,
  - o) daß aber, wenn Widersetzlichkeit eintritt, und auch noch nach der Entfernung aus dem Hause fortgesetzt wird, sodann mit der Arretirung verfahren werde.
  - d. Bei Bettlern und Vagabonden hat die Wache die Arretirung auf der Einwohner Verlangen sofort vorzunehmen.
  - 3) Dhne alle Requisition, oder auch nach den Umständen auf Verlangen und Anzeige von Privatpersonen ist die bewass=nete Mannschaft zur Handhabung und Erhaltung der dffent=lichen Sicherheit zu Arretirungen befugt:

42

- a. bei solchen Betrunkenen, die auf den Straßen und sonst außerhalb der Häuser gefunden werden, die ihrer Sinnen und Handlungen nicht mächtig sind,
- b. bei Wahnsinnigen und denen, die sich selbst das Leben zu nehmen versuchen,
- c. bei begangenen Verbrechen und die dffentliche Rube störenden Freveln auf den Markten, Straffen und Wegen.
- d. Falls solche Verbrechen und Frevel in den Häusern der Einwohner sich zutragen, so ist die Wache zwar verpflichtet, die Folgen augenblicklich zu verhindern und muß sie, zur Unters drückung fernerer Gewalt, an dem Orte bleiben und nicht zugeben, daß sich einer der Theilhaber daraus entferne, allein sogleich ordnungsmäßig den erforderlichen Bericht abstatten, damit die nothwendigen Verfügungen getroffen werden können.
- e. Bei Mordthaten oder schweren Verwundungen darf der Ermordete oder schwer Verwundete nicht ohne Besehl der competenten Behörde transportirt werden, und ist nicht nur der nächste Wundarzt, sondern auch der Nathschirurgus davon zu benachrichtigen. Beide Sen Vericht abzustatten.
- 4. Personen, die wegen angeblicher Berbrechen, Berfolzgungen oder aus anderweitigen Absichten, um Arretirung oder in Schutznahme selbst ersuchen, sind ohne Weiteres zu arretiren oder in Schutz zu nehmen.
- 5. Dem Berlangen einer Person, mit einer andern arretirt zu werden, kann nur dann, auf Gefahr und Kos Ken der die Arretirung nachsuchenden Personen, nachgegeben werden,
  - a. wenn Gefahr bei bem Berzuge Statt finbet,
- b. wenn frühere Thätlichkeiten Statt gefunden haben und es zu erwarten steht, daß fernere Unordnungen, Unruhe und Gewalt bei der Erhitzung der Gemüther nach Entfernung der Wache sich ereignen mögten.

- c. In allen irgend zweifelhaften Fallen hat die Mann: schaft, sobald als irgend möglich, das Hinzutreten der Polizeis Officianten zu veranlassen.
- 6. Neur die hier sub Nr. 4-5 bemerkten Arretirungen, dürfen für die Zukunft ohne vorhergehende Erlaubniß oder Befehl der öffentlichen Autoritäten Statt haben, alle andern sind unerlaubt und verboten, es mag eine Ursache angegeben werden, welche da will, der den Arrest Suchende mag Bürger oder Eigenthümer sehn oder nicht, oder in welchem Berhältznisse zu der zu arretirenden Person er immer stehen mag, bestonders dürsen wegen Schulden, oder sonstigen im Wege Rechstens auszumachenden Sachen gegen Fremde und Hiesige, um so weniger in anderweitigen, als in oben sub. Nr. 4-5. bes merkten Fällen Arretirungen Statt sinden, da die Hüsse der Posizei und der anderen Behörden so leicht erlangt wers den kann.
- 7. Wegen der bei den Arretirungen zu beweisenden Mäßis gung, so wie Vermeidung aller Zwangsmittel gegen die Arrestasten in sosern die Arretirung selbst diese nicht nothwendig macht, so wie wegen der ganz ungebührlichen Vinhandlung bereits Arretirster, werden die Posten auf die früheren Verfügungen verwiesen.
- 8. Im Allgemeinen ist über alle solche Borfälle sogleich und so schnell als möglich Bericht an die beikommenden Beschörden einzusenden, worin jedesmal die Ursache der Verhaftung anzusühren, auch wenn ein Freis und Gewaltzettel oder eine sonstige schriftliche Mittheilung bei der Arretirung zu Grunde liegt, diese mit einzusenden ist.
- 9. Unter welchen Umftanden nun auch Jemand arretieft oder in Schutz genommen ist; so darf er nie ohne Erlaubniß der competenten Behörde entlassen werden.
- 10. In Ansehung aller militairischen Arretirungen bleibt: es bei dem bisherigen Verfahren.

Ein besonderer Tagesbefehl an die Nachtwache vom 29sten Juni 1821 (And. VII. 60.) verfügt, die Arretirungen sossen :

mit Mäßigkeit vorgenommen und nach geschehener Arretirung soll durchaus keine fernere Gewalt gebraucht werden. Schimpfereden, welche der Arrestat etwa gegen die Wache ausstößt, geben derselben schlechterdings kein Recht zu Gewaltthätigkeiten, die Wache soll aber derzleichen Ungebührlichkeiten rapportiren und dann der schuldige Arrestat obrigkeitlich bestraft werden. Falls sich der Arrestat über eine Gewaltthätigkeit beschwert, welche die Wache vor der Arretirung verübt habe, soll diese ebenfalls rapportirt werden.

So wie gegen Arretirungen wegen Schulden oder sonstisger Privatverbindlichkeiten die Häuser befriedet sind; so ist auch in dieser Hinsicht, des Staatsdienstes wegen, die Arsretirung solcher Personen untersagt, die in der Aussübung ihres öffentlichen Amtes begriffen sind und ferner, der öffentlichen Sitte wegen, jede Arretirung, welche ein öffentliches Aergerniß geben wurde. Es dürfen daher wegen Privatsachen nicht arretirt werden; Geistliche, Militairpersonen in Unisorm, öffentliche Beamte während ihrer Amtsgeschäfte, Frauenzimsmer u. s. w.

Das Tragen versteckter Waffen soll, nach einem am 30sten December 1803 (Anderson, erste Samml. VI. 203.) erlassenen Mandate, mit Confiscation der Waffen, einer Busse von 50 x-E und außerdem Bestrafung des verübten Unfuges geahndet wers den. Dokhe und Stockdegen dürsen nur mit Erlaubniß der Polizeibehörde verkauft werden; falls solche Waffen zum Verskaufe an Schwerdtseger u. s. w. eingesandt werden, müssen sie dies der Polizei anzeigen; Waffen aller Art sollen nur an beskannte Leute verkauft werden. Bekanntmachung vom August 1824. (Anderson VIII. 239).

Um die personliche Freiheit zu sichern, sind:

1) alle Werbungen zu fremdem Militairdichste, sowol heim= liche als öffentliche, streng verboten. Jeder Fremde, der über= führt wird, Werbung getrieben zu haben, soll ohne Ansehen der Person sosort arretirt und des Gebietes bei Zuchthausstrase

verwiesen, auch überdies, den Umftanden nach, mit Gefangniß Wegen begründeten Berdachtes unerlaubter bestraft werden. Werbung foll ebenfalls ohne Weiteres Landesverweisung erfol= Wer mittelbaren Vorschub zu Werbungen leistet, soll ebenfalls bestraft werden. Burger und Ginwohner, welche ben Werbern auf irgend eine Weise Vorschub leisten, sollen mit Buchthausstrafe belegt ober fiscalisch angeklagt werben; Gast= wirthe verlieren ihre Schenkfreiheit und werden überdies be= ftraft, wenn sie den Werbern helfen. Schiffer, welche frei= willig auswandernde Familien in andere Welttheile überführen, durfen keinen, ber bem Anfehn nach zum Militairdienst tauglich ist, eher zum Transport aufnehmen, als bis dersetbe (wenn er nicht schon mit einem regelmäßigen Paffe verseben ift) von der Polizeibehorde einen Erlaubnifschein zum Auswan= Dieser Schein wird aber nicht ertheilt, bern erhalten hat. wenn die Auswanderung die Folge einer versteckten Werbung Wer der Polizeibehorde ober den Landherren eine sichere Anzeige von Werbungen macht, hat unter Verschweigung seines Namens, eine Belohnung von funfzig Thaler zu erwarten. (And. III. 148. VIII. 233.)

2) Im Jahre 1804 ist ein Mandat, erlassen wider die Ueberschiffung von Passagieren von hier nach entscrnten Welt= theilen in eigens oder hauptsächlich zu diesem Behufe befrachte= ten Schiffen. (And. erste Samml. VI. 257.) Nach diesem soll Niemand dazu hergeben, solche Passagiere .fich anzuwer= oder anzunehmen, bei 25 20 Strafe für jeden Un= Ueberhaupt soll Niemand, bei ernstlicher genommenen. Strafe, die Hand zu einer solchen Befrachtung bieten, weniger noch einen Contract darüber abschließen. Die Ever= und Idl= lenführer dürfen keine solche Passagiere an Bord bringen, bei 5 2@ Strafe für jeden. — Nach einer Verordnung vom 22. Nov. 1802 (daselbst 129.) soll der Capitain der Zolljacht jeden ihm verdachtigen Schiffer befragen, ob er Passagiere an Bord habe und dann die angegebenen Passagiere einzeln, und ohne

baß der Schiffer sie an einer freien Aussage verhindern kann, fragen, ob sie wirklich die Reise aus freiem Willen machen. Bejahen sie diese Frage, so sollen sie diese Erklärung untersschreiben, im Verneinungsfalle aber soll der Capitain die Passagiere mit ihren Sachen sofort mit sich vom Schiffe wegnehmen. Sollte der Schiffer einen Passagier verschweigen, und dieser bei der Nachsuchung gefunden werden; so bezahlt er für jeden Fall 100 20 Strase.

Am 14. Februar 1825 (And. IX. 54.) hat der Senat eine dffentliche Warnung erlassen, gegen alle Theilnahme auch an freiwilligen Auswanderungen in entfernte Welttheile, wobei man sich einem ungewissen Schicksale Preis giebt.

Wegen Sicherung gegen Unglücksfälle, die durch Unvorssichtigkeit entstehen könnten, mögten, außer den unten zu erswähnenden Vorsichtsmaßregeln gegen Feuersgefahr, folgende Verordnungen zu bemerken senn.

- 1. Babepläße sind in der Alster bei dem Schlachters hose und der Elbe bei dem Grasbroock angewiesen. Außerhalb derselben darf sich Niemand bei Arreststrase baden, ausgenommen, wenn auf der Elbe ein besonderes Boot die Badenden begleitet. Auf der Elbe liegen zwei Jöllen mit einem Manne, der zur schnellsten Hülsteistung angewiesen ist. Den Schutensvermiethern auf der Alster und der Elbe ist bei 2 und 3 20 Strase untersagt, unerwachsenen Kindern, bei denen keine erswachsene Person zur Aussicht ist, Schuten oder Kähne zu vermiethen. (Anderson III. 124. VII. 95. 381. VIII. 61.)
- 2. Auf das Eis der Elbe, Alster und der Stadtgräben derf bei Arreststrafe Niemand eher gehen, als dis abseiten der Polizeibehörde angezeigt wird, das Eis sen sicher. (Anderson III. 176.) Auf beiden Flüssen wird eine Eisbahn gesegt, wos für von jedem Schlitten und Schlittschuhlaufenden eine kleine Abgabe erhoben wird. Für die Elbe, auf der eine große Schlittenbahn nach Harburg über das Eis geht, ist im Jasnuar 1823 ein Polizeireglement erlassen. (Anderson VIII. 61.)



Darnach muß jeder Schlitten rechts fahren, und ndthigenfalls rechts ausweichen, in der Bahn darf kein Schlitten dem andern vorbeifahren und alles in der Wette Fahren ist verbozten. In der Bahn darf nicht angehalten und eben so wenig querüber gefahren werden. Polizeiofficianten und Hafenrunz den sollen Ordnung halten.

- 3. Um die Beengung der Gassen zu verhüten muffen:
- a. die an den Straßen sitzenden Verkäufer sich so hinsstellen, daß sie mit ihren Waaren weder über die Seitenzrinnsteine hinausgehen, noch den, zwischen den Häusern und Abweisern hinlaufenden, Fußweg sperren. Marktvägte und Polizeiofficianten sollen patrouilliren und die Widerspenstigen auf das Stadthaus führen. (Anderson III. 98.)
- b. Handwerker dürfen ihre Materialien nicht auf diffentlischen Gassen, Brücken, Märkten und Plätzen oder auf den Pferdebornen stehen oder liegen haben, bei 5 20 Strafe. (Anderson III. 104.) Auch alle sonstige Hindernisse der Passsage, durch Buden, Tische u. s. w. sollen, nach vorgängiger Untersuchung, bei 10 20 Strafe weggeschafft werden.
- c. Die Kirchspielsherren sorgen für die Hinsetzung bet Abweiser, um den Fußweg zu decken. Ohne ihre Erlaubniß dürfen die Abweiser mit Stangen' und Zierrathen nicht verssehen werden, wodurch die Passage gesperrt würde. Die übersstehenden Dachrinnen nach den Straßen und Fleeten sind versboten.
- d. Wagen aller Art und Schubkarren dürfen die Passage vor den Häusern nicht sperren, bei 2 20 Strafe, sie müssen während des Stillhaltens so weit von den Häusern entfernt seyn, daß zwischen Haus und Wagen der Fußweg frei bleibt, oder in engen Straßen auf freien Plägen halten. Nur für den Augenblick des Einsteigens, oder während des Auf= und Abladens von Waaren dürfen sie dicht an den Häusern hals ten. (And. VIII.-200.) Ohne polizeiliche Erlaubniß darf



Kein Fuhrwerk ohne Pferde vor den Häusern oder auf den Märkten hingestellt werden. (And. III. 105.)\*) Dieselbe Erslaubniß ist bei freistehenden Schubkarren erforderlich, die dann aber angeschlossen seyn oder wenigstens eine Kette um das Rad haben mussen. Alle andern Schubkarren sollen von den Nachtwächtern weggenommen werden und der Eigner das erste Mal in 3 #, das zweite Mal in 6 # Strafe verfallen. (And. VII. 87.)

- e) Rüper und andere Handwerker, die Feuer auf den Straßen anmachen mussen, dürfen damit nicht die Passage hemmen und haben, sogleich nach beendigter Arbeit, das Feuer auszulöschen bei 2 20 Strafe.
- f) Im Jungfernstiege soll Niemand Körbe, Packen u. s. w. tragen, auch können die Kinderwagen daselbst nicht geduldet werden. Die Zigarrenverkäufer durfen keine Zigarren dort ausbieten.
- 4. Alles Jagen in der Stadt und vor den Thoren mit Wagen und Reitpferden ist durchaus verboten und besonders bei dem Eindiegen an den Ecken soll man nur im Schritt sah= ren und reiten und immer rechts ausdiegen. Wer dagegen han= delt verfällt in eine Geld= oder Gefängnißstrase und muß den etwa angerichteten Schaden völlig ersegen. In den Thoren darf gar nicht schnell gefahren oder geritten werden. Dage= gen mussen aber die Fußgänger sich soviel möglich auf den Fußpassagen halten und den Wagen ausweichen. Kleine Kin= der sind, soviel dies die Umstände der Eltern erlauben, nicht ohne Aussicht auf die Straße zu senden. Die Kinder dürsen

t

D

8

Dern Fuhrleuten anzubesehlen, von den, mährend der Nacht auf den Gassen bleibenden, Wagen die Deichsel abzunehmen? Bei den besichränkten Localen der Ausspannhäuser kann das Hinstellen der Wasgen auf die Straßen nicht vermieden werden und einen Wagen kunn auch jeder Nichtblinde in der Nacht sehen, aber nicht immer die Spiße der Deichsel, besonders bei dem ungewissen Lichte der Lansternen.

- len erlaubt ist, spielen und das Drachenspiel darf nur da geztrieben werden, wo kein Nachtheil für Menschen und Pferde zu befürchten. Alles kärmens, wodurch Pferde scheu werden, mussen sich die Kinder enthalten. Wider diese Vorschriften sehlende Kinder sollen, ihrem Alter gemäß, gestraft werden und die Eltern bleiben für ihre Mitschuld verantwortlich. Die Küper sollen bei schwerer Strafe mit dem Rollen der Fässer einhalten, wenn sie bemerken, daß vorbeipassirende Pferde das durch unruhig werden. (And. VII. 428.)
- 5. Es ist durchaus verboten mehrere ledige Wogen hinter einander zu befestigen und fortzusahren. (And. III. 105.) Große lange Kiehnen und dergleichen Holz dursen nicht gesschleift, sondern mussen auf Wagengestellen gefahren werden. Dabei muß aber ein Mann hinter dem Wagen gehen, die Borübergehenden gehörig warnen und den Transport beförstern, durch welchen die Straßen aber nicht gesperrt werden dursen. (And. VII. 357.)
  - 6. Die Zubereitung und Benutzung der Glitschen auf den Straßen, Plätzen und Brücken ist bei scharfer Strase verbosten. Eltern, Vormunder, Lehrherren und Schullehrer werden dringend aufgefordert, die ihrer Aussicht anvertrauten Kinder und Arbeiter ernstlich davon zurückzuhalten, widrigenfalls sie den Umständen nach selbst zur Verantwortung gezogen werden sollen. (And. V. 360.)
  - 7. Ein landherrlicher Befehl vom 6. Juli 1822. (And. VII. 351.) verbietet für Bill= und Ochsenwärder, die Hunde an den diffentlichen Wegen und Deichen frei umherlaufen zu lassen, bei Strafe von 2 20 und Verpflichtung zum Schasdensersaße.

# Fünfte Abtheilung.

## Gefundheitspolizei.

# A. In der Stadt und dem hamburgischen Gebieter

#### Einleitung.

Die Erlaffung von Gesetzen, welche die obrigkeitliche Fürsorge für den öffentlichen Gesundheitszustand, die Staatse arzneikunde, betreffen, gehort zur Competenz der gesetzges benden Gewalt, Rath = und Bürgerschaft. Die Sorge für die Ausübung und Handhabung dieser Gesetze competirt bem Ses nate und ist dieser nebst ben Oberalten noch besonders bevoll= machtigt, vorgängige Berordnungen zu erlassen, welche bie erforderlichen naheren Bestimmungen in Gemäßheit der Medis cinalordnung oder unwesentliche Abanderungen in der Ausführung derselben enthalten. Diese, auf verfassungsmäßigem Wege beschloffene Medicinalordnung, vom 19. Februar 1818 (Anderson V. 44.) ist das organische Gesetz zur Begrundung einer verbefferten, erweiterten und fraftigen Fursorge für die Gesundheit der Einwohner der Stadt und des Gebietes, im weitesten Umfange. In ihr und ben, in Gemäßheit berselben erlaffenen, spateren Bekanntmachungen ift also die Grundlage der Wirkungen enthalten, wodurch sich die Staatsarzneigesetzetung außert und zwar

I. durch Constituirung eines rathgebenden Bereines Sach- fundiger, des Gesundheitsrathes,

II. durch Einsetzung und Beschützung privilegirter fähiger Gesundheitsbeamten,

III. durch Verordnungen und Anstalten, welche die diffentliche Gesundheitspflege und Vorbeugung von Krankheiten betreffen,

IV. durch Handhabung der gerichtlichen Arzn'eis

V. durch Organisirung offentlicher Krankenhäuser und Aussicht auf Privatanstalten,

VI. durch Errichtung und Beförderung von medicinischen Bildungs= und Hulfsanstalten.

#### I. Gesundheitsrath.

#### 1. Personal.

Der Gesundheitsrath theilt sich in das kleine und große Collegium. Das kleine besteht

- 1) aus den beiden Polizeiherren, der alteste ist Prases beider Collegien;
  - 2) einem permanenten Mitgliede des Oberaltencollegii;
- . 3) ben beiben Physicis;
- 4) einem Bundarzte, ber die Doctorwurde der Chirur= gie hat;
  - 5) einem Geburtshelfer;
  - 6) einem Apotheker,

welche Lettere sammtlich vom Senate erwählt und beeidigt werden, auf Gutachten des Gesundheitsrathes. Jedes der letztbemerkten drei Mitglieder erhält eine jährliche Entschädisgung von 750 # Courant, jeder Physicus jährlich 3000 # Courant. Von beiden Seiten sieht eine dreimonatliche Loskunz digung frei.

Das große Collegium besteht aus dem kleinen und

- 7) dem, mit der Krankenpflege beauftragten Provisor des Krankenhauses,
  - 8) dem verwaltenden Waisenhaus-Provisor,
- 9) zwei, zur Heilung kranker Armen deputirten Armen= vorstehern,
  - 10) einem Borfteher ber Gefangniffe,
  - 11) einem Vorsteher des Werk= und Armenhausehs.

Zu einzelnen Versammlungen darf der Gesundheitsrat fackkundige Männer im Nothfalle zuzlehen.

Der Gesundheitsrath wählt und beeidigt einen Protoz collisten, welcher ein Gehalt von 1000 # Cour. aus der Casse des Collegie bekommt, mit gegenseitiger freier Loskun= digung. Ein practisirender Arzt bekleidet diese Stelle.

Dem Gesundheitsrathe werden jährlich 4000 bis 6000 & Courant von der Kammer ausgezahlt, worüber ein jährlich erwähltes Mitglied Rechnung führt, welche revidirt und dem Senate vorgelegt wird.

#### 2. Competen z.

#### a. Im Gangen.

Der Gesundheitsrath ist im Allgemeinen befugt und verspflichtet, die Ausübung der Medicinalordnung, so wie Alles, was die diffentliche Gesundheitsfürsorge betrifft oder auf medicinische Polizei sich bezieht, zu berathen, die dahin einschlasgenden Vorfälle gehörigen Ortes anzuzeigen und etwa nöthige Verbesserungen vorzuschlagen. Zu dem Ende versammelt er sich wenigstens alle Monate einmal und beräth sich collesgialisch.

- 1. Alle Behörden theilen dem Prases oder einem der Physicorum alle Anzeigen mit, welche die Sterblichkeit in der Stadt oder dem Gebiete, Ausbruch ansteckender Krankheiten, Werkauf schlechter Nahrungs= und Arzneimittel betreffen, so wie überhaupt alles, was Gefahr für die Gesundheit besorzgen läßt.
- 2. Bei allen officiellen Untersuchungen über Vorfälle, welche die dffentliche Gesundheitsfürsorge betreffen, werden die Acten in der Regel dem Gesundheitsrathe zur Ertheilung von Gutachten mitgetheilt, oder doch Anzeige von den getroffenen Verfügungen gemacht.
- 3. Die Physici berichten dem Gesundheitsrathe über alle Untersuchungen und Gutachten, welche sie zur Handhabung der gerichtlichen Arzneikunde, kraft ihres Umtes, entweder allein

oder mit Zuziehung anderer Mitglieder, vorgenommen haben und geben die visa reperta zu Protocoll.

- 4. Der Gesundheitsrath giebt sein Gutachten über Berfügungen, welche das Medicinalwesen betreffen.
- 5. Er prüft alle aufzunehmende Aerzte, Wundärzte, Thierärzte, Zahnärzte, Apotheker und deren Provisoren, Geshülfen und Lehrlinge, letztere hinsichtlich ihrer Schulkenntnisse, vor Antrikt ihrer Lehrzeit, endlich die Hebammen und Blutigelsserinnen.
  - 6. Er giebt sein Gutachten über alle, von Aerzten, Gesburtshelfern, Wundärzten, Apothekern und Hebammen eingesklagten Rechnungen, welchen die Uebertheurung vorgeworsfen wird.
  - 7. Er ertheilt sein Gutachten über das Dasenn ansteckens der Krankheiten, die eine allgemeine und gefährliche Verbreistung fürchten lassen, und über die dagegen zu ergreifenden Maaßregeln.
  - 8. Er berath sich über die zweckmäßigsten Mittel zur Berhütung, Entdeckung und Hemmung ansteckender Krankheisten, untersucht deshalb die defentlichen Krankenanstalten und Gefängnisse und schlägt passende Grundsäße zur Quaranstaine vor.
  - 9. Ihm ist die Fürsorge und Erhaltung der Rettungsanstalt für Ertrunkene, und Erstickte gesetzlich übertragen. Er ertheilt von Zeit zu Zeit unentgeltlichen Unterricht in dieser, Hinsicht an die Barblergesellen und neuprivilegirten Bundärzte und sorgt für die Anschaffung von Rettungskasten, wo bisber keine gewesen, jetzt aber nothig geworden sind. Die von der patriotischen Gesellschaft geleitete Anstalt (s. pag. 110.) ist aber hievon unabhängig.
  - 10. Er befördert die medicinische Aufklärung und die Verbesserung und Vermehrung dazu mitwirkender Lehr= und Hülfsanstalten und unterdrückt alle Quacksalberei und Pfuschezrei. Alle Beschlüsse und Anzeigen in Gemäßheit der Medis

cinalordnung werden unentgeltlich in die wochentlichen Nach= richten gerückt.

- 11. Er hat die Oberaussicht über Privatanstalten für Irre, die er wenigstens allichrlich durch eine Deputation uns tersucht.
- 12. Senat und Oberalte können dem Gesundheitsrathe bei herrschenden ansteckenden Krankheiten noch ausgedehntere Vollmacht ertheilen.

# b. Der einzelnen Mitglieder.

Die ärztlichen Mitglieder des Gesundheitsrathes haben bes sondere Instructionen, (Anderson V. 143 ff.) deren unten, bei der gerichtlichen Arznei nähere Erwähnung geschehen wird. Nach denselben haben

- 1) die Physici den Vorrang vor allen Doctoribus Medicinae und prasidiren im Gesundheitsrathe, sobald keine Rathsmitglieder gegenwärtig. Die beiden Physici vertreten sich nothigenfalls gegenseitig.
  - 2) Der Wundarzt,
  - 3) ber Beburtshelfer
- und 4) der Apotheker stehen hinsichtlich ihrer Pflichten gegen den Gesundheitsrath unter dem Directorio der Physicorum. Reines der fünf ätztlichen Mitglieder darf ohne Erlaubniß des Senates auf längere Zeit die Stadt verlassen, die Physici dürfen nicht beide zugleich während der Nacht außerhalb der Stadt seyn, wenn nicht die beikommenden Behörden davon unterrichtet sind.

## II. Gefundheitsbeamte.

#### 1. Mergte.

Vor erhaltener Erlaubniß abseiten des Gesundheitsrathes darf Niemand in der Stadt oder dem Gebiete als Arzt practissiren. Unbefugten wird die Praxis bei 100 xC Strafe polizei=

lich untersagt und sie im Wieberholungsfalle mit schwerer Geld= und Gefängnißstrafe belegt, außer der Verantwortlichkeit für den Schaden. Um diese Erlaubniß zu erhalten meldet man sich bei dem Stadtphysico.

- 1. Graduirte produciren ihre Universitäts = Matrikel, be= weisen, daß sie drei Jahre studirt haben und reichen ein Exemplar ihres Diploms und ihrer Dissertation mit dem Universsitäts = Siegel ein.
- 2. Nichtgraduirte beweisen, daß sie auf einer Universität oder einer sonstigen höheren medicinischen Lehranstalt den Vor= lesungen fleißig beigewohnt und in großen Krankenanstalten Gelegenheit gehabt haben, sich praktische Fertigkeit zu erwerben.

Außerdem haben Graduirte und Nichtgraduirte einen kurzen Abriß ihres Lebens und Atteste über Fleiß und Betragen einzureichen. Sie erklären sich zugleich gegen den Physicus, ob sie nur ärztliche Praxis oder auch Wundarzneikunst und Obstetrif ausüben, oder als operirende Augenärzte auftreten wollen.

Nach dieser, dem Physicus ersheilten Auskunft, ist noch ine personliche Meldung bei dem Prases und den sammtlichen ärztlichen Mitgliedern des Collegiums erforderlich, worauf dann der Prases das Examen ansetzt.

Das Eramen wird von den Physicis dirigirt, von ihnen und den übrigen ärztlichen Mitgliedern des Gesundheitrathes, so wie von zwei anderen Aerzten als Mitexaminatoren vorgeznommen, deren der Senat vier ernannt hat. Bei Nichtgrazduirten geht ein Facultätsexamen vorher und das Examen selbst besteht in schriftlicher und mündlicher Beantwortung von Frazgen und practischen Demonstrationen.

Die Stimmenmehrheit der Examinatoren entscheidet, ob der Examinirte als Arzt zuzulassen. In diesem Falle wird dem Senate berichtet und dem Arzte ein Diplom ausgefertigt, wels ches der Prases im Auftrage des Senates unterzeichnet und wodurch die Erlaubniß zur Praxis in der Stadt und dem Ges biete ertheilt wird. Für dieses Diplom werden 20% bezahlt, welche der Kammer berechnet werden. (Im Gebiete werden alle Concessionen an Aerzte, Apotheker u. s. w. durch die Bezhörden ertheilt, nach vorgängigem Eramen durch den Gesundsheitsrath). Der Arzt wird dann in die Liste der Practicanten eingeschrieben, wobei ein Unterschied zwischen Doctoribus rite promotis und Medicinae practicis gemacht wird. Zu den Letzteren werden auch die Doctoren gerechnet, welche ohne ein medicinisches Facultätseramen, in Abwesenheit ober durch die (Gottlob jetzt bald ausgestorbenen) comites palatinos creirt sind.

Dem Nichtzugelassenen steht es frei, sich nach einem Jahre wieder zur Prüfung zu melben.

Promovirte Aerzte, die schon mehrere Jahre in anderen Staaten die Concession. zur Praxis ausgeübt haben, machen, falls sie hier auf einige Zeit practisiren oder eine Operation vornehmen wollen, dem Stadtphysicus eine Anzeige. (Aerzte, welche in Altona und den übrigen Angränzungen Concession zur Praxis haben, geniessen alle Rechte hiesiger Aerzte. Dies gründet sich auf ein stillschweigendes und gegenseitiges Ucbereinkommen).

Falls aber ein fremder Arzt sich hier niederlassen will, muß er um die Erlaubniß zur Praxis nachsuchen und entscheis det der Senat nach ertheiltem Gutachten des Gesundheitrathes, ob ein Examen nothig sen oder nicht.

Die Aerzte in der Stadt dürfen keine Arzenei selbst auszehen oder verkaufen. Sie haben in Ausübung ihrer Kunst die allgemeinen Pflichten jedes Arztes auf sich und sind für jeden erweislich verschuldeten Nachtheil verantwortlich. Sie berichten dem Stadtphysicus über alle ansteckende Krankheiten und ihm und der Polizeibehörde über alle verdächtige Fälle. Das Honorar der Aerzte für ihre Besuche u. J. w. ist den Worschriften der Gewohnheit und Billigkeit unterworsen und hat der Gesundheitsrath in streitigen Fällen darüber sein Gutsachten zu geben.

Die Erlaubniß zur Praxis kann einem Arzte vom Senate auf Vorstellung des Gesundheitsrathes genommen werden, bei wiederholt nachlässiger oder gewissenloser Behandlung der Kranken oder bei einer tief gesunkenen Moralität.

## 2. Bunbargte und Operateurs.

Chirurgische Praxis durfen nur treiben rechtmäßig gras duirte Acrzte und das Amt der Barbierer und Wundarzte.

a. Doctores, welche in der Chirurgie practisiren wollen, unterwerfen sich, außer dem medicinischen Examen, auch einem theoretisch und praktisch chirurgischen, und wird dann, wenn sie dieses bestanden, ihr Diplom auf die chirurgische Praxis ohne weitere Gebühr ausgedehnt.

b. Amtswundarzte. Seit mehren hundert Jahren besieht unter dem Patronate der Pratoren (jest des altesten Polizeiherrn) das Amt der Barbierer und Wundarzte mit aussschließlichem Privilegium, so daß außer ihnen nur Doctores rite promoti die Chirurgie treiben dürsen. Es existiren 32 Erdamter und 2 Lehnamter, die Letzteren werden von den Bürsgermeistern verschenkt, die Ersteren ererbt, erheirathet oder erskauft. Der Erbe, Käuser u. s. w. wird dann Amtsmeister, wosür er 60 f an die zwei Altermanner und 100 f an die Lade giebt. Die Aemter werden gewöhnlich zu 6 die 7000 f verskauft und erhalten dadurch die Eigenschaft einer Hypothek.

Rach der Medicinalordnung darf jetzt aber kein Erwerber des Amtes eher practisiren, bei Strafe von 50 20 und schärsferer Ahndung im Wiederholungsfalle, und eher in das Amt aufgenommen werden, als bis er von den sachverständigen Mitgliedern des Gesundheitrathes und dem präsidirenden Aktermann, in Gegenwart einiger anderen Mitglieder examinirt und tüchtig befunden ist. Hiefür werden keine Gebühren bezahlt.

Die Wundarzte werden in drei Classen getheilt, von des nen der ersten (gegenwärtig 15 Wundarzte) die ganze chirurgische Praxis erlaubt ist. Ueber die Befugniß der zweiten und dritten Classe ist am 18. Marz 1819 eine besondere Bekanntsmachung des Gesundheitsrathes erlassen. (Anderson VI. p. 24). Bor dem Examen erklärt der sich Bewerbende, in welche Classe er gesetzt zu werden beabsichtige. Gegen die Classification, welsche vom Gesundheitsrathe ausgesprochen, gilt kein Regreß, eben so wenig gegen die Erklärung der Unzulässigkeit. Ueber die Beschäftigung der Classe darf Niemand bei 20 x Strase oder Berlust der Praxis hinausgehen. Wer aus der zweiten oder dritten Classe in eine höhere übertreten will, kann sich nach zwei Jahren wieder melden.

Der Sohn oder Gehülfe, durch welchen eine Wittwe das Amt fortsetzen läßt, darf nicht über die Besugnisse der dritten Classe hinausgehen.

Im Allgemeinen haben die Chirurgen dieselben Berpflichstungen, wie bei den Acrsten angegeben. Sie sind für sich und ihre Gesellen oder Gehülfen (die bei ihnen im Hause wohnen mussen) verantwortlich, berichten an die Behörden, wo es nosthig, die ihnen in quanto bestrittenen Rechnungen werden durch den Gesundheitsrath moderirt, sie dürsen keine Arzenei ausgeben und bei 20 x Strase keine innerliche Curen versrichten, falls sie nicht zu dem Letzteren vom Gesundheitsrathe, nach bestandenem Eramen, ermächtigt sind.

Die Entziehung der Erlaubniß zur Praxis kann bei ihnen erfolgen, wie bei den Aerzten. Ein durch Alter oder Kranksteit unfähiger Chirurg erster Classe muß auf das Recht der chirurgischen Praxis gänzlich verzichten, falls nicht etwa seine Collegen die Patienten für ihn besorgen wollen. Ein Chirurg Ater oder 3ter Classe kann im gleichen Falle, nach eingeholter Erlaubniß des Gesundheitsrathes, einen geschickten Patientens gesellen für sich stellen.

c. Zur britten Classe gehören, außer den Wundarzten, die etwa durch das Eramen dahin classificirt sind, die Mitglieder des Bader = Amtes,-welchen nur Barbieren, gewisse Ader= lasse, Schröpfen, Blutigelsetzen und bergl. erlaubt ist. Die Bader stehen unter einem Patrone, wie die übrigen Aemter und Brüderschaften und haben einen beeidigten Altermann und zwei Amtsdeputirte. Sie müssen sich, vor Erlangung des Amstes, welches sie zünftig erlernt haben müssen und mit 525 pe Courant an die Lade erkaufen, bei dem Gesundheitsrathe mels den und verpstichten, nur die ihnen zustehenden chirurgischen Handlungen zu übernehmen. \*)

d) Patentirte Barbierer. Noch befinden sich einige Barbierer in Hamburg, welche, während der franzdsischen De

In früheren Zeiten war bas Privilegium bes Baberamtes, womit das ausschließliche Recht, eine Badstube zu halten, verknüpft war, an Erben mit der Badegerechtigkeit-gebunden. Späterhin trug man dieses Recht auch auf Brauerben über, wahrscheinlich wegen ber darin vorhandenen Gelegenheit zum Feueranmachen. Während der französischen Occupation wurden aber, ohne Rücksicht auf die Gigenschaft ber Erben, an vielen Stellen Barbierfluben angelegt, welche Beschäftigung nach und nach der gewöhnliche Erwerbszweig der Bader geworden war und Jeder durfte Barbieren und Babstuben halten, ber ein Patent losete. Durch die Medicinalordnung ift nun den Badern das ausschließliche Privilegium der Badfluben genommen, hinsichtlich des Barbierens aber hat der Senat im Juli 1822 decretirt, die damals eristirenden Umtsbader dürften wohnen, wo sie wollten, später Aufgenommene aber sollten ein Babe- ober Brauerbe entweder eigenthümlich, oder wenigstens als Miether befigen, um zum Umte zugelassen zu werden. Es kann dabei wol keinen Zweifel leiden, daß die Erlaubniß des Miethens nicht durch einen Scheincontract gemißbraucht werden und daß der seit 1822 aufgenommene Bader mit dem freiwilligen Verlassen des Badeerbes auch einstweilen bas Recht verlieren muß, das Barbieren zu treiben. Wie es aber werden soll, wenn ein Bader ganz ohne seine Schutd genöthigt wird, sein Haus zu verlassen und kein anderes Bade = ober Brauerbe erhalten fann, das scheint eine noch unentschiedene Frage. Der Patron ber Bader oder der Polizeiherr, als Patron der Umtswundarzte, wurde mahrscheinlich dem Bader das Halten einer Barbierstube verbieten, indeß bliebe dagegen die Supplication an den Senat offen, welcher, so lange kein Geset existirt, nach gehöriger Untersuchung ber Sache die Billigkeit zur Richtschnur nehmen mürde.

cupation, patentirt find. Diese durfen barbieren, aber keine Stube und keine Gesellen halten.

- e. Die Landchirurgen haben am 29. Novbr. 1821 eine besondere Instruction erhalten, (Anderson VII. 130) wonach sie in Nothfällen und die ein Arzt herbeigeschafft werden kann, ärztliche Hülfe reichen dürsen. Zu dem Ende dürsen sie einige nothwendige Mittel vorräthig halten, deren Berzeichniß der Instruction angehängt ist, andere Mittel dürsen sie verschreis den. Sie müssen monatliche Krankenlisten durch die Bögte an den Landphysicus einliefern, dem sie auch über Spuren von ansteckenden Krankheiten u. s. w. berichten.
- f. Zahnärzte werden vom Stadtphysicus und dem chi= rurgischen Mitgliede des Gesundheitsrathes geprüft. Für die Concession bezahlen sie 10 20.

### 3. Apotheter.

## a. Ausschließendes Privilegium.

Nur die Apotheker durfen simplicia in Arzeneigaben deztailliren und mit zusammengesetzen Arzeneien hieselbst handeln. Berboten sind dagegen bei strenger Strase unbesugte und prahalerische Ankundigungen von Arzeneimitteln, Herumtragen von Zetteln oder Aufschriften an Laden, worin Mittel und Kranksteiten, wogegen diese helsen sollen, benannt sind, Ampreisen von geheimen Mitteln, kurz alle und sede Quacksalberei. Der Gesundheitsrath kann, nach vorgängiger Untersuchung, erlauben, Mittel zur Vertilgung schädlicher Thiere zu verkaufen. Marktsschreier aber, ungarische und königseer Arzeneihandler, Theriakskreier aber, ungarische und königseer Arzeneihandler, Theriakskreier aber, ungarische und königseer Arzeneihandler, Theriakskreier in der Stadt noch auf dem Gebiete ausbieten; sie wersden an den Thoren zurückgewiesen und wenn sie sich dennoch betreten lassen, mit Wegnahme ihres Vorraths, Zuchthausstrase und Landesverweisung bestrast.

### b. 3ahl ber Apotheten.

Nach der Medicinalordnung sollen die Apotheken in der Stadt allmählig dis auf 24 herabgebracht werden, welche in zweckmäßigen Entfernungen von einander vertheilt sehn muffen. Neue Apotheken durfen daher nicht angelegt und einmal gesschlossene nicht wieder erneuert werden. Gegenwärtig sind 36 Apotheken in der Stadt vorhanden. Nur mit Genehmisgung des Gesundheitsraths darf eine Apotheke, d. h. das Prizvilegium derselben, verkauft werden, der Verkauf der Waaren und Geräthschaften steht indeß unbedingt frei \*).

Kein Apotheker darf zwei Apotheken haben, erwirbt er eine zweite, so kann er sie ein Jahr lang durch einen Provisor verswalten lassen und muß sie dann schließen oder einem Andern übertragen.

### c. Perfonliche Fähigkeit.

#### 1. Der Apotheker.

Wer Apotheker werden will, muß, außer seiner, unten ans zugebenden Lehrzeit, beweisen, daß er das große Bürgersrecht habe und in allen zur Apothekerkunst gehörigen Wissenschaften und Fertigkeiten vollkommen bewandert sen. Zur Erforschung des Letztern dient ein Eramen vor dem Gesundsheitsrathe im Lateinischen, so weit es erforderlich, in der Bostanik, Chemie, Pharmacie, medicinischen Waarenkunde und Lesen, der Recepte, und dem was der Gesundheitsrath sonst für zweckmäßig erachtet. Die zugelassenen Apotheker werden vom Präses des Gesundheitsrathes beeidigt, im Gediete von den Landbehörden. Gegen eine Abweisung nach dem Eramen

Die Apotheker haben unter sich einen Verein geschlossen, für dessen Rechnung Apotheken angekauft und dann nicht weiter fortgesett werden; jeder Apotheker, welcher Mitglied des Vereins ist, verpflichtet sich und seine Erben, bei Conventionalstrase von Bco. & 6000, den Ankauf seiner Apotheke, salls zum Verkaufe geschritten werden sollte, dem Vereine zum Vorkause anzubieten.

findet kein Regreß Statt, aber nach zwei Jahren kann der wegen Mangel gehöriger Kennntisse Abgewiesene sich wieder melden. Das Examen fällt weg, wenn der Apotheker schon als Provisor examinist ist (s. unten).

Der Senat kann auf Bericht des Gesundheitsrathes dem Apotheker das Recht nehmen, eine Apotheke zu halten, falls sich in seiner Lage, Person oder seinem Benehmen Gründe dazu finden.

#### 2 Lehrlinge.

Kein Apotheker darf mehr Lehrlinge halten, als er Gehülfen halt. Die Aufzunehmenden durfen nicht zu jung seyn und darf es ihnen nicht an Anlage, Sitten und einiger wissenschafts lichen Bildung fehlen. Daher werden sie vor der Zulaffung zur Lehre in den Schulkenntnissen geprüft und nur wenn sie darin tuchtig befunden, von dem pharmaceutischen Mitgliede des Gesundheitsrathes und dem Protocollisten verpflichtet und in ein besonderes Register des Gesundheiterathes eingetragen. Die Zahl der Lehrjahre ist auf fünf festgesetzt, doch kann das von den Umftanden nach einige Zeit erlaffen werden. Nach beendigten Lehrjahren wird der Lehrling vom Stadtphysicus und dem Apotheker, welcher Mitglied des Gesundheitsrathes ift, in Gegenwart des Lehrherrn examinirt. Erft nach bestans denem Examen darf ihm, bei 10 20 Strafe, der Lehrbrief ausgefertigt werden, welchen der Physicus, das pharmaceutische Mitglied und der Protocollist mit unterschreiben. buttel halt der Physicus das Eramen. Falls der Lehrling schlecht besteht, wird ihm noch eine Probezeit zugelegt, auch kann dem Apotheker, wenn die Schuld an ihm liegt, Recht, Lehrlinge zu halten, genommen werden.

### 8. Gehülfen.

Die Gehülfen werden bei ihrem Eintritte als solche nach Vorlesung der gesetzlichen Formel vom Gesundheitsrathe ver= pflichtet. Ihre Dienstzeit ist fünf Jahre, kann aber ebenfalls abgekürzt werden. Das Gehalt ist Gegenstand der Privats vereinigung. Auch von den Gehülfen wird Register gehalten, und muß daher der Apotheker die Annahme oder Entlassung anzeigen.

#### 4. Provisoren.

Ein Provisor tritt in die völligen Pflichten eines Apothe= kers und wird daher, nach geliefertem Beweise, daß er als Ge= hülfe hier oder anderwärts fünf Jahre gedient habe und nach aberstandenem Apothefer=Eramen vor dem versammelten Col= legis beeidigt. Wegen seines Gehaltes hat er einen schrift= lichen Bertrag mit dem Apothefer zu machen und muß dieser seine etwanige Entlossung dem Gesundheitsrathe anzeigen.

#### d. Localität.

Ueber die Local=Erfordernisse der Apotheken hat der Ge= sundheitsrath im März 1818 dine Bekanntmachung erlassen, wonach jede Apotheke wenigstens bestehen muß:

- 1) aus einer geräumigen Offic in mit Receptur= und Verkaufstische. Das Optail dieser Officin enthält die Medici= nalordnung; ein Verzeichniß derjenigen Medicamente, welche in jeder Apotheke in der Stadt und dem Gebicte nothwendig seyn muffen, ist in der Arzneitaxe besonders bemerkt;
- 2) aus einem besondern, möglichst feuerfesten, hellen La= boratorium, welches in baupolizeilicher Hinsicht unter der Oberaufsicht der Kirchspielsherren steht;
- 3) aus hellen Aufbewahrungslocalen für Material= und Kräuterwaaren und Spiritus und Wasser.
  - e. Besondere Verpflichtungen bei der Verfertigung und dem Verkaufe

Nur auf das Recept eines Arztes oder Wundarztes dur= fen Arzneien verfertigt werden, bei 5 20 Strafe. Gift, welches naturlich besonders verschlossen sepn muß, darf für sich nicht verkauft werden, als:

- 1) auf ein Recept von einem Arzte ober Wundarzte,
- 2) auf einen Schein, worauf der Käufer den Gebrauch, das Quantum und Datum angegeben und den ein Arzt oder Wundarzt unterschrieben hat,
- 3) auf die bekannte Unterschrift nebst Siegel eines recht-
- 4) auf das Verlangen genau bekannter Personen, die einen Schein, wie oben unter 2) bemerkt, ausstellen,
- 5) an Landleute, welche ein besiegeltes Zeugniß ihrer Obrigkeit oder ihres Predigers einreichen.

Gifte werden mit grellfarbigem Papier und der Bezeichs nung "Gift" signirt, alle innerlichen Mittel mit weißem, alle außerliche mit farbigem Papier.

Uebrigens sind die Pflichten des Apothekers die allgemeisnen, Sorge für gute Arzneien und deren Ausbewahrung, schnelle und sorgfältige Verfertigung und strenge Gewiffenhafstigkeit und Vorsicht.

Die Arzneitaxe ist am 13. April 1818 publicirt. (Anders son V. 182.) und ist nachher im Einzelnen hin und wieder verändert, am 7. April 1819 (Anderson VI. 29.), am 3. Ausgust 1820 (VI. 332.), im December 1821 (VII. 139.) am 15. September 1824 (VIII. 246.), am 15. Februar 1827. An dieser Taxe dürsen die Apotheser nichts mehren, aber auch nichts mindern, wenn sie nicht etwa zu Gunsten Armer eine Ausnahme machen und dies auf dem Recepte bemerken wollen. (Zu Grunde gelegt ist die schleswigsholsteinische Taxe.)

### f. Bisitationen.

Eine Deputation des Gesundheitsrathes visitirt jahrlich wenigstens einmal alle Apotheken, entweder generell oder spes ciell, in Risebuttel der dortige Physicus.

- 1. Die General-Visitation geschieht ohne vorherige Anszeige und immer bei Tage. Sie erstreckt sich auf Alles, was zur Apotheke gehört und in den Landdistricten, wo die Aerzte dispensiren dürsen, auch auf deren Arzneiworräthe, und ist die Deputation verpstichtet, schlechte Arzneimittel wegzuschütten, wenn nicht der Apotheker auf eine Untersuchung besteht, welche der Gesundheitsrath mit Zuziehung zweier Apotheker oder Makler vornehmen wird. Betrügliche Wagschaalen, schäliche Gefäße u. s. w. werden sogleich weggenommen. Der Protocollist nimmt über alles etwa Mangelhafte sogleich ein Protocoll auf und die Deputation berichtet dem Gesundseitsrath wieder an die Landdistricten berichtet der Gesundheitsrath wieder an die Landdehorden.
- 2. Die speziellen Visitationen erstrecken sich auf einzelne Gegenstände der Officin, der Stadtphysicus und das pharmazeutische Mitglied des Gesundheitsrathes nehmen sie vor. Auch muß jeder Apotheker den hiesigen Aerzten und Wundärzten Eintritt in seine Officin verstatten und ihnen ein Arzneimittel, worüber sie Auskunst verlangen, vorzeigen.

## 4. Geburtshelfer.

Ein Arzt oder Wundarzt, der die Geburtshülfe ausüben will, meldet sich bei dem Stadtphysicus und producirt dann dem kleinen Collegio des Gesundheitsrathes Zeugnisse über seine practische Uedung während wenigstens eines Jahres in einer Entbindungsanstalt. Das kleine Collegium entscheidet, ob eine fernere Prüfung und in welcher Art Statt finden solle und löset der admittirte Geburtshelfer ein Diplom mit 10 20.

Sie reichen dem Accoucheur im Gesundheitsrathe eine monatliche Liste der von ihnen vorgenommenen Entbindungen ein, mit Angabe der Umstände und des Erfolges; bei Strafe von 5 20 für jeden verschwiegenen oder absichtlich falsch ansgegebenen Fall. — Ihre Verantwortlichkeit ist die allgemeine und kann ihnen die Praxis vom Senate verboten werden.

#### 5. Bebammen.

Die Jahl der Hebammen ist unbestimmt. Die jest vors handenen haben ihre Concession größtentheils noch vor Errichs tung der Medicinalordnung erhalten. Der Geburtshelfer, wels cher Mitglied des Gesundheitsrathes ist, examinirt sie.

Eine besondere Stelle ist die der Rathswehmutter, welche die Aufsicht über die Entbindungsanstalt, den sogenann= ten Ammensaal, im Armenhause (s. unten) hat.

Um 18. Juni 1818 (Anderson V. 270.) hat die Polizeisbehörde eine, vom Gesundheitsrath entworfene Berpflichtung der Hebammen bekannt gemacht, wovon besonders zu bemersken, daß sie sich der Instrumente gar nicht bedienen dürsen; daß sie bei der ersten Erkenntniß schwieriger Falle auf Herbeisrusung eines Geburtshelfers ernsthaft dringen müssen; daß sie keine Wächnerin verlassen dürsen, so lange noch irgend Gesfahr vorhanden; daß sie alle Mühe anwenden, müssen, anscheisnend todtgeborne Kinder zu beleben; daß sie endlich arme und unehelich Entbundene während des ersten halben Jahres beobsachten müssen, um das Weglegen der Kinder zu verhüten. Im Uebrigen gilt die BademuttersOrdnung vom 9. Nov. 1718. (Kleseters Wandate II. 910.)

Die Hebammen stehen als solche unter der Aussicht des Gesundheitsrathes, reichen monatliche Listen ein, zeigen die Weränderung ihrer Wohnungen an und stellen sich bei dem Mitgliede des Gesundheitsrathes für das Accouchement in den ersten 14 Tagen des neuen Jahres und so oft er es sonst verlangt.

Rranken und alten Hebammen kann eine Substitutin ver= fattet werden. — Leichtsinnige und lasterhafte werden auf Anstrag des Gesundheitsrathes von der Polizeibehörde excludirt.

## 6. Blutigelsetzerinnen.

Frauen, welche das Geschäft des Blutigelsetzens, Schrd= pfens, und des Applicirens von Lavements treiben wollen, werden vom chirurgischen Mitgliede des Gesundheitsrathes gepruft und concessionirt. Ihre Zahl ist unbestimmt.

### 7. Thiarárzte.

Wer die Beterinair : Praxis als Thierarzt in der Stadt oder auf dem Lande treiben will, wird von dem Stadt = oder Landphysicus und dem chirurgischen Mitgliede des Gesundheits rathes examinirt. Auf deren Gutachten bekommt er dann die Concession für die Stadt von dem Polizeiherrn, für das Land gebiet von den Landherren.

III. Deffentliche Gesundheitspflege, Anstalten und Werordnungen zur Vorbeugung von Krankheiten.

Jeber Bürger und Einwohner ist verpflichtet, den Ausbruch einer ansteckenden Krankheit, welche allgemeine und gefährliche Verbreitung befürchten läßt, der Polizei = oder Landbehörde anzuzeigen. (§. 13. der Medicinalordnung). Beson= ders haben natürlich die Gesundheitsbeamten diese Pflicht. Die Behörde trägt dem Gesundheitsrathe die schleunigste Untersu= chung auf, welche von den Physicis oder zwei anderen Mit= gliedern des Gesundheitsrathes vorgenommen wird. Die Un= tersuchenden berichten der requirirenden Behörde und dem Pra= ses des Gesundheitsrathes, welcher das Collegium außerordent= lich zusammenruft und das Gutachten desselben an den Senat besördert. — Im Uebrigen kann man sich hier auf das bezie= hen, was oben hinsichtlich der Competenz des Gesundheitsrathes gesagt ist.

1. Verordnungen und öffentliche Anzeigen.

Von den Verordnungen und Anzoigen, welche die dffentsliche Gesundheitspflege betreffen, gehört hieher:

1) Verordnung vom 23. April 1714 (Mandate Il. p. 848) erneuert im Januar 1785. (Anderson, erste Samul. II. 51)

- am 4. November 1816 und am 30. Mai 1818. (Anderson III. 169. V. 266.) daß Niemand Sift und namentlich Arsenik in Kleinigkeiten, weder unvermischt, noch auch unter der Sestalt einer sogenannten Mäusebutter oder Razensalbe verkaufen solle, außer den Apothekern unter den vorgeschriebenen Formalitäten (siehe oben).
- 2) Berbot vom 19. Mai 1784 und 22. Aprik 1809, die mit Arsenik versetzten, sogenannten Fichertropfen zu verkaufen. Anderson erste Samml. II. 38. VIII. 14).
- 3) Warnung gegen die Kindertropfen vom 18. Juni 1818 (Anderson V. 275).
- 4) Warnung gegen den Verkauf des sogenannten Rhabars berzuckers vom 28. October 1819. (Anderson VI. 105).
- 5) Mandat vom 11., Mai 1804, die Kennzeichen der ach= ten Angustura=Rinde und Warnung gegen den Ankauf ver=, fälschter enthaltend. (Anderson erste Samml. VI. 239).
- 6) Anzeige wegen Kennzeichen unächter Rhabarber. (Ansterson VI. 106).
- 7) Warnung, bei Anwendung des flüchtigen Hirschhorn= Salzes zum Küchenwerke, sich nicht des englischen, wohlfeileren, aber Blei enthaltenden, zu bedienen, vom 13. Decbr. 1821. (And. VII. 185).
- 8) Berbot, die Conditoreiwaaren und Kinderspielzeuge mit schädlichen (besonders angegebenen) Farben anzumalen, oder mit Messing und Zinn zu vergolden und zu versilbern, vom 12. December 1818, 26. November 1819 und 5. December 1821. (Anderson V. 355 VI. 132 VII. 183.)
- 9. Mandat vom 23. Nov. 1785 wider den unvorsichtigen und höchst schädlichen Gebrauch des nicht genugsam ausges dänpften Kohlenfeuers (And. erste Samml. II. 92.)
  - 2. Einrichtungen und Anstalten.
    - a. Ruhpodenimpfung.

Eine Verordnung vom 8. Febr. 1819. (Anderson VI. 8.) bestimmt hinsichtlich der Kuhpockenimpfung Folgendes:

- a. Die Erlaubniß zu impfen haben nur
- 1. rechtmäßig promovirte und hier zur Praxis abmittirte Aerzte,
  - 2. Wundarzte erster Classe,
  - 3. die ausdrücklich dazu befugten Practicanten.

Für die unentgeltliche Impfung der ärmeren Classe sorgen die Armenärzte und das Impfinstitut des ärztlichen Bereins. Die Impfungs = Commission dieses Bereins versammelt sich jede Mittewoche von 2 dis 4 Uhr in dem Local des ärztlichen Bereins. (Jest Mühlenbrücke Nr. 60.)

- b. Jeder Impfende halt ausführliche Listen, deren Einsicht der Gesundheitsrath verlangen kann.
- c. Jeder Arzt, Chirurg und Practicant wird besonders verspflichtet, das Daseyn natürlicher Blattern sofort einem der Physicorum anzuzeigen.
- d. Dhne besondere Zustimmung des Gesundheitsrathes durs fen keine natürliche Blattern geimpft werden.

Ueber die erfolgte Impfung wird ein Schein ausgestellt.

Am 28. November 1823 ist diese Verordnung wiederholt (Anderson VIII. 118.) und zugleich verfügt:

- a. daß alle noch nicht geimpfte Waisenkinder sofort vaccis
  nirt werden sollen,
- . b. daß Niemand von der Armenanstalt unterstützt, oder in Freischulen aufgenommen werden soll, der nicht geimpft ist oder die Blattern gehabt hat und daß man
- c. nur unter dieser Bedingung Goldat oder Nachtwächter werden kann.
- d. Die Effecten der Blatterpatienten sollen unter Aufsicht bestellter Wärter gereinigt werden.
- e. Die Blatterfranken haben sich allen den Maaßregeln zu unterwerfen, welche die Sicherung des Publicums erfordert.

In dieser Verordnung ist besonders das Verdienst des arztlichen Vereines (siehe unten) um die unentgeltliche Impfung der Armen dffentlich anerkannt. Diese Impf=Com=

mittee des Bereines besteht noch aus einigen, vom Bereine dazu ernannten Aerzten, welche dieses Amt in der Regel drei Jahre verwalten. Wer seine Kinder impsen lassen will, indeß nicht im Stande ist, die Kosten daran zu wenden, einen Arzt dafür zu honoriren, wendet sich an ein Mitglied der Commitztee, erbittet sich eine Karte und erhält dann Anweisung, wann die Kinder geimpst werden können. Wirklich eingezeichnete Arme wenden sich natürlich an ihren Armenarzt.

Den Schullehrern ist besonders aufgegehen, keine kranke Kinder zuzulassen und den Eltern den Beistand eines Arztes auzurathen; auch gelegentlich auf den großen-Nugen der Schuß= blattern aufmerksam zu machen.

Im Gebiete von Bill= und Ochsenwarder sind Listen über die Kinder und Dienstboten aufgenommen, welche die Blattern nicht gehabt und auch nicht vaccinirt waren. Die Eltern und Dienstherren sind angewiesen, die Impfung vornehmen zu lass sen und ist den Aermeren dabei unentgeltliche Hülfe versprochen. Wer dieses versaumt, wird für den Schaden verantwortlich ge= macht. Häuser, in denen die Blattern ausgebrochen, sollen durch Wache gesperrt werden. (Anderson VIII. 125).

Für das Amt Bergedorf eristirt eine Verordnung vom Ja= nuar 1824 (Anderson VIII. 186). Eigenthümliche Bestimmun= gen darin sind;

- a. daß kein Kind ohne Impsschein in eine Schule aufge= nommen werden darf,
- b. daß die angesteckten Häuser, welche durch Wache ge=
  sperrt werden, mit einer Inschrift zu bezeichnen: hier sind.
  Menschenpocken.
  - c. Bei der Leiche eines an den Blattern Gestorbenen ist jede Versammlung strenge untersagt. Der Leichnam wird mit den Kleidern fruh Morgens oder spat Abends ohne alles Gefolge zur Beerdigung gefahren.

#### b. Untersuchung ber Saugammen.

Nach einer Bekanntmachung vom 10. October 1822, ist die Untersuchung ber Saugammen, welche sich durch die Nach= weisungs=Comtoire einen Dienst verschaffen wollen, einem Arzte übertragen (jest Herrn Dr. Baetcke) welcher Scheine ausstellt, die drei Tage gultig sind. Uebrigens bleibt es Jedem freiz gestellt, sich auf eigene Gefahr mit einer Amme zu versehen.

#### c. See : Dugrantaine.

Die See-Quarantaine zu Curhafen steht unter einer be= sondern Commission. Diese besteht aus dem jedesmaligen Amt= manne, dem Actuar, dem dortigen Physicus, dem Comman= beur und Lootsinspector und bem Chirurgen. Der Comman= deur weiset die Schiffe an, in Folge der ihm ertheilten In= ftructionen und lagt fie entweder passiren, ober weiset sie ganz zuruck oder schickt sie zur Quarantaine, d. h. er befiehlt ihnen, fich unter die Kanonen des Quarantaine = Wachtschiffes zu legen. Jedes Schiff, das entweder jenseits der Azoren ober aus bem mittellandischen Meere, mit Einschluß von Cadix, kommt, muß sogleich die Quarantaineflagge aufziehen. Ist das Schiff schon nach früheren Nachrichten verdächtig; so segelt eine Schaluppe der Lootsgalliote vorauf und bringt es so nach dem Quaran= Sonst aber erhalt das Schiff einen Lootsen an tainehafen. Bord. In beiden Fallen erhalt der Schiffscapitain eine ge= ` druckte Instruction in seiner Landessprache, wie er sich zu ver= halten hat, bei Gefahr, mit Arrest und in gewissen Fallen so= gar mit dem Tode bestraft zu werden.

Bei bedenklichen Strandungen wird Generalmarsch ge=\_fchlagen und das Ufer besetzt.

Im Hafen sind zwei Reviere für die Quarantaine, der Winterhasen ist von dem übrigen Hasen durch Ketten abgeson= dert, durch ein Höstwerk geschützt und hat 800 Fuß in der Strandlange und 400 Fuß in der Seebreite. Vor diesem Win= terhasen liegt das Revier sür die Schiffe unter Quarantaine

im Sommer, diese mussen sich dann 240 Faden vom Lande entfernt und zwischen zwei gelben Seetonnen halten, wohin kein anderes Schiff kommen darf.

Jedes Schiff, das unter Quarantaine gestellt ist, darf nur eine Schaluppe behalten, die übrigen werden ihm mit Vorsicht abgenommen. Es muß sich vor zwei Anker legen (vertauen) und darf seine Schaluppe, welche immer dem Wachtschiffe zugekehrt senn muß, nicht ohne Erlaubniß ins Wasser lassen. Wenn es etwas verlangt; so giebt es ein Signal, wo dann die Schasluppe des Wachtschiffes an die Seite fährt und dem Commansdeur über das Verlangen des Schiffes rapportirt.

Zur Bewachung ber unter Quarantaine gestellten Schiffe dient:

- 1) das erwähnte Wachtschiff, welches, nach der Jahrszeit im Hafen oder auf dem Revier stationirt ist. Der commandizende Officier hat die Instruction, jede Communication mit den unter Quarantaine liegenden Schiffen mit Gewalt zu verhinz dern und jedes Schiff, Schaluppe u. s. w. das sich dagegen widerspenstig zeigt, in den Grund zu schießen.
- 2) Auf einer Insel unweit des Winter=Quarantainehafens ist eine Strandbatterie und ein Wachthaus angelegt.

Schaluppe des Wachtschiffes die Schiffspapiere ab (Manisest, Musterrolle, Gesundheitspaß und Journal). Diese werden vorsher wenigstens durch Essig gezogen und den Umständen nach in einem besondern Apparate durchräuchert und dann dem Amtsmanne, als Präses der Quarantaines Commission überliesert. Dieser instruirt danach die übrigen Mitglieder der Commission, welche an die Seite des Schiffes sahren, worauf der Wind sieht und von der Schaluppe aus die auf das Deck beorderte Mannschaft eidlich abhören, sowol über die allgemeinen Fragen als über die vom Aintmann besonders vorgeschriebenen. Der Bericht darüber wird dem Amtmanne zugestellt, der entweder

sogleich selbst die nothigen Verfügungen ertheilt, oder erst dem Senate berichtet.

Seit neuerer Zeit merden alle Schiffe ohne Ausnahme befragt, ob fie Barbaresken an Bord gehabt haben.

Die vom Amtmanne ausgehende Bestimmung über die Dauer der Quarantaine hängt von den Umständen ab.

Auf diese Weise ist denn für die Verhinderung aller Ansstedung hinlänglich gesorgt. Nicht so vollständig sind die Ansstalten zur Unterbringung der angesteckten Mannschaft. In dem Wachthause kann, bei plöglichen Bedürfnissen, etwa eine gestrandete Mannschaft sicher untergebracht werden. Puch ist ein besonderes Haus an der nordwestlichen Spige des festen Landes dazu bestimmt. Allein ein wirklich angestecktes Schiff wird nicht zugelassen, sondern nach einer andern Quarantaines anstalt geschickt.

### d. Unstalten gegen bie Biehfenche.

Die Medicinalbehörden berichten, sobald sie von Spuren irgend einer Vichseuche in der Nähe des Gebietes vernommen haben und werden dann zweckmäßige Verordnungen und Bestanntmachungen von Mitteln dagegen erlassen. (Andersons erste Samml. III. 105.)

### e. Vorsichtsmaaßregeln gegen tolle Hunde.

Ein Mandat vom 19. Juni 1818 (And. V. 278), welsches seitdem mehrere Male und zulegt am 27. Juli 1827 ers neuert ist, erinnert alle Einwohner der Stadt ernstlich, ihre Hunde so viel möglich zu Hause zu halten und nicht allein ums herlaufen zu lassen. Auf dem Lande sollen sich ausserhalb den Hausern und Hofplägen gar keine Hunde ohne einen Schleifsknüppel am Halse sehen lassen, der sie am Laufen hindert, ausgenommen Jagdhunde und solche, welche den Durchpasserenden zur Begleitung dienen. Die Bögte sollen die übrigen losen Hunde tödten ober tödten lassen und bie Eigenthümer

angeben, damit sie außerdem gestraft werden konnen. Jeder soll seinen Hund bei dem ersten Verdachte der Tollheit sos gleich tödten, oder tödten lassen, durchaus aber nicht aus dem Hause laufen lassen oder von sich jagen. In den Mandaten sind zugleich die Kennzeichen der ausbrechenden oder vorhanzdenen Tollheit enthalten. Es wird Jedem gerathen, der von einem tollen oder der Tollheit verdächtigen Hunde gebissen ist, sogleich zu einem Wundarzte zu eilen, der die Wunde aussschneide oder ausbrenne; die dahin aber die Blutung zu unsterhalten und die Wunde menigstens mit einer starken Salzzausschneiden. Wesiger von Hunden, welche die vorgeschriebene Vorsicht vernachlässigen, sollen bei einem Hasdurch entstandenen Unglücke den Schaden ersegen und hart bes straft werden.

## IV. Gerichtliche Arzneikunde.

1. In der Stadt und dem alleinigen Gebiete, außer Rißebuttel.

Die Personen, welchen als Sachverständigen die Ausübung der gerichtlichen Arzneikunde überlassen ist, sind die Physici und der Rathschirurgus.

### a. Physici.

Die Physici erhalten die Aufträge des Senates und anderer Behörden, der Stadtphysicus directe oder durch die Polizeibehörde, der Landphysicus durch die Patronen oder Landphysicus deren. Was sich diesseits der Thore und des Ober= und Niederbaums ereignet, gehört an den Stadtphysicus, was jensseits vorgeht an den Landphysicus.

a. Sie leiten die gerichtlichen Sectionen und beforgen die Anfertigung des Befundscheines und Ausarbeitung des Gutachstens. Vorgenommen wird die Section in der Regel durch den Wundarzt im Gesundheitsrathe, oder, in dessen Verhindezrung, durch den Rathschirurgus, welcher dazu einen Gehüls

fen mitbringen darf. Einer der Letteren dictirt dem Actuar das Obductions=Protocoll.

Ihnen wird das summarische Verhör mitgetheilt und durs fen sie die nothigen Erkundigungen einziehen und Verhöre veranlassen. Die visa reperta werden in der Regel binnen drei Tagen eingeliefert.

Bei der Kur durch Andere Verwundeter oder Vergifteter mussen die Physici zugezogen werden, dursen sie aber in der Regel nicht selbst übernehmen, es muß ein anderes Mitglied des Gesundheitsrathes für sie eintreten, falls sie Aerzte des Verstorbenen während der Krankheit oder Verwundung waren. Dasselbe tritt ein, falls der Physicus durch Verwandtschaft bis zum dritten Grade oder sonst an der Obduetion verhindert wird.

b. Ihnen gehören ferner die Untersuchungen und Gutachsten über den Gesundheits z oder Gemuthszustand derer, welche in dieser Hinsicht an sie verwiesen sind. Nöthigenfalls werden ihnen die Acten mitgetheilt.

## 4. Rathschirurgus.

Des Rathschirurgus, welcher vom Senate mit gegenseitiger halbichriger Lossundigung ernannt wird, Gezschäfte erstrecken sich in der Regel auf die Stadt und das Gezbiet, mit Ausnahme von Bergedorf und Rigebuttel: Seine Instruction nebst Tare ist vom November 1818 (Anderson V. 334). Er ist dem Gesundheitsrathe subordinirt. Requirirt wird er entweder von den Behörden oder von Privatpersonen in plögsichen Fällen und muß dann sogleich selbst kommen oder, wenn er durch ein eben so dringen des Stadtgez schäft abgehalten wird, einen examinirten und approbirten Stellvertreter vorläusig schicken. Er soll daher auch zu allen Zeiten, wenn er ausgeht, Bescheid lassen, wo er wenigsstens von Stunde zu Stunde anzutressen, darf auch keine Nacht ohne Erlaubnis der Polizeibehörde außer der Stadt

bleiben und erwählt dann diese Behörde, mit Zuziehung der Physiker einen Stellvertreter \*).

Bu seinen Berrichtungen sind besonders zu zählen:

- 28 arbinden verwundeter, beschädigter, aus dem Wasser oder irgend einer andern Lebensgesahr geretteten oder plöglich frank gewordenen Personen. Man kann indeß in allen diesen Fällen den ersten, besten andern Chirurg zurufen, der dann den ersten Verband anlegt, und in allen Fällen, welche gerichtlich werden können, dann den Rathschirurgen ruft. Dieser darf im Nothfalle vorläusig innerliche Mittel verschreiben und muß bei bedeutenden Verletzungen oder Les bensgesahr den competirenden Physicus zurufen.
- b. Besichtigung todtgefundener Körper und plöglich, oder gewaltsam umgekommener Menschen. Er muß alle Wiesderbelebungsversuche anstellen, wirklich Todte aber muß er sow viel wie möglich in derselben Lage lassen und genau bemerken, welche Spuren der Gewaltthätigkeit er gesunden, auch die Instrumente der Verwundung u. s. w. unverändert versiegeln.
  - c. Besichtigung von Findlingen.
- d. Besichtigung von Arrestaten und sonstigen ihm zu= zuweisenden Personen, die im Verdacht von Ausschlägen stehen.
- e. Untersuchung aller isffentlichen Madchen, deren Gesundheitszustand er alle 14 Tage erforscht und ihnen eine Bescheinigung darüber in eigenen Büchern ausstellt, welche sie verwahren und auf Erfordern vorzeigen mussen.
- f. Besichtigung von Wahnsinnigen. Ueber alle diese Geschäfte macht er sofort den nothigen Bericht an die Behörde.

<sup>\*)</sup> Unm erk. Der Herausgeber weiß nicht, ob es nicht künftig zweckmäßig senn dürfte, zwei Rathschirurgen zu ernennen, es fänden sich
gewiß zwei geschickte Wundärzte, die, jeder mit der noch immer
ansehnlichen Hälfte der Einnahme, außer ihrem Privaterwerbe, zufrieden wären und dann wäre doch Einer wenigstens immer in der
Stadt und hoffentlich zu sinden. Freilich dürften sie nicht beide in
der Böhmkenstraße wohnen.

g. Aeußerliche Behandlung aller Arrestaten, gewaltsam Berwundeten, in Stadtdiensten Beschädigten oder ihm sonst obrigkeitlich Zugewiesenen, worüber er alle Sonnabend berichtet.

uls Entschädigung für Heftpflaster und andere Ber= bandstücke erhält er jährlich Ct.# 300.

h. Er läßt durch seinen Gesellen sammtliche Arrestaten in den Wachen, der Frohnerei und dem Winserbaume rasiren, wofür er jährlich 120 4 bekommt.

#### c. Landdirurgen.

Die Landchirurgen haben mit ihrer Instruction (Anderson VII. 130) eine Anzeige der Rettungsmittel erhalten, in als len Arten von Scheintod oder Zufällen, welche mit großer und schnell eintretender Lebensgefahr verhunden sind (im Druck erschienen zu Halberstadt 1821) nämlich:

- a. Behandlung Ertrunfener,
- b. Erfrorner,
- c. Erhängter, Erwürgter, durch Hitze ober sonst gewalts sam Erstickter,
- d. durch Kohlendampf, Blumenduft oder andere Dunste Erstickter,
  - e. vom Blig Erschlagener,
  - f. Leblosscheinender vom Falle,
  - g. neugeborner, todtscheinender Rinder,
  - h. im Bette erstickter oder erdrückter Rinder,
  - i. von tollen Sunden Gebiffener,
    - k. Bergifteter,
    - 1. vom Schlagflusse Getroffener,
    - m. Epileptischer.

## d. Rettungsanstalt.

Die patriotische Gesellschaft hat im Jahre 1768 bie Retz tungsanstalt gestistet, wodurch sie nicht allein eine Pramie auf die Rettung ertrunkener und erstickter Menschen gesetzt, sondern auch veranlaßt hat, daß eine hinlangliche Anzahl von Kasten mit' Renungsapparaten an vielen Orten der Stadt und des Gebietes zu finden sind. Durch obrigkeitliche Mandate ist das für gesorgt, daß Ertrunkene u. s. w. in allen Wachen aufges nommen werden und von dort sogleich Hülfe geschafft wers den kann. Namentlich befindet sich in dem, an der Alster lies genden, Curhause ein eigenes Rettungszimmer. Am 11. Febr. 1793 (And. erste Samml. IV. 7.) ist ein revidirtes Mandat publicirt, wonach

- a. Jeder zur Rettung möglichst beitragen muß,
- b. eine Anweisung über das erste und spätere Verfahren gegeben ward,
  - c. angezeigt wird, wohin der Korper zu bringen ist,
- d. bemerkt, wer dort zuzulassen, nämlich die beiden zuerst kommenden Aerzte, die beiden ersten Wundärzte oder deren Gesellen, der Rathschirurg, die zur Rettungsanstalt deputirten Vorsteher der patriotischen Gesellschaft, zur Zeit drei Angeshörige des Verunglückten.
- e. Der Staat bestraft diejenigen, welche die Rettung hins dern oder auch nur erschweren und verspricht Entschädigung und den Sachkundigen Bezahlung, die patriotische Gesellschaft Belohnung für jede gelüngene Rettung.

Ueber die Resultate dieser acht patriotischen Anstalt ist zu vergleichen der Artikel Rettungsanstalt im Anhange des Addreß= buches, und aussührlicher die zweite Ausgabe der Geschichte und Verfassung dieser Anstalt.

## 2. 3m Amte Rigebuttel.

- 1. In Rizebuttel ist ein Physicus angestellt, dessen Instruction und Eid im Rlefeker XI. p. 820. Seine Verspflichtungen sind die gewöhnlichen eines Physicus, sowol in Verhütung der Krankheiten, als in allgemeiner Gesundheitsspflege und gerichtlicher Arzneikunde. Er hat die Aufsicht über die Apotheke und die Hebamme.
  - 2. Ihm ift ein Wundarzt untergeordnet.

- 3. Rettungskaften befinden sich auf Rigebuttel und auf Neuwerk.
- V. Krankenhäuser und sonstige Anstalten zur Gefundheit.
  - 1. Das allgemeine Krankenhaus.
    - a. Berwaltungscollegium.

Jufolge Rath= und Bürgerschlusses vom 23. Octbr. 1823 besteht das Administrations = Collegium des allgemeinen Kran= kenhauses;

- 1. Aus dem großen Collegium, namlich;
- a) den beiben Polizeiherren, als Patronen,
- b) den zehn Leichnamsgeschwornen nach dem Alter ihres Amtes als solche, als Vorsteher,
- c) sechs Provisoren, welche von dem großen Collegio aus den Hundertachtzigern auf sechs Jahre, nach einem Porsschlage, welchen die Provisores vorlegen, gewählt werden. Unter diese sind die verschiedenen Administrationszweige verstheilt, so daß jest der alteste die Cassen Derwaltung hat, der zweite die Deconomie dirigirt, der dritte das Bauwesen und die Bekleidung, der vierte das Medleinal= und Kirchenwesen, der fünste die Aufnahme und Entlassung, der sechste die Aufssicht über die Gärten und die Gränze sührt.
- d) zur Ablegung der Rechnung sind die Gotteskastenverwalter der funf Hauptkirchen deputirt.

Das Protocoll führt der Oberaltensecretair.

- 2. Das kleine Collegium besteht:
- a) aus ben beiden Patronen,
- b) zwei deputirten Vorstehern,
- c) den Provisoren.

Das große Collegium versammelt sich so oft es nöthig, zu Wahlen, Rechnungsablegung und sonst, das kleine Collegium alle Monate und kann dabei den Hospitalarzt mit einer bera=

thenden Stimme zuziehen, die Provisoren endlich versammeln sich wenigstens einmal wöchentlich.

#### b. Geiftlichkeit.

- 1. Ein Diacon an einer der Hauptkirchen ift Prediger.
- 2. Ein besonders angestellter Catechet.
- 3. Ein besonderer Organist.

#### c. Medicinalwesen.

- 1. Ein Arzt ist Hospitalarzt. Er hat ein Gehalt von 6000 # Et. und freie Wohnung (jest statt deren eine Entsschädigung von 900 #), muß aber dagegen die ärztliche Praxisaufgeben, darf indeß mit anderen Aerzten consultiren.
- 2. Ein practisirender Arzt ist als zweiter Arzt besons ders für die Chirurgie angestellt, mit einem Gehalte von 2000 # Ct. Er vertritt nothigenfalls den Hospitalarzt.
- 3. Zwei Aerzte sind Gehülfsärzte, jeder mit einem Gehalte von 500 # Cour. Sie werden auf zwei Jahre ge-wählt und können dann noch auf zwei folgende Jahre, aber nicht weiter ernannt-werden`\*).
- 4. Ein Oberwundarzt. Diese Stelle wird nach bem Tode des jetigen eingehen.
  - 5. 3mei Untermundarzte.
  - 6. Ein Apotheker mit zwei Gehülfen.
  - 7. Ein Oberkrankenwärter.
- 8. So viele Krankenwärter als das Bedürfniß nösthig macht und ein Bademeister.

Bei dem gesammten ärztlichen und Officianten=Personale findet eine gegenseitige dreimonatliche Kündigung Statt.

<sup>\*)</sup> Unmert. Gegenwärtig ist noch ein britter Gehülfsarzt provisorisch angestellt.

#### d. Defonomie.

Die Verpflegung der Kranken wird von einem Dekono= men besorgt, welcher im Krankenhause wohnt. (Jest die Wittwe desselben.)

#### e. Localität.

Das allgemeine Krankenhaus, zu welchem im Juni 1821 der Grundstein gelegt und welches am 30. Octbr. 1823 einz geweiht ist, liegt in der Borstadt St. Georg, unweit des Thosres Nr. 4. Das ganze Gebäude bildet ein länglichtes Viereck, dessen hintere Seite offen ist. Die Fronte, 703 Fuß lang, enthält in der Mitte das Administrationsgebäude, welches drei Stockwerk hoch ist, an beiden Seiten schließen sich die Flügel an, welche zwei Stagen hoch sind und auf beiden Seiten im rechten Winkel abbrechen und die Queerslügel bilden, welche 330 Fuß lang sind. Unter dem Ganzen sind Keller. Der Hofzplaß ist für die verschiedenen Kranken zum Spazierengehen durch Planken gehörig geschieden. Neben dem Gebäude ist Gartenland, Bleichplaß u. s. w., vor demselben eine Anspslanzung.

Im Hause befinden sich 193 heizbare Sale und Zimmer, worunter ein geräumiger, über 300 Menschen fassender Betssaal, die Apotheke, Operationszimmer, Bersammlungszimmer, die Wohnung des Dekonomen u. s. w. Das Uebrige sind Krankensale und Zimmer für Kostgänger, die Letzteren wohnen in einem Theile der zweiten und der ganzen dritten Etage des Administrationsgebäudes. Außerdem sind die nöthigen Locale zu Bädern, zur Küche u. s. w. vorhanden. Mit der allergrößeten Sorgsalt ist auf sede mögliche Weise für Reinlichkeit, Verzweidung übeln Geruches und gleichmäßige Wärme gesorgt.

In den Krankensalen ist für jeden Kranken ein Bett, das aus einer Seegras=Matrage und Kopfkissen, einer wollenen Decke, zwei Laken und einer mit Schaaswolle gefütterten durch= näheten Decke besteht. Un der Bettstelle ist ein Brett bese=

`

stigt, um Medicin und Getrank zu stellen und eine Tafel, worauf Nummer, Name, Alter und dergleichen des Kransken bemerkt.

Der rechte Flügel ist für die weiblichen Kranken bestimmt, der linke für die mannlichen \*).

Zu vergleichen: Wegweiser durch das allgemeine Krankens haus für die Besuchenden. Hamburg, 1823. 15 S. 8.

#### f. Aufnahme.

In das Krankenhaus sollen nur wirklich Kranke, aufges nommen werden, keine Arme und Schwächliche, für welche anderweit nothigenfalls gesorgt wird. Die Aufzunehmens den sind:

- 1) Leute, die von Staatswegen geheilt werden muffen, weil sie entweder im Dienste des Staates stehen und bei ihrer Annahme die ausdrückliche oder stillschweigende Anwartschaft auf diffentliche Heilung erhalten haben, z. B. Soldaten, Rachtswächter, Hafenrunden, Polizeiofficianten u. s. w. oder weil sie durchaus nicht im Stande sind, sich auf eigene oder der Ihrisgen Rosten heilen zu lassen. Für die Hinschaffung aller dieser Kranken nach dem Krankenhause sorgt die Polizeibehörde, an welche man sich zu dem Ende zu wenden hat und welche dann unverzüglich einen Aufnahmeschein ausstellt und den Transport verfügt, hinsichtlich der Soldaten aber das Kriegscommissariat.
- 2) Wegen der Hinschaffung solcher Kranken, welche ents weder das volle Kostgeld oder wenigstens einen Theil desselben bezahlen können, wendet man sich an den Provisor, welcher die Aufnahme dirigirt und verabredet mit diesem die näheren Bedingungen.
- 3) Bei ploglichen Unglücksfällen ist jeder Arzt befugt, die Aufnahme in das Krankenhaus sogleich, mittelst eines Zet=

<sup>\*)</sup> Anmerk. Die Erbauung eines abgesonderten Locals für Wahnfinnige ist im Werke.

tels zu verlangen, wo bann nachher bie Aufnahmebebingungen geordnet werben.

- 4) Endlich kann es keinen Zweifet leiben, daß jeder Arzt berechtigt fenn muß, mittelft der Polizeibehorde dafür zu ifors gen, daß solche Kranke aufgenommen werden, beren langere Berpflegung im eigenen hause entweder ihnen selbst ober Anderen gefährlich seyn murbe.
  - g. Die Einkunfte bes Krankenhauses bestehen in Binsen von Capitalien und Vermachtnissen, einer halbjahrlichen Sammlung, welche von dem jungsten Sechsziger und dem altes sten Hundertachtziger in jedem Kirchspiele vorgenommen wird, ben obrigkeitlich angeordneten Collecten und ben Koftgelbern. Das Fehlende bedt die Rammer. \*)

#### 2. Inftitut fur weibliche und mannliche Rrante.

Unter biesem Namen haben die Freimaurerlogen der großen Loge zu Hamburg zwei Hospitaler errichtet, das für weibliche Kranken 1795, das für männliche 1804. Beide liegen neben einander am Dammthorwalle und wird die Dekonomie von eis ner Familie besorgt. Im ersteren können 24, im zweiten 36 Kranke aufgenommen werden. Jeder Bürger kann sich durch einen jährlichen Beitrag das Recht erwerden, seine Hausges nossen oder sonstige Pflegbesohlnen, wenn sie erkranken, gesgen ein billiges Kostgeld zur Sur und Verpflegung hier unterzudringen. Wan wendet sich zu dem Ende an einen der Aerzte oder anderen Borstehern der Anstalt.

#### 3. Enthindungsanftalt.

Im Locale des Werks und Buchthauses befindet sich bie Entbind ung sanftalt (ber sogenannte Ammenfaal). Unehelich schwangere Personen, welche sich deshalb bei der Poslizeibehorde melden, werden hier unentgeltlich entbunden und wahrend ihres Wochenbettes verpflegt. Die Anstalt steht uns

<sup>&</sup>quot; Unmert Moter bas Gurhaus f. unten Strafe u. Befferungsanftalten.

ter der speciellen Aussicht der Rathswehmutter. — Auch Frauen oder Wittwen können hier Hulfe finden, indeß wen= den diese sich gewöhnlich an die Armenanskalt.

4. Die Taubstummenanstalt ist ein, burch milbe Gaben und Subscriptionen errichtetes Privatinstitut, in welschem eine Anzahl Taubstummer unterhalten und durch einen, ebenfalls taubstummen, Lehrer unterrichtet wird.

### 5. Badeanstalten.

Ebenfalls im Zuchthause befindet sich eine Babeanstalt, wo man zu sehr wohlfeilen Preisen alle Arten Bader erhalten kann, sobald man sich vorher eine Karte bei dem Vorsteher der Anstalt gelöset hat, wofür eine Kleinigkeit an die Armenscasse der Anstalt bezahlt wird.

Die verschiedenen Badeanstalten, welche Privatpersonen gehören, sind nicht Gegenstand des gegenwärtigen Buches, eben so wenig eine Brunnenanstalt, welche für die Som= mermonate in Eppendorf angelegt ist, wo künstliche Minerals wasser zu haben sind.

## 6. Seebad ju Curhaven.

Das Euxhavener Seebad wird von dem jedesmaligen Amtmann, dem Physicus und vier anderen Directoren geleitet, Man kann im Badehause und in der Nordsee in Karren basten. Nähere örtliche und medicinische Nachrichten über diese, 1816 auf Actien gegründete, Anstalt finden sich unter andern in: Rißebüttel und das Seebad zu Euxhaven, mit Karten und Kupfern, vom Amtmann und Senator Abendroth, — und in der 1817 revidirten Einrichtung des Seebades zu Euxhaven.

## VI. Bilbungsanstalten.

### 1. Aerztlicher Berein.

Der ärztliche Verein ist 1815 von mehreren hambur= gischen Aerzten gegründet, um collegialisches Einverständniß und gemeinschaftliches Fortschreiten in der Wissenschaft zu bez fördern. Mitglieder sind die meisten hamburgischen und mehz rere auswärtige Aerzte, wie auch Bundärzte und Apotheker. Das reichlich ausgestattete Lesezimmer ist für die Mitglieder und durchreisende Aerzte alle Tage gedfinet. Dreimal im Jahre sind litterarische Generalversammlungen, wo Vorlesungen u. s. w. Statt sinden.

Durch tie oben pag. 245 bei ter Impfanstalt angeführte Verordnung vom November 1823 ist der Verein von der hochssen Behörde gewissermaßen anerkannt und es ist nicht zu verstennen, daß er durch gemeinschaftliches Wirken schon manchen erfreulichen Nuzen für die Aerzte und das Publicum hervorsgehracht hat.

Das local des ärztlichen Bereines (Mühlenbrücke Nr. 60.) dient zugleich zu Bersammlungen der hamburger Witts wencasse sür Aerzte, Wundärzte und Apotheker. Diese 1821 gestistete Anstalt, deren Mitglieder theils hiesige theils stemde Aerzte u. s. w. sind, wird von fünf Directoren verwalztet. Um die Pension für seine Wittwe zu erlangen, welche gezgenwärtig 102 & beträgt, mit den Jahren aber immer steigen wird, bezahlt man, nach den Umständen ein bestimmtes Eintrittsgeld und einen jährlichen Beitrag von 20 & Cour.

- 2. Die Bibliothek des Gesundheitsrathes befin= bet sich im Stadthause. Bibliothekar ist jest Herr Dr. Fricke, an den sich Aerzte, Rechtsgelehrte u. s. w. wenden konnen, um den reichhaltigen Inhalt zu benutzen.
- 3. Zur pharmaceutischen Gesellschaft haben sich die meisten der Gehülfen und Lehrlinge ber hiesigen Apotheker, nach dem Muster einer ahnlichen Gesellschaft in Berlin vereisnigt, um lsich gegenseitig in ihrem Fache fortzubilden!. Der Gesundheitsrath hat dieses Streben anerkannt und befordert, indem er:
- 4. die pharmaceutische Lehranstalt eingerichtet, in welscher einige Lehrer für die Apothekergehülfen und Lehrlinge

einen dreisährigen Cursus pharmaceutischer Wissenschaften balten.

- 5. Die Anatomie im Gebäude des Werks und Armenshauses dient zu unentgeltlichen practischen Vorlesungen, welche vom Gesundheitsrathe den Barbiergesellen, die sich dazu melden, gehalten werden. Wundärzte, welche die chirursgische Praxis treiben wollen, werden hier über dieses Fach examinirt.
- 6. Der botanische Garten ift eine vom Staate un= terflügte Privatanstalt, welche badurch begründet ift, daß Pris vatpersonen sich zu jahrlichen Beitragen schriftlich anheischig gemacht haben. Der Zweck der Unstalt ist wissenschaftlich practis sche Botanik für Merzte, Apotheker, Gartner und Andere medicinisch und, in gewisser Hinsicht, mercantilisch. cine, aus zwei Senatoren und dem Kammerprases bestehende Commission niedergesett, welche das Interesse des Gartens wahrnimmt, beffen Verwaltung einem Director (jest bem Pro= feffor der Physik und Naturgeschichte am Gymnasium) über= tragen ist, welcher die Jahresrechnung der Commission mittheilt. Im Garten stehen ein Wohngebaude, welches von der Baudeputation im Stande gehalten wird, und die nothigen Treib = und Gewachshäuser. Der Gartner wird von der Rams mer bezahlt, ist aber boch eigentlich nur Gartner bes Direc-Junge Leute, welche die bobere Gartenkunft practisch erlernen wollen, werden, gegen ein Lehrgeld von fünfzig Tha= lern auf drei Jahre angenommen und erhalten, wenn sie ausgelernt, einen vom Director unterschriebenen Lehrbrief. ndthigen Arbeiter im Garten werden von der Baudeputation bezahlt.

Im Gebäude des Gartens halt der Director unentgeltliche Vorlesungen über Botanik für Symnasiasten und Apothekerge= hülfen. Die Apotheker haben gegen eine geringe Vergütung das Recht, sich vom Särtner Blumen schneiden zu lassen, um ihre Herbarien zu vervollständigen, deren Haltung die Medi=

einalordnung ihnen vorschreibt. Einige Apotheker haben sich verpflichtet, jährlich für eine bestimmte Summe officinclle Kräuster pom Garten zu kaufen. Man kann Pflanzen, Pfropfreiser und Samereien vom Garten kaufen oder eintauschen, wobei denn weniger Rücksicht auf bas Pecuniare, als auf bie Fordes rung ber Wiffenschaft und ber Zierde genommen wird.

Um Eintritt in den Garten zu erhalten, wendet man sich an den Director, welchez Einlaffarten unentgeltlich ausgiebt, mit denen man Montag und Donnerstag, Nachmittägs von 2 Uhr an, den Garten besuchen kann.

# B. Im Amte Bergeborf.

Die Gesundheitspolizei im Amte Bergedorf ist größtens theils durch eine Berordnung vom October 1760 bestimmt, (Kleseler XI, 133.) der Amtsverwalter führt die oberste Aufsicht.

In Bergedorf ist ein beeidigter Physicus angestellt, wels der die Sanitätspolizei und die gerichtliche Arzeneiwissenschaft verwaltet. Unter ihm steht ein beeidigter Amtschirurg.

Um im Ante die ärztliche Praxis zu treiben, muß man sich vom Physicus in Gegenwart des Amtsverwalters examiniren lassen, falls man nicht schon etwa wirkliche Concession in Hams burg oder Lübeck hatte. Die oben erwähnte Verordnung ents halt eine Taxe für Aerzte und Chirurgen, doch mit der Besmerkung, daß es wohlhabenden Leuten nicht gewehrt sey, mit mehrerer beliebiger Freigebigkeit den angewandten Fleiß und Sorgfalt zu erkennen, wogegen aber einem gewissenhaften Aerzte und Wundarzte bei armen Leuten die christliche Liebe sein Schuldigkeit anweisen werde, ihnen seine Hülfe und Rath auch ohne sonderliche Belohnung nicht zu versagen. Quacksalsber, Zahnbrecher und Winkelärzte aller Art sollen in Stadt und Amt nicht geduldet werden; dem Amtsverwalter steht es zu, gegen Contravenienten sosort nachdrückliche Strafe zu vershängen.

Im Amte sind fünf Barbieramter, deren Inhaber ebenfalls vom Physicus geprüft werden. Ihnen sind außerliche Euren gestattet, die innerlichen aber ernstlich untersagt, nament=
lich sollen sie bei Seitenstechen, Fleck= und hipigen Fiebern, wie auch bei Masern und Blattern keine Ader dern, ohne einen Arzt zuzuziehen.

Die beiden Apotheker sind beeidigt und privilegirt. Aerzte und Wundarzte dürsen nicht selbst dispensiren, sondern müssen die Mittel von den Apotheken nehmen, haben aber das Recht, bei etwanigem Mangel in der Qualität oder Bereitung sich beschwerend an den Amtsverwalter zu wenden. Die Apothes ker dürsen dagegen nicht euriren.

Hebammen werden vom Physicus geprüft und dann beeidigt.

In Bergedorf ist eine Rettungsanstalt für Ertrunkene. Ein deffentliches Krankenhaus ist, bei dem kleinen Umfange des Aleites, nicht anwendbar. Es sind mit dem hamburger Kranskenhause Unterhandlungen wegen fester Bestimmung des Kostzgeldes für Kranke angeknüpft.

Bei entstandenen Biehseuchen werden zweckmäßige Bers pronungen erlassen. (Klefeker XI. 143 ff.)

Wegen Impfung der Kuhpocken siehe pag. 247.

# Sechste Abtheilung.

## Sittenpolizei.

- I. Sonntagsfeier. Durch mehrere Verordnungen, bes sonders aber durch die vom 26. Sept. 1822 (And. VII. 383.) sind folgende Bestimmungen getroffen.
- 1. An allen christlichen Festtagen ist aller und seder Verz kauf, mit Ausnahme des aus den Apotheken, von 8½ bis 10½ Uhr bei 5 20 Strafe, für Juden und Christen verboten, es darf keine Ausslege Statt sinden, die Hausthüren sind-zuzu=

halten und es soll Alles vermieden werden was auf die wirk= liche Treibung des Geschäftes schließen läßt.

- 2. Von 10½ bis 4 Uhr ist der stille Verkauf von nothe wendigen Lebensmitteln und sonstigen unentbehrlichen Sachen erlaubt, jedoch dürfen weder die Ladenluken geöffnet, nech Waaren ausgestellt oder das Gewerbe auf lärmende Art bestrieben werden; indeß ist es erlaubt, angekommene Seefische nach 10½ Uhr auf den Märkten und Straßen ohne Geräusch'feil zu bieten.
- 3. Von 4 Uhr an dürfen die Ladenluken abgenommen werden, indeß sollen nur nothdürftige Lebensmittel und sonstige unentbehrliche Sachen verkauft werden, welche dann auch nach 4 Uhr auf Karren und Wagen herumgeführt und ausgerufen werden dürfen.
  - 4. Alle Arbeiten, welche Geräusch und Aufsehen machen, find an Festtagen ganzlich verboteu, wegen dringender Noth darf indeß die Polizeibehörde Erlaubniß dazu ertheilen. (And. III. 85.)
  - 5. Trink= und Tanzsale sollen bis 4 Uhr geschlossen blei= ben, während des Gottesdienstes soll kein Wirth seinen Gästen Kegelschieben und andere lärmende Vergnügungen erlauben. (And, V. 179.)
  - 6. In der Charwoche (stillen Woche) müssen alle Tanzbd= den geschlossen seyn und werden in Wirthshäusern keine Tanz= musiken und laute Gelage geduldet. (And. V. 172. VI. 26.) Auch das Theater ist in dieser Zeit geschlossen.
  - 7. In dringenden Nothfällen ist, wegen des Umziehens, der Transport von Mobilien am Himmelfahrtstage und am Sonntage darauf gestattet, nur nicht unter den Predigten. Gestäuschvolle Arbeiten und Reparaturen in den Häusern dürfen an diesen Tagen nur mit Erlaubniß der Polizeibehörde vorges nommen werden. (And. III: 102).

II. Ein Mandat vom 13. October 1749 verbietet bei Zuchts hausstrafe jede Unanständigkeit durch Störung der Leichens begängnisse \*)

III. Die Schenken, Tanzsale u. s. w. sollen spätestens um 12 Uhr gänzlich geschlossen seyn und sollen daher die Wirsthe um 11½ Uhr ihre Gäste benachrichtigen, daß in einer Vierstelstunde das Local geschlossen werde. (And. VII. 355. 377.) Im Gediete von Bill= und Ochsenwärder ist den Schenkwirsthen bei schwerer Geldstrase und nach Besinden bei Verlust des

<sup>\*)</sup> Anmert. Man findet dieses Mandat, wo man es schwerfich fuchen würde, nämlich in ber Sammlung ber Fenerveranftaltungen pag. 32. in der Note. Es war namlich damals noch gewöhnlich, die Leichen des Abends zu beerdigen und ba mogte denn der Unfug. so arg getrieben senn, daß durch das Mandat verboten werben; mußte: "vor dem Trauerhanse und mahrend bes Gefolges burch "Plaudern, Schreien, Lachen und Toben ein unbändiges Geräusch "zu machen, auch, durch Voranlaufen und Drängen auf beiben "Seiten, die Procession zu hindern und zu beschweren, demnachft "haufenweise in die Rirchen zu stürzen, daselbst zu murmeln und zu "poltern, mit Buten ober Mügen auf ben Ropfen und Cabacts. "pfeifen in den Mäulern herumzustreifen, Undern den Rauch "ins Gesicht zu blasen, die Funken zu verschütten, zur Verlepung "der Rleider und zu sonst bald möglichem Brandschaden Unlag "zu geben, allerhand Gaukeleien und Poffenspiele zu treiben, die "Plage und Geftühle mit Unflath zu besudeln, heimliche Fallstricke "zu stellen, die garstigsten und gröbesten Worte zu schwapen, auf "Diebesgriffe beflissen zu sepn, sich zu zerren und zu raufen, mit "Stöcken und Fäusten freventlich zu stoßen und zu schlagen, lieber= "liche Gesellschaften zu stiften und zur Vollbringung mancherlei "Bosheiten und Lafter Gelegenheiten zu gewinneu." — Die Leichen werden jest nicht mehr bei Abend und nicht mehr in den Kirchen begraben, und spmit fällt die Hauptveranlassung zu dergleichen Unfug weg; aber außerdem haben sich doch auch die Sitten bedeus tend verbeffert und es giebt keinen Grund mehr, eine so ruchlose Unsittlichkeit zu verbieten, wie jenes Mandat besagt. Mussige Buschauer begleiten freilich noch immer die Leichen, aber nur aus Neus gier, vielleicht auch zum Theil aus Anbacht, nie aus Frevel und bei den Begräbnissen wird ernster Unstand beobachtet. Das freilich nicht sehr schulgerechte Declamiren des Anführers freiwilliger Leichentrager fann man den Leuten gounen, sie meinen es gut und, die Buhörer hören es gut.

Privilegii verboten, ohne landherrliche Erlaubniß Musik, Berspielen oder andere dergleichen Ergötzlichkeiten zu halten; oder im Winterhalbjahre über 9 Uhr und im Sommerhalbjahre über 10 Uhr hinaus Gäste bei sich zu dulden. (Anderson VII. 300.)

Die Herbergen sind um 11 Uhr zu schließen, und sind dann die dort nicht logirenden Gesellen zum Weggehen anzusweisen, die logirenden aber haben sich alles Geräusches und Lärmens gänzlich zu enthalten. (And. VIII. 238.-)

11m Maskeraden zu halten bedarf es immer einer bes fondern Erlaubniß, in der Stadt abseiten der Polizeibehörde, in den Landherren.

IV. Die Knaben sollen sich aller gesährlichen Spiele auf den Gassen, Märkten, dem Walle und den Spaziergängen gänzlich enthalten; sie sollen nicht mit Steinen, Erdklößen, Grassoden u. dergl. werfen, die Spaziergänge nicht beschädisgen, den Passirenden nicht ihre Dienste zum Wagenöffnen, Pferdehalten u. s. w. aufdringen, ungestüm dafür Geld fordern der diesenigen beleidigen, welche ihre Hülfe nicht annehmen wollen. Wer wider diese Verhote frevelt, soll mit Gefängniß, körperlicher Züchtigung, Halbeisen oder noch schwerer bestraft werden. (And. VII. 294.)

Wegen des Verbotes der Kindergrun siehe oben pag. 105.

V. Das Umhertragen, Ausrufen und Absingen von scans dabsen Liedern, das Ausrufen von Armensünderliedern mit Holzschnitten oder Aupferstichen und das Aushängen von Absbildungen grauser Mordscenen, ist bei Strafe verboten. (And. VI. 37.)

VI. Das Baben in der Stadt, den Kanalen, vor und hinter den Häusern, am Theerhofe, bei dem Deichthore, am Holzdamme und in andern Gegenden der Stadt und in den Stadtgräben ist bei Arreststrafe verboten. (And. V. 283. VI. 304.)

VII. Das Umberstreifen feiter Dirnen zur Nachtzeit ist wiederholt bei exemplarischer Strafe verboten. (And. III. 88. VI. 330.)

In ein Register bei der Polizeibehorde muß Jeder und Jede, welche Freudenmadchen logiren hat, seinen Namen und die Zahl der Madchen einschreiben und diese selbst haben ihren Namen, ihre Wohnung, ihren Geburtsort, die Zeit ihres hiesisgen Aufenthaltes und sonstige Bemerkungen mitzutheilen. Nicht eingezeichnete fremde Dirnen sollen sofort aus der Stadt geschafft werden. (And. V. 252.) Die eingezeichneten erhalten eine Polizeikarte.

Nach einer Verordnung vom August 1821 (And. VII. 90.).
sollen Madchen unter 20 Jahren gar nicht aufgenommen wers den. Die Wirthe und Wirthinnen haben mit den eingeschriestenen Madchen einen schriftlichen Contract zu crrichten und auf der Polizeibehörde zu produciren, oder dort die Bedingunst gen festzuseigen. Die Mädchen dürfen ihre Wohnung und Wirthe verändern und in keinem Falle und bei schwerer Strafe darf ihnen die Rücksehr zum ordentlichen Leben erschwert wers den (s. unten Magdalenenstift). Nicht eingeschriebenen Mädschen darf nirgends Gelegenheit zur Unzucht gegeben werden. Wer unschuldige Mädchen unter erdichtetem Vorwande in sein haus lockt, um sie der Verführung preiszugeben, soll unabs bittlich an den Pfahl gestellt und sonst gestraft werden.

# Siebente Abtheilung.

Häusliche Polizei.

A. Berfahren bei Geburten, Beirathen und Todesfällen.

Durch ben Rath und Bürgerschluß vom 10. Nov. 1815 (Anderson II. p. 186.) sind die französischen Civiletatregister aufgehoben und statt derseiben besondere und genau bestimmte

Verordnungen gegeben. Rach denselben sollen alle Geburts= Trau= und Todtenregister aller Consessionen in der Stadt und im Gebiete von beeidigten Ossicianten in besonders eingerichteten tabellarischen und registrirten Büchern geführt und beglaubte Duplicate davon alle Jahre auf dem Archive eingeliefert werden, wo dann ein Generalregister daraus ver= fertigt wird.

I. Geburten. Wenn ein Kind getauft oder beschnitten werden soll, läßt man sich nach geschehener Verabredung mit dem Geistlichen wegen des anzusetzenden Tages, ein Formular vom Oberküster seiner Kirche oder dem, die Stelle desselben Vettretenden holen und füllt dasselbe aus oder läßt es durch den Oberküster dussüllen. Dieses Formular enthält:

Bor= und Geschlechtsnamen des Vaters, seinen Geburts=

Bei unehelichen Kindern kann der Name des Baters nicht ohne deffen ausdrückliche Zustimmung beigefügt werden.

Vor= and Jungfernnamen der Mutter und ihren Gesburtsort.

Tag und Stunde der Geburt.

Namen und Geschlecht des Kindes.

Namen des taufenden Predigers.

Namen ber Taufzeugen.

Tag der Taufe.

Man bemerkt zugleich, wie viel man dem Oberküster und wie viel für die Armen geben wolle; des Oberküsters Gebühr ist wenigstens 1 #.

Hinsichtlich der Unterschrift der Formulare ist der Gesbrauch verschieden. So verlangt man im Jacobi Kirchspiel, daß Vater und Mutter folgenden, dem Formulare beigedrucksten Attest unterscheiben:

Für die buchstäbliche Richtigkeit vorstehender Namen und Zahlen, um nach solchen für ewige Zeiten das Taufbuch ein= zurichten, und diesem für immer als zeugender Beleg zu die=

nen, zeugt nach bestem Wissen und Gewissen mit Ramens: Unterschrift:

Der Bater

Die Mutter

N. N.

N. N., geb. N. N.

In Michaelis Kirchspiel unterschreibt die Hebamme ober der Geburtshelfer, in anderen Kirchspielen ist es wieder anders.

Für die Aussertigung eines Taufscheins erhält der Kirchenbeamte 28 ß, worin 4 ß Stempel begriffen sind. Um Taufscheine zu erhalten, wenden sich die Lutheraner zu St. Petri, Catharinen und Michaelis an den Oberküster, die Riescolaiten an den jüngsten Prediger und die Jacobiten an den Organisten, die Bewohner von St. Georg an den Küster und die des hamburger Berges an den Prediger, die Deutschreformitten an den ältesten Prediger, die Franzdsischreformitten, Mennoniten und Katholiken an ihren Prediger und die Juden erhalten ihre Geburtsscheine von den besonders dazu angestellten Beamten.

II. Heirathen. Wer sich hieselbst verheirathen und wohnen bleiben will, muß vor allen Dingen Bürger wersten. (s. p. 32.) Dann wendet man sich an den Wedderschreiber, der alle Werktage Morgen von Sois 12 Uhr auf der Weddestube im Nathhause, eine Treppe hoch, anwesend. Von diesem erhält man ein gedrucktes Formular, wosür er sich 4 sk bezahlen läßt und das, mit einiger Abweichung von der Verordnung vom 30. Novbr. 1815 (Anderson II. p. 197.) folgendermaßen lautet:

#### I. Des Brautigams;

- a. Name.
- b. Alter, wobei ber Geburtsschein anzulegen.
- c. Geburtsort und wie lange in Hamburg.
- d. Gewerbe.
- e. Wohnung.
- f. Datum des Burgerbriefes.

- g. Wenn er verheirathet gewesen:
  - 1 Mame ber verftorbenen Frau.
  - 2. Todestag, mit beizufügendem Todtenschein.
  - 3. Name, Zahl und Alter ber Kinder.
  - 4. Ob die Kinder abgesagt.
- h. Name des Vaters des Brautigams.
- i. Name ber Mutter bes Brautigams.
- II. Der Braut.

(eben so wie oben unter a. b. c. e. g. 1. 2. 3. 4. h. i.)
III. Consense.

- a. Der Eltern.
- b. Der Vormunder.
- IV. Grade der Verwandschaft.
- V. Db ein noch unerledigtes Cheversprechen früher ein=

VI. Die Copulation verrichtet Herr .... zu .... am ....

Dann lbset man auf der Schreiberei einen Zettel zur Erlaubniß der Proclamation, wofür, außer 12 f Schreibges bahr 6 bis 18 p, nach der Größe und Art der Hochzeit bezahlt werden. Diesen Schein und jenes ausgefüllte Formular, mit ben dazu gehörigen Documenten, bringt man bem Webbe= schreiber und verubredet mit ihm die Stunde, mo der Brautis gam seine beiben Zeugen mitbringen konne. Diese Beugen muffen Burger fenn und ihre Burgerbriefe mitbringen. Weddeschreiber fragt sie nach der Richtigkeit der Angaben im Formular und namentlich, ob sie versichern können, daß bei= derseitige Eltern mit der Heirath zufrieden, daß die Berlobten nicht naher verwandt, als angegeben und daß sie nicht ander= weitig versprochen oder verheirathet. Die Zeugen unterschrei= ben dann in dem Protocolle des Weddeschreibers und bemer= ken die Data ihrer Burgerbriefe und ihre Wohnung dabei.

Die Gebühren für diese Protocollirung sind für einen von seiner Hande Arbeit lebenden, einen Saal, Keller ober Bude bewohnenden Bürger, an die Stadt 2 #, an den Weddeschreis

ber 12 K, für einen, ein Gewerbe oder Profession treibenden und ein Haus bewohnenden Bürger: an die Stadt 6 K, an den Schreiber 1 H 8 K, für einen, ein ansehnliches Haus bes wohnenden Bürger: an die Stadt 18 K, an den Schreiber 3 K. Außerdem steckt man eine freiwillige Gabe in die Armenbüchs sen der Armenanstalt, des Krankenhauses und des Waisens hauses.

Nun verfügt sich der Bräutigam mit seinen beiden Zeugen an dem ihm vom Weddeschreiber angezeigten Tage und Stunde zum ältesten Weddeherrn, wo die Zeugen ihre Angaben bekrästigen. Es steht indeß dem Weddeherrn frei, Bekannte von dieser Formalität zu dispensiren. Den Schein, den man dann erhält, schickt man zum Hauptpastor des Kirchspieles, in den die Braut wohnt, der die Proclamation dann am nächste Sonn = oder Festtage besorgt. Die Gebühr dasür ist wendstens 3 p. Nach acht Tagen und vor Ablauf dreier Monation ach dieser Proclamation, welche am nächstsolgenden Montage in den wöchentlichen Nachrichten bekannt gemacht wird, können die Verlobten sich durch einen Prediger desselben Kirchspiels trauen lassen.

Wenn ein hiesiger Bürger sich im Auslande trauen lassen will, so muß er dieselben Formalitäten erfüllen und Gebühren zahlen und erhält dann eine Erlaubniß zur Proclamation, um sich dennachst im Auslande trauen zu lassen. Falls binnen den acht Tagen nach der Proclamation kein Einspruch erfolgt, stellt der Hauptpastor einen Schein aus, daß der Trauung nichts im Wege stehe. Ohne einen solchen Schein wird kein Prediger in den Nachbarstaaten die Trauung vornehmen und würde sie dennoch erschlichen; so würde der Contravenient hier, außer der Nachzahlung der Gebühren, eine vom Senate zu bestimmende Strafe zu erleiden haben, mit Vorbehalt der Ausses dung der Ehe, falls sie gegen die Gesetze oder gegen ein ans derweitiges Eheversprechen geschlossen wäre.

Sollten hiesige Verlobte wünschen, sich im Auslande copus liren zu lassen, so treten dieselben Bestimmungen ein, welche bei hiesigen Trauungen oben angegeben sind.

Jeder Bürger und Einwohner, der sich mit einem hier oder im Landgebiete wohnenden Frauenzimmer auf fremdem Gebiete, ohne Erlaubniß der hiesigen Behörden copuliren läßt, verfällt in eine Gefängnißstrafe von 14 Tagen bis 2 Monaten, alle, die daran Theil gehabt haben, in eine Geldstrafe von 10 bis 20 Thalern; die Gehühren mussen nachbezahlt werden; die Strafe wird erhöhet, wenn ein anderes Vergehen dabei conturvirt; die Contravenienten sollen zu keinen Stadtdiensten zuselassen und, wenn sie schon angestellt, sogleich abgesetzt wersen. (And. VIII. 198.)

Mill ein Fremder eines hiesigen Bügers Tochter heirathen; muß er einen Schein von seiner kirchlichen Behörde bringen, baß seiner Heirath nichts im Wege stehe. Ferner muß die Braut, welche nach einem, außer Deutschland gelegenen Lande zieht, sich mit dem Zehntenamte wegen ihres Vermögens abssieht, sich mit dem Zehntenamte wegen ihres Vermögens absieht finden und darüber einen Schein beibringen, falls nicht, wie jest freilich mit den meisten Regierungen, eine besondere Convention wegen Aushehung des Abzugsgeldes getroffen. Endlich mussen sich dann die Zeugen dafür verbürgen, daß die Eheleute nicht hier bleiben, sondern wirklich ins Ausland ziehen wollen.

Eine Wittwe, welche Kinder aus der vorigen She hat, muß, ehe sie den Schein zur Proclamation erhält, mit den Kindern auf gesetzliche Weise abtheilen.

Im Amte Bergedorf ertheilt der Amtsverwalter die Erslaubniß zur Proclamation, nach gehöriger Untersuchung der Umstände. Im Stadtgebiete von Hamburg thun dies die Landsherren u. s. w.

Dispensiren von der Proclamation kann nur der Senat und in den Landgebieten die Behörde aus erheblichen Ursachen und gegen genügende Caution. Die Gebühr dafür wird nach den Umständen bestimmt. Eheverbote erstrecken sich nur bis zum dritten Grade der Seitenverwandschaft, d. h. der Vetter kann seine Cousine ohne Weiteres heirathen. Will aber der Oheim seine Nichte, die Tante ihren Neffen heirathen; so muß der Senat durch eine Supplik um Dispensation ersucht werden. Im Amte Berzgedorf dispensirt die Visitation.

Einspruch wegen Cheversprechens u. s. w. geschieht bei dem Hauptpastor, in dessen Kirchspiel die Proclamation vorges nommen, der dann die Sache zum gerichtlichen Versahren vers weiset, die Copulation aber einstweisen verbietet.

Trauscheine d. h. Bescheinigungen wegen erfolgte Trauung, gegen die Gebühr von 1 \( \) 12 k, stellen aus: St. Petri und Michaelis der Oberküster, zu St. Nicoldi jüngste Prediger, zu St. Catharinen der Hauptpastor, zu Jacobi der Organist, in St. Georg und auf dem hamb Berge der Pastor, bei den Deutschreformirten der älteste diger, bei den übrigen christlichen Gemeinden der Prediger, ben Israeliten der Beamte.

III. Bei Beerdigungen ist es vor allen Dingen notherwendig, sich in Gemäßheit des 15ten J. der Medicinalordnung (Anderson II. pag. 66.) und einer besondern Berordnung vom 15. Mai 1818 (Anderson II. pag. 242.) vom Rathsbuchdrucker ein unentgeltliches Formular zur Todesbezeugung holen zu lassen. Dieses Formular enthält:

Namen, Alter, Wohnung und Todestag des Todten, Kranksheit woran er gestorben, deren Dauer, sonstige Bemerkungen. Das Attest lautet darunter: daß bei vbigem Todten untrügliche Kennzeichen des Todes und keine Spur einer unnatürlichen Veranlassung vorhanden sind, bescheinige ich hiermit auf mein Gewissen. Hamburg den . . . N. N. \*)

<sup>\*)</sup> Anmerk. Als Zweck dieser heilsamen Maaßregel giebt die Mediscinalordnung an: Instandsehung des Gesundheitsrathes, die zweckmäs

Dies Attest muß von dem Arzte unterschrieben werden, welcher den Gestorbenen vorher behandelt hat. Ist der Todte vorher gar nicht in der Eur gewesen, oder findet der hinzugezusene Arzt einen plotlich Gestorbenen nicht mehr am Leben, will sich auch zur Ausstellung des Todtenscheines nicht verstesben; so hat der Nathschirurgus oder ein besonders dazu erznanntes Mitglied des Gesundheitsrathes das Attest auszustellen. Bei den in Hospitalern Gestorbenen attestirt der Arzt derselzben, bei den von Seiten der Armenanstale Eurirten der Arzumenarzt.

Mit dem Atteste wendet der, die Becrdigung Besorgende an den Todtengraber (Kuhlengraber) der ein anderes Forsular über die Personlichkeit des Todten aussüllt und es von Kirchenjuraten mit der Bemerkung unterschreiben läßt, wo eiche eingesetzt werden soll. (Erdzettel). Dies Forsar enthält: Bors und Geschlechtsnamen des Verstorbenen, Telen Geburtsort, Alter, Gewerbe, Wohnung, Tag und Stunde des Todes, Vors und Zunamen des andern Spegatten, Vorstond Geschlechtsnamen der Eltern des Verstorbenen, deren Geswerbe und Wohnort; Vors und Zunamen des Anzeigers, dessen Alter, Gewerbe, Wohnung und ob er Verwandter oder nur Bestannter des Verstorbenen, Begräbnistag und Platz und Namen des attestirenden Arztes.

Eines solchen Erdzettels bedarf es nicht, falls hier Versstorbene außerhalb der Stadt und der Vorstädte oder im frems den Gebiete beerdigt werden sollen. Dann muß aber, bei 2 20 Strafe, wenigstens 24 Stunden vor Wegbringung der Leiche das Attest der Todesbezeugung bei der Polizeibehörde eingeliefert werden.

bigsten Mittel zur Verhütung, Entdeckung und Hemmung ansteckens der Krankheiten zu veranlassen, Verhütung des Lebendigbegrabens, Controlle der Pfuscher und Vervollkommnung der Sterbelisten. Alußerdem liegt die Entdeckung, mithin auch die Verhütung von heimlichen Mordthaten, als Zweck vor Augen.

Eheverbote erstrecken sich nur bis zum dritten Grade der Seitenverwandschaft, d. h. der Vetter kann seine Cousine ohne Weiteres heirathen. Will aber der Oheim seine Nichte, die Tante ihren Neffen heirathen; so muß der Senat durch eine Supplik um Dispensation ersucht werden. Im Amte Berzgedorf dispensirt die Visitation.

Einspruch wegen Cheversprechens u. s. w. geschieht bei dem Hauptpastor, in dessen Kirchspiel die Proclamation vorgez nommen, der dann die Sache zum gerichtlichen Versachten versweiset, die Copulation aber einstweilen verbietet.

Trauscheine d. h. Bescheinigungen wegen erfolgte Trauung, gegen die Gebühr von 1 \ 12 k, stellen aus: St. Petri und Michaelis der Oberküster, zu St. Nicoldi jüngste Prediger, zu St. Catharinen der Hauptpastor, zu Jacobi der Organist, in St. Georg und auf dem hamb Berge der Pastor, bei den Deutschreformirten der älteste diger, bei den übrigen christlichen Gemeinden der Prediger, den Israeliten der Beamte.

III. Bei Beerdigungen ist es vor allen Dingen nothst wendig, sich in Gemäßheit des 15ten S. der Medicinalordnung (Anderson II. pag. 66.) und einer besondern Verordnung vom 15. Mai 1818 (Anderson II. pag. 242.) vom Rathsbuchdrucker ein unentgeltliches Formular zur Todesbezeugung holen zu lassen. Dieses Formular enthält:

Namen, Alter, Wohnung und Todestag des Todten, Kranksheit woran er gestorben, deren Dauer, sonstige Bemerkungen. Das Attest lautet darunter: daß bei obigem Todten untrügliche Kennzeichen des Todes und keine Spur einer unnatürlichen Veranlassung vorhanden sind, bescheinige ich hiermit auf mein Gewissen. Hamburg den . . . N. N. \*)

<sup>\*)</sup> Anmerk. Als Zweck dieser heilsamen Maagregel giebt die Mediscinalordnung and Instandsepung bes Gesundheitsrathes, die zweckmas

7) ter neue, offene, ordinaire Leichenwagen . . . . 4 p

8) die Trauerkutsche, wenn sie verlangt wird . . . . 8 =

Bei weiteren Begen tritt eine verhältnismäßige Bergüstung ein. Wenn bei Nr. 1, 2 und 3 keine Pferbedecken, Manstel und Flor verlangt werden, so bezahlt man nur & ber angessetzten Taxe.

# B. Gesindemesen.

#### I. In der Stadt.

1. Die Nachweisungscomtoire haben im Juni 1822 ne bestimmte Einrichtung erhalten. (And. VII. 345.) Alle kaseichen Etablissements, zur Andringung von Domestiken anderen, Privatdienste suchenden, Personen oder zu sonsti=

Unmert. Beerdigungen find in hamburg gang entsetlich theuer, selbst wenn die möglichste Sparsamkeit babei beobachtet wird. Rirche und eine zahllose Menge Menschen sind auf den Tod ihrer Mitburger angewiesen. Die jammernden Kinder, denen die liebende Mutter entrissen, die trostlose Wittwe, die ihren Versorger verloren, mussen oft den sauer verdienten Schilling, den sie nicht schon nach der Apotheke getragen, an Caffen und Corporationen geben, die nicht einmal etwas zur Beerdigung thun, sie muffen dingen und feilschen, um der Willführ zu entgehen. Freilich ift durch Taren, Todtenladen, freiwillige Leichenträger u. s. w. Manches gethan, aber viele überflüssige Ausgaben liessen sich noch mindern oder abschaffen. — Gegen das Todtenläuten ist schon so oft geeifert, daß es wol vergebene Mühe senn wird, wenn der Herausgeber die Abschaffung desselben wünscht. Die Kirchen haben ihre Ginkunfte von dem Läuten, allein es wäre doch gewiß viel zweckmäßiger, wenn die Kirche, die jest body auch Geld für bas Nichtläuten erhält, ein Geschenk bekäme und gar nicht geläutet murbe. Dies Geschenk könnte ja dann allenfalls in allen Zeitungen bekannt gemacht werden; so erführe doch die Mit = und Nachwelt, welcher Wohlthäter der Kirche hingeschies ben, ben Nachgelassenen wurde eine Aufregung des Schmerzes er= spart, Kranke würden nicht gemartert und Gesunde brauchten nicht aus bem hause zu laufen, um mittelalterlicher Barbarei zu entflichen. Entschlössen sich nur erst einige angesehene Bürger, ihren Erben diesen Answeg anzuweisen; so würden sich bald Nachfolger dies ser Sitte finden.

Die Leichen werben entweder zu Grabe getragen ober ge= fahren, bie Begleitung besteht aus Reitendienern, Amtsgenoffen ober freiwilligen Leichentragern. Die Babt biefer Begleis tung bangt von Jedem ab, indeg muffen ben Reitendienern für jede Leiche 6 # bezahlt werben, die nicht entweder gu Grabe getragen ober boch nur mit zwei Pferben in bem bebedten fo genannten Rammermagen gefahren wird. Die Reitendiener erfcheinen bei Leichenbegleitungen in ihrer fcwarzen fpanifcen. Tracht mit Rragen und Degen, die wirklichen Amtegenoffen in Manteln und Rragen, ober in einer, bas Sandwert bezeich nenben, Tracht, Underen aber find bie Rragen und Mantel bei fcmerer Strafe verboten. Leichen ber Garnifon werben entweder gefahren oder von Militairperfonen in Uniform, in Berhaltniß jum Range bes Berftorbenen getragen. Juli 1825 ift ein revibirter Schragen bes Marftallfut. fchers und Rammerwagenfuhrmanns verordnet und Dabei beftimmt, bag außer ben barin verzeichneten Bebuhren tein besonderes Trinkgeld an bie Anechte gegeben werden foll. (Und. IX. 77.) Die Leichenwagen find:

| Cantor 131 171) Die retthembullett liftet           |         |
|-----------------------------------------------------|---------|
| 1) ber beste offene Leichenwagen, f. g. Jungf       |         |
| gen wofür nach ben Stadtfirchhofen, St. Georg u     | ind bem |
| hamburger Berg bezahlt werben, mit zwei Pferben     |         |
| mit vier Pferben                                    | 48      |
| mit feche Pferden, wozu es aber einer befondern Er- |         |
| laubniß bes alteften Weddeberrn bebarf              | 64 =    |
| 2) ber zweite offene Leichenwagen, f. g. orbinairer |         |
| Jungfernwagen mit zwei Pferben                      | 18 =    |
| mit vier Pferden                                    | 36 =    |
| mit feche Pferden                                   | 48' = . |
| 3) ber befte bebedte Leichenwagen, f. g. befte Rams |         |
| merwagen mit zwei Pferben                           | 9.0     |
| 4) der ordinaire Rammerwagen                        | 6 =     |
| 5) die beste Rinderchaise                           | 6 2     |
| 6) die ordinaire Rinderchaife                       | 4 =     |
| •                                                   |         |

- 7) der neue, offene, ordinaire Leichenwagen . . . 4 #
- 8) die Trauerkutsche, wenn sie verlangt wird . . . . 8 =

Bei weiteren Wegen tritt eine verhältnismäßige Vergüstung ein. Wenn bei Nr. 1, 2 und 3 keine Pferdedecken, Manstel und Flor verlangt werden, so bezahlt man nur & der angessetzten Taxe. \*)

# B. Gesindemesen.

#### I. In ber Stadt.

1. Die Nachweisungscomtoire haben im Juni 1822 ine bestimmte Einrichtung erhalten. (And. VII. 345.) Alle ingleichen Etablissements, zur Anbringung von Domestiken anderen, Privatdienste suchenden, Personen oder zu sonsti=

Unmert. Beerdigungen find in Samburg gang entsetlich theuer, selbst wenn die möglichste Sparsamkeit dabei bevbachtet wird. Rirche und eine zahllose Menge Menschen sind auf den Tod ihrer Mitburger angewiesen. Die jammernden Kinder, denen die liebende Mutter entriffen, die trostlose Wittwe, die ihren Versorger verloren, muffen oft den sauer verdienten Schilling, den sie nicht schon nach ber Apothete getragen, an Caffen und Corporationen geben, die nicht einmal etwas zur Beerdigung thun, fie muffen dingen und feilschen, um der Willführ zu entgehen. Freilich ift durch Taxen, Todtenladen, freiwillige Leichenträger u. f. w. Manches gethan, aber viele über= flüssige Ausgaben liessen sich noch mindern oder abschaffen. — Gegen das Todtenläuten ist schon so oft geeifert, daß es wol vergebene Mühe' senn wird, wenn der Herausgeber die Abschaffung deffelben wünscht. Die Kirchen haben ihre Ginkunfte von dem Lauten, allein es wäre boch gewiß viel zweckmäßiger, wenn die Kirche, die jest doch auch Geld für das Nichtläuten erhält, ein Geschenk bekäme und gar nicht geläutet murbe. Dies Geschenk könnte ja bann allenfalls in allen Zeitungen bekannt gemacht werden; so erführe doch die Mit = und Nachwelt, welcher Wohlthater der Kirche hingeschies ben, ben Nachgelassenen wurde eine Aufregung bes Schmerzes erspart, Kranke würden nicht gemartert und Gesunde brauchten nicht aus bem hause zu laufen, um mittelalterlicher Barbarei zu entfliehen. Entschlössen sich nur erst einige angesehene Bürger, ihren Erben diesen Ausweg anzuweisen; so würden sich bald Nachfolger dies ser Sitte finden.

gen Unterhandlergeschäften, die nicht zu einem Maklergeschäfte gehören, stehen unter unmittelbarer Aufsicht der Polizeibehörde und von derselben muß zur Vetreibung eines solchen Geschäftes ein Erlaubnisschein gelöset werden, für welchen mit dem Stempel 1 & 8 ß zu bezahlen sind. Die Scheine werden nur, Leusten von gutem Ruse ertheilt und gelten für ein Jahr. Bei der ersten Anmeldung zu einer Anstellung bezahlt der sich Meldende 12 ß Schreibgeld. Erhält ein weiblicher Diensts bote durch Vermittelung des Comtoirs einen Dienst; so braucht er nicht mehr als 2 & bafür zu bezahlen, (gewähnlich, geben die Mädchen den erhaltenen Gottespfennig) fordert der Inhaber eines Nachweisungscomtoirs mehr, oder handelt sont unredlich; so soll das erste Mal eine Strase von fünf, dweite Mal von zehn Thalern eintreten, das dritte Mal Comtoir geschlossen werden.

2. Eine Gesindeordnung für Hamburg existirt if und man kann daher über bas gegenseitige Berhaltnig W Herrschaften und Dienstboten nur bas sagen, was einzeln Gesetze, die Gewohnheit und allgemein angenommene Grunds sate bestimmen. Es ist Jedem überlaffen, ob er bienen will: und eben so hangt es von den Herrschaften ab, wen sie in Dienst nehmen und ob sie dabei ein Zeugniß der ifrühern Herrschaft einholen wollen oder nicht. Eine gesetzliche Strafe ist auf ein Zeugniß wider besseres Wissen ebenfalls nicht ge= sest. Die Bestimmung des Lohns und der üblichen Geschenke hangt von der Vereinbarung der Herrschaften und Dienstboten Wegen der Auffündigung s. p. 184. Die Dienstboten ab. pflegen ihre Koffer erst einige Tage nach Antritt des Dienstes in das Haus bringen zu lassen und es hat sich der allgemeine Gebrauch gebildet, daß vor Einbringung des Roffers und vor Ablauf des dritten Tages die Dienstboten ohne Weiteres den Dienst verlassen durften, wenn er ihnen nicht ansteht; ferner pflegt angenommen zu werden, daß ein Dienstbote noch vor dem Antritte des Dienstes den Gottespfennig dann zurückgeben

durfe, wenn er bei der alten Herrschaft im Dienste bleibe. Beides ift indeß nicht gesetzlich und wurde von der Pratur für zulässig nicht erklart werden, allein vernünftigen Herrschaften kann mit widerwilligen Dienstboten nichts gedient senn, wenn sie gleich auf die Bezahlung eines vierteljährlichen Lohns als Echadensersag oder für die Armen flagen konnen. Gefeglich ' ift es dagegen den Dienstboten erlaubt, auch außer der Zeit . den Dienst zu verlaffen, wenn sie heirathen wollen, sie haben - aber bann nur auf ben Lohn bis zum Tage des Abganges Mnspruch. Eine Herrschaft, welche ihre Dienkboten ohne recht= Bisige Ursache außer der Zeit fortschickt, ist zur Bezahlung nes vierteljährlichen Lohns und Rostgeldes gehalten. Alle thandfige Ursachen des Fortschickens mögten sich wol nennen Gen: Untreue, grober Ungehorsam oder Widersetlichkeit ge= pausherrn oder Hausfrau, grobe oder wiederholte Nachfigkeit oder Unvorsichtigkeit mit Feuer und Licht und son= Bige bedeutende und vorsexliche Unordnung, Ausgehen Musbleiben ohne Erlaubniß, Trunkfälligkeit, liederliche Auf= Thrung im Hause, entbeckte Schwangerschaft. Selbst aber in diesen Fallen muß dem Gesinde der Lohn bis auf den Tag der Ablohnung gereicht werden, nach Abzug des Ersages für das erweislich Veruntreuete oder Verwahrlosete. Die Herr= schaft hat das Recht, bei etwanigem Verdachte, zu verlangen, daß die abzulhnenden Dienstboten in Gegenwart der Herr= schaft und eines Polizeiofficianten ihre Koffer und sonstige Behaltnisse dffnen und den Inhalt vorzeigen. Das Stadt= buch verordnet, daß bei dem Absterben des Herrn es von den Erben abhängen soll, ob sie Dienstboten bis zur rechten Zeit behalten, ober ihnen den verdienten Lohn und für einen Monat Kostgeld geben wollen. Bei Fallissementen ist aller rückständiger Lohn wirklicher Dienstboten privilegirt. Dienstboten steht es frei, den Dienst zu verlassen und auf. Lohn und Kostgeld Anspruch zu machen, wenn sie des Dieb= stahls oder anderer grober Laster von den Herrschaften unrecht= Recht verzichtet und die ganze Jagd wird daher jetzt für Kam= merrechnung verwaltet.

Es ist demnach jetzt alles Jagen und Schlingenlegen als Wildvieberci verboten. Hunde, welche in den Forstrevieren der Walddrfer getroffen werden, sollen von den Jägern erschossen werden und die Eigenthümer für den Schuß 1 \ 8 \ 8 \ bezahzten. (And. VIII. 43.) Die Gewehre und Fallen sollen wegegenommen und die Jagenden arretirt und bestraft werden. (Anderson erste Sammlung I. 304. Neue Sammlung VIII. 100.)

Für die Erhaltung der Jagd und des Forstwesens in den Walddorfern sorgt der Waldvogt, in den übrigen Districted die Vögte.

- B. Dem Staate geborige Baume und Anpflanz gen auf dem Walle oder sonft irgendwo sollen nicht weg nommen oder beschädigt werden. Wer auf diese oder anbi Weise die Anpflanzungen benachtheiligt, wer gestohlne Baum oder beren Stugen ankauft oder verheimlicht, soll für jeden Fall mit 10 bis 15 20 bugen und ben Umständen nach mit schwerer Gefängnifstrafe belegt werden. (And. II. 12. III. 11. 182.) Falls Bieh die Balle der Graben niederreißt und umwühlt, die Wege verunreinigt und beschädigt, oder die Un= pflanzungen anfrift und vernichtet, soll- bas Bieh gepfandet oder confiscirt werden und ber Eigenthumer beffelben ben Schaden ersetzen. Beschädigung aus Muthwillen oder Ge= winnsucht soll mit Geldstrafe, Gefängniß oder Schandpfahl belegt werden. (And. IV. 48.) Auf dem Walle darf gar kein Dieh grasen, Federvieh laufen, Wasche aufgehängt oder lzingelegt werden. (And. VII. 96.)
- C. Es ist bei scharfer Strafe verboten, den Schwänen, welche von der Stadt auf der Alster gehalten werden, Leid zuzusügen und besonders Hunde auf sie zu heßen. (And. IV. 70. 4. a. D.)

- D. Militaireffecten der Garnison darf Niemand kausen oder als Pfand annehmen, bei Strafe der unemtgeltlischen Herausgabe und ferneren Anspruches; die Trobler und solche, die ein Gewerbe aus dem Ankause alter Rleidungsstücke machen, sollen bei einem solchen unerlaubten Ankause noch außerdem 15 20 Strase geben. (And. I. 6. 260. 344.) Dies Berbot ist durch eine Bekanntmachung vom 27. Octbr. 1817 ausgedehnt auf den Ankauf und Versatz der Wassen und Kontirungsstücke des hiesigen Bürgermilitairs, der Garnison und der Nachtwächter im Allgemeinen und auf Wassen und Leibesmontirungsstücke des gesammten königl. dänischen regustiren und Bürgermilitairs, so wie der altonaer Stadtsoldaten der Rachtwächter. (Wegen des, vom Compagnieches zu erlausden Verkauses der Bürgermilitairs Effecten s. unten Milisterwaltung D. I. d.)
- E. Den Armen ist es bei Zuchthausstrafe verboten, die en von der Armenanstalt geschenkten Sachen zu verkaufen der zu versetzen. Es darf aber auch Niemand Sachen, welche der hamburgischen oder altonaischen Armenanstalt gehören und auf die übliche Weise bezeichnet sind, an sich kaufen oder als Pfand annehmen, bei Strafe, dergleichen Sachen ohne allen Ersatz an die Polizeibehörde auszuliesern und außerdem eine Geldbuße zu zahlen. (Anderson erste Sammlung III. 240. und VI. 260.)
- F. Elbtonnen oder die Ketten davon soll Niemand ankausen, bei Strase der unentgeltlichen Herausgabe, Geld= buße und Schadensersaß. Wem Tonnen oder Ketten zum Kause angeboten werden, hat dies der Polizeibehörde anzuzeigen und wer einen Diebstahl jener Sachen so angiebt, daß der Schuldige zur Strase gezogen werden kann, hat eine Belohnung von zwanzig Thalern, unter Verschweigung des Namens zu erwarten. (And. Vl. 197.)
  - G. Die mit dem hamburger Wappen bezeichneten Lam= pen und messingenen Scheine jaus den Stadtleuchten soll

Niemand bei Geldbuße ober härterer Strafe kaufen. (And. VI. 355.)

Wegen der Beschädigung ber Borse siehe unten.

# Neunte-Abtheilung.

Sicherung bes Privateigenthum's gegen Unglud.\_.

I. 'Anstalten gegen Feuersgefahr.

# A. In der Stadt.

I. Vorkehrungen zur Verhütung von Feuersgefahr.

Hieher, so wie überhaupt zu den musterhaften hamburgschen Feueranstalten gehört die Feuerordnung von 10. Sept 1750, (steht nicht im Klefeker, sondern in einer des sondern, 1760 herausgekommenen Sammlung von Feuerscher verordnungen) vorzüglich aber mancherlei besondere Mandate und polizeiliche Einrichtungen.

1. Baueinrichtungen bei Wohnhäusern. Es dürfen keine hölzerne Giebel und Seitenwände und kein Föhrenholz bei den überhaupt sehr eingeschränkten Ausluchten ans gebracht werden, bei Strafe von 15 20 und Abbrechung auf Rosten des Eigners. Alles auswärts gehende Holzwerk muß von gutem Eichenholze verfertigt werden, ausgenommen die Verkleidungen der Lauben (d. h. der über den Fleeten oder Canälen angebrachten Balkons an den Hinterhäusern) Hauszund Pfortenthüren, Planken, Windedächer und Verkleidungen, bei Strafe von 100 20 und Abbrechung. Alles Theeren der Außenständer ist bei 15 20 verboten. Die Schornsteine müssen strieben, 13 und 17 Zoll im Lichte haben und oben zum Dache hinausgeführt werden, bei 15 20 Strafe. Jeder Schornstein muß wenigstens zweimal jährlich, auf Kosten des Hauseigenthümers, durch wirkliche Schornsteinseger gekehrt

- D. Militaireffecten ber Garnison darf Niemand kausen oder als Psand annehmen, bei Strase der unentgeltlischen Herausgabe und ferneren Anspruches; die Ardbler und solche, die ein Gewerbe aus dem Ankause alter Rleidungsstücke machen, sollen bei einem solchen unerlaubten Ankause noch außerdem 15 20 Strase geben. (And. I. 6. 260. 344.) Dies Berbot ist durch eine Bekanntmachung vom 27. Octbr. 1817 ausgedehnt auf den Ankauf und Versat der Wassen und Rontirungsstücke des hiesigen Bürgermilitairs, der Garnison und der Nachtwächter im Allgemeinen und auf Wassen und Leibesmontirungsstücke des gesammten königl. dänischen regustren und Bürgermilitairs, so wie der altonaer Stadtsoldaten Rochtwächter. (Wegen des, vom Compagniechef zu erlausden Verkauses der Bürgermilitairs Effecten s. unten Milisterwaltung D. I. d.)
- E. Den Armen ist es bei Zuchthausstrase verboten, die ben von der Armenanstalt geschenkten Sachen zu verkaufen der zu versetzen. Es darf aber auch Niemand Sachen, welche der hamburgischen oder altonaischen Armenanstalt gehören und auf die übliche Weise bezeichnet sind, an sich kausen oder als Pfand annehmen, bei Strase, dergleichen Sachen ohne allen Ersatz an die Polizeibehörde auszuliefern und außerdem eine Geldbuße zu zahlen. (Anderson erste Sammlung III. 240. und VI. 260.)
- F. Elbtonnen oder die Ketten davon soll Niemand ankaufen, bei Strafe der unentgeltlichen Herausgabe, Gelds buße und Schadensersaß. Wem Tonnen oder Ketten zum Kaufe angeboten werden, hat dies der Polizeibehörde anzuzeigen und wer einen Diebstahl jener Sachen so angiebt, daß der Schuldige zur Strafe gezogen werden kann, hat eine Belohnung von zwanzig Thalern, unter Verschweigung des Namens zu erwarten. (And. VI. 197.)
  - G. Die mit dem hamburger Wappen bezeichneten Lam= pen und messingenen Scheine saus den Stadtleuchten soll

Niemand bei Geldbuße oder härterer Strafe kaufen. (And. VI. 355.)

Wegen der Beschädigung ber Borse siehe unten.

# Neunte. Abtheilung.

Sicherung bes Privateigenthum's gegen Unglud.

I. 'Anstalten gegen Feuersgefahr.

# A. In der Stadt.

I. Vorkehrungen zur Verhütung von Feuersgefahr.

Hieher, so wie überhaupt zu den musterhaften hamburgschen Feueranstalten gehört die Feuerordnung von 10. Sept 1750, (steht nicht im Rlefeker, sondern in einer dispondern, 1760 herausgekommenen Sammlung von Feuerwerordnungen) vorzüglich aber mancherlei besondere Mandate und polizeiliche Einrichtungen.

Baueinrichtungen bei Wohnhäufern. durfen keine holzerne Giebel und Seitenwande und kein Fohrenholz bei den überhaupt sehr eingeschränkten Ausluchten ans gebracht werden, bei Strafe von 15 20 und Abbrechung auf Rosten des Eigners. Alles auswarts gehende Holzwerk muß von gutem Eichenholze verfertigt werden, ausgenommen die Werkleidungen der Lauben (d. h. der über den Fleeten oder Canalen angebrachten Balkons an den Hinterhausern) Hausund Pfortenthuren, Planken, Windedacher und Verkleidungen, Alles Theeren der bei Strafe von 100 20 und Abbrechung. Außenständer ist bei 15 20 verboten. Die Schornsteine mussen steinern senn, 13 und 17 Zoll im Lichte haben und oben zum Dache hinausgeführt werden, bei 15 20 Strafe. Jeder Schornstein muß wenigstens zweimal jährlich, auf Kosten des Hauseigenthumers, durch wirkliche Schornsteinfeger gekehrt

bers ungebundene, Waare hat, ist aufgefordert, seinen Worrath in das Magazin zu schaffen, bei Verantwortlichkeit für den Schaden. (And. IV. 78.)

4) Zur allgemeinen Fürsorge für Feuer und Licht wird ofter durch besondere Mandate dringend ermahnt. Feuerwerke in der Stadt dürfen nur mit besonderer Geneh= migung der Polizeibehörde veranstaltet werden. Auf den Schiffen darf nach Thorsperre kein Licht gebrannt werden. Das Schiessen Unbefugter ist bei Consiscation der Gewehre und scharfer Geld = und Gefängnißstrase verboten. (And. II. 125.) Feueranlegen soll unsehlbar mit dem Tode bestraft werden, selbst wenn kein Mensch dabei ums Leben kommt. (And. erste Lemml. Vl. 134).

II. Lbich= und Rettungsanstalten.

Losch = und Rettungsanstalten stehen unter der Genercassendeputation. (Underson VII. 438.)

#### 1. Feuercassende putation.

Diese besteht aus den beiden Polizeiherren, zwei Obersalten, zwei Kammereiburgern und aus zehn, von der Ocpustation gewählten, Bürgern, nämlich zwei aus jedem Kirchspiele, deren Jedersein oder mehrere, bei der Feuercasse eingezeichnete Erben besißen muß. (siehe unten).

#### 2. Sprugen u. f. w.

Die Deputation wählt durch Stimmenmehrheit die beis den Sprüßenmeister, welche außer ihrem jährlichen Geshalte eine besondere Vergütung für den Dienst bei jedem Feuet erhalten. Einer von ihnen ist Obersprüßenmeister und an diessen wendet sich der Polizeiherr, als Präses der Deputation, vorzugsweise; auch hat er die Rechnungen der Handwerker u. s. zu controlliren. Im Uebrigen sind die Geschäfte und die Sprüßendirection unter Beide collegialisch vertheilt.

Die in der Stadt befindlichen Sprüßen sind: a) 25 Stadtsfeuersprüßen, welche in besonderen Sprüßenhäusern in der ganzen Stadt vertheilt sind. Zu jeder Sprüße gehört ein Zuzbringer. b) 12 Schiffsseuersprüßen. Diese liegen im Niederhafen (3), außer dem Baume, auf der Binnenalster (2), in den Fleeten bei der Altenwallstraße, Reimersbrücke, Wandrahmssbrücke, iBleichenbrücke, bei dem Nathhause und dem Steinsthore. c) Ein seststehendes Oruckwerk liegt im Stadtgraben bei dem altonaer Thore. — 17 Kopen (Wasserkufen) sind in der Stadt vertheilt und werden nach einer bestimmten Ordznung durch eigene Kopensuhrleute in die Nähe des Feuers gebracht.

Bei jeder Stadtseuersprütze sind 2 beeidigte Commandeurs, 2 Rohrleiter und 16 Sprützenleute nebst 2 Reserveleuten. Diese Leute haben weiß leinene Kittel und besondere Hüte. Die Commandeurs, welche die Schlüssel zu den Sprützenhäusern haben, tragen rothe Stabe. Jeder Commandeur und Rohrs leiter besommt vierteljährlich 4 # 8 st, die Sprützenleute 3 \*\*, die Reserveleute nur für wirklichen Feuerdienst. Außerdem wird bei jedem entstandenen Feuer eine besondere Gratissication unter die Districtssprützen verzest und die zuerst ankommende und die sodann folgende Sprütze bekommen eine Ertrabelohznung von 4 und 2 Thaleren.

Bei jeder Schiffsseuersprüße ist ein beeidigter Comman= deur, 2 Rohrsührer und 9 Sprüßenkeute, von denen einer das Fahrzeug regiert. Sie bekommen denselben Gehalt wie die andern Sprüßenleute. Außerdem sind bei jeder dieser Sprüßen 4 Reserveleute.

Jede Spruge hat ihre genaue Anweisung, ob sie bei einem ausbrechenden Feuer Districts = oder Reservespruge sen.

Von Zeit zu Zeit probiren die Leute ihre Sprützen in Gesgenwart der Sprützenmeister und alle halbe Jahr wird jede Sprütze in Gegenwart der Deputation visitirt.

bers ungebundene, Waare hat, ist aufgefordert, seinen Vorrath in das Magazin zu schaffen, bei Verantwortlichkeit für den Schaden. (And. IV. 78.)

4) Jur allgemeinen Fürsorge für Feuer und Licht wird ofter durch besondere Mandate tringend ermahnt. Feuerwerke in der Stadt dürsen nur mit besonderer Geneh= migung der Polizeibehörde veranstaltet werden. Auf den Schiffen darf nach Thorsperre kein Licht gebrannt werden. Das Schiessen Unbefügter ist bei Consiscation der Gewehre und scharfer Geld = und Gefängnißstrase verboten. (And. II. 125.) Feueranlegen soll unsehlbar mit dem Tode bestraft werden, selbst wenn kein Mensch dabei ums Leben kommt. (And. erste Samml. Vl. 134).

II. Losch= und Rettungsanstalten.

E Ldsch = und Rettungsanstalten stehen unter der Feuercassendeputation. (Anderson VII. 438.)

### 1. Seuercassende putation.

Diese besteht aus den beiden Polizeiherren, zwei Obersalten, zwei Kammereibürgern und aus zehn, von der Ocpustation gewählten, Bürgern, nämlich zwei aus jedem Kirchspiele, deren Jedersein oder mehrere, bei der Feuercasse eingezeichnete Erben besißen muß. (siehe unten).

## 2. Sprugen u. s. w.

Die Deputation wählt durch Stimmenmehrheit die beis den Sprüßenmeister, welche außer ihrem jährlichen Geshalte eine besondere Vergütung für den Dienst bei jedem Feuet erhalten. Einer von ihnen ist Obersprüßenmeister und an diessen wendet sich der Polizeiherr, als Präses der Deputation, vorzugsweise; auch hat er die Rechnungen der Handwerker u. s. w. zu controlliren. Im Uebrigen sind die Geschäfte und die Sprüßendirection unter Beide collegialisch vertheilt.

Die in der Stadt befindlichen Sprüßen sind: a) 25 Stadtsfeuersprüßen, welche in besonderen Sprüßenhäusern in der ganzen Stadt vertheilt sind. Zu jeder Sprüße gehört ein Zusbringer. b) 12 Schiffsfeuersprüßen. Diese liegen im Niederhamen (3), außer dem Baume, auf der Binnenalster (2), in den Fleeten bei der Altenwallstraße, Reimersbrücke, Wandrahmssbrücke, iBleichenbrücke, bei dem Rathhause und dem Steinsthore. c) Ein feststehendes Oruckwerk liegt im Stadtgraben bei dem altonaer Thore. — 17 Kopen (Wasserkusen) sind in der Stadt vertheilt und werden nach einer bestimmten Ordsnung durch eigene Kopenfuhrleute in die Nähe des Keuers gebracht.

Bei jeder Stadtseuersprüße sind 2 beeidigte Commandeurs, 2 Mohrleiter und 16 Sprüßenleute nehst 2 Reserveleuten. Diese Leute haben weiß leinene Kittel und besondere Hüte. Die Commandeurs, welche die Schlüssel zu den Sprüßenhäusern haben, tragen rothe Stäbe. Jeder Commandeur und Rohrsteiter besommt vierteljährlich 4 # 8 k, die Sprüßenleute 3 k, die Reserveleute nur für wirklichen Feuerdienst. Außerdem wird bei jedem entstand en Feuer eine besondere Gratisication unter die Districtssprüzen vertheilt und die zuerst ankommende und die sodann folgende Sprüße besommen eine Ertrabelohen nung von 4 und 2 Thalern.

Bei jeder Schiffsseuersprütze ist ein beeidigter Commandeur, 2 Rohrsührer und 9 Sprützenleute, von denen einer das Fahrzeug regiert. Sie bekommen denselben Gehalt wie die andern Sprützenleute. Außerdem sind bei jeder dieser Sprüzen 4 Reserveleute.

Jede Sprütze hat ihre genaue Anweisung, ob sie bei einem ausbrechenden Feuer Districts = oder Reservesprütze sep.

Von Zeit zu Zeit probiren die Leute ihre Sprügen in Gesgenwart der Sprügenmeister und alle halbe Jahr wird jede Sprüge in Gegenwart der Deputation visitirt.

Schornsteinfegergesellen und einem Arbeitsmanne. Diese Leute bleiben so lange auf dem Thurme bis das Gewitter vorüber.

Wer Feuer an einer Kirche zuerst entdeckt und sogleich Larm macht, erhalt 50 x@ Belohnung von der Kammerei.

- 6. Bei wirklich ausbrechendem Feuer werben folzgende Signale gegeben:
- a) jeder Wachtposten thut drei Gewehrschusse, der erste sobald sich der Postencommandant von der Gewisheit einer Feuersbrunst überzeugt hat, die andern wiederholen die Schüsse so schnell als möglich. Die Patronen sinden sich an jeder Wache in einem verschlossenen Kasten, wozu der Postencom= mandant das Siegel des Schlüssels erbricht.
  - b) die Nachtwächter rasseln und rufen bei nächtlichen Zeuern;
- glocke gezogen und damit von Zeit zu Zeit so lange fortgefahren, die das Feuer gelöscht ist. Eine gerade Anzahl Schläge
  zeigt an, daß das Feuer in demselben, eine ungerade, daß es
  in einem andern Kirchspiele sey. Die Zahl richtet sich im Uebrigen nach dem Zu= oder Abnehmen des Feuers. Bei Tage wird nach der Seite des Feuers eine Fahne ausgesteckt,
  bei Nacht eine große Leuchte ausgehängt.
  - d) vor allen Officierswachen und den Casernen wird der Feuermarsch geschlagen oder Larm geblasen;
  - e) in den Bezirken der Bürgercompagnieen, welche das Feuer zu besetzen haben oder die zur Reservs commandirt sind, wird Generalmarsch geschlagen (s. unten Militairverwalt.)
  - f) wenn die Brandwachen patrouilliren, blasen diese auf eigenen Larınhörnern.

## 7. Besetzung des Feuers u. s. w.

Auf diese Signale finden sich bei dem Feuer ein:

a) die 6 Districts= und 6 Reservesprüßen und Kopen mit ihrer Mannschaft und den Sprüßenmeistern. Alle andere

Menschen und weiter nichts befümmern sollen. (Anderson VI. Zwölf von ihnen beziehen je zwei und zwei jeden Abend um 9 oder 9 Uhr sechs Posten, namlich die Burger= wachen auf dem Gansemarkt und bei dem Rathhause, die Garnisonwache auf bem großen Neumarkt und die Nachtwächterwachen auf dem Pferdemarkt, dem Schaarmarkt und bei dem neuen Krahn und bleiben bort im Sommer bis zur Thordffs nung, im Winter bis 6 Uhr Morgens. Ihre Kleidung besteht in einer schwarzen Jacke und Hose mit weißen Streifen und einer Tuchkappe, an dem linken Aermel ein Schild mit bem hamburger Wappen und ber Umschrift: Feuercaffe. An den Wachen sind Leitern und sie bringen dabin mit: ein Brecheisen, eine Blendlaterne und eine Scheibe mit Tau. Sobald Zeuer entsteht ellen die zwolf auf den Wachen sependen Menschen retter, so wie von den übrigen diejenigen hin, welche in :der Rabe des Feuers wohnen. Für jede Wache bekommt ein Retter 12 f und eine Pramie, sobald er mit porzüglicher Gewandheit und Anftrengung einen Menschen gerettet bat. Die Deputation kann seben Retter seder Zeit entlassen, obne eine Urfache anzugeben, ein Retter kann mit acht Tagen feinen Dienst bem Sprugenmeister kundigen.

5. Feuergeräth. Jeder Hausbewohner soll 2 bis 6 lederne Eimer und 15 bis 25 Ellen haarne Decken im Hause haben, bei Strafe von 5 pt. In allen diffentlichen Gesbäuden findet sich von beiden eine verhältnismäßige Anzahl. (And. VI. 203.)

Jede der fünf Hauptkirchen hat zwei große Feuerleitern, zwei große und zwei kleine Feuerhaken in Vorrath. In versschiedenen Sprützenhäusern sind in jedem zwei kleine Feuers-leitern von 16 Fuß.

Sobald ein Gewitter entsteht, versammeln sich alle Kirchenbediente auf ihren Kirchhöfen. Der Thürmer besteigt den Thurm, gefolgt von zwei Zimmergesellen, einem Bleideckergesellen, einem Maurergesellen, einem Schmiedegesellen, einem Schornsteinfegergesellen und einem Arbeitsmanne. Diese Leute bleiben so lange auf bem Thurme bis das Gewitter vorüber.

Wer Feuer an einer Kirche zuerst entdeckt und sogleich Larm macht, erhält 50 x-& Belohnung von der Kammerei.

- 6. Bei wirklich ausbrechendem Feuer werden fol= gende Signate gegeben:
- a) jeder Wachtposten thut drei Gewehrschusse, der erste sobald sich der Postencommandant von der Gewisheit einer Feuersbrunft überzeugt hat, die andern wiederholen die Schüsse so schnell als möglich. Die Patronen finden sich an jeder Wache in einem verschlossenen Kasten, wozu der Postencommandant das Siegel des Schlüssels erbricht.
  - b) bie Nachtwächter rasseln und rufen bei nächtlichen Feuern;
- c) auf den Thurmen wird Larm geblasen und die Sturmsglocke gezogen und damit von Zeit zu Zeit so lange fortgefahsten, bis das Feuer gelöscht ist. Eine gerade Anzahl Schläge zeigt an, daß das Feuer in demselben, eine ungerade, daß es in einem andern Kirchspiele sen. Die Zahl richtet sich im Uebrigen nach dem Zus oder Abnehmen des Feuers. Bei Tage wird nach der Seite des Feuers eine Fahne ausgesteckt, bei Nacht eine große Leuchte ausgehängt.
  - d) vor allen Officierswachen und den Casernen wird der Feuermarsch geschlagen oder Lärm geblasen;
  - e) in den Bezirken der Burgercompagnieen, welche das Feuer zu besetzen haben oder die zur Reserve commandirt sind, wird Generalmarsch geschlagen (s. unten Militairverwalt.)
  - f) wenn die Brandwachen patrouilliren, blasen diese auf eigenen Larmhörnern.

## 7. Besetzung des Feuers u. s. w.

Auf diese Signale finden sich bei dem Feuer ein:

a) die 6 Districts= und 6 Reservesprüßen und Kopen mit ihrer Mannschaft und den Sprüßenmeistern. Alle andere

Sprüßen werden in Bereitschaft gehalten und von jeder nicht activen Sprüße eilt ein Commandeur mit 8 Mann zur Unsterstützung herbei.

Sobald ein Feiter nicht zum Ausbruch kommt, mithin die Sturinglocke nicht gezogen wird, rucken nur 2 Sprüßen an, die Commandeurs der beiden folgenden Sprüßen und die Commandeurs von den beiden nachsten Schiffssprüßen;

- b) sammtliche Menschenretter und andere Retter;
- e) der nächste Wachtposten besetzt das Feuer und läßt sich von den Bürgergardecompagnieen ablisen;
  - d) die zum Feuer commandirten Offiziere und Soldaten;
- e) der alteste Polizeiherr, begleitet von einem Burgeroffiszier und einer Ordonnanz mit einer Fahne, die Rathsmeister des Kirchspiels und der alteste Zimmer= und Maurermeister der Feuercasse; die Feuercassenburger (Brandschauer);
- s) die Kornträger mit haarenen Decken, die Kormneffer mit Kornschaufeln finden sich auf dem Kirchhofe ein und die Hälste von ihnen rettet nothigenfalls das in Gefahr schwebende Getraide;
- g) die beiden nachsten Burgercompagnicen besetzen Feuer auf beiden Seiten in nothiger Entfernung, um ben Lischanstalten Plag zu machen und unnüge Zuschauer zu ent= fernen. In einiger Entfernung davon wird eine zweite Bach= linie aufgestellt und zwischen diese beiden Linien werden alle gerettete Sachen gebracht, falls die Eigner sie nicht etwa felbst Die zur Lbschung angestellten Leute weiter bringen wollen. werden ungehindert durchgelassen, zum Feuer Commandirte werden an passenden Plätzen aufgestellt. Jeder Andere, der zum Feuer will, meldet sich bei den Wachtposten und wird von Diesen zum commandirenden Offizier gewiesen, der nur solche Personen durchläßt, welche er als Berwandte, Hausfreunde, Gehülfen oder Hausarbeitsleute der gefährdeteten Bewohner kennt, ihm unbekannte. Personen, die sich als legitimirt ange=

ten Feuercassenordnung, worin vorne die Taxation einges schrieben ist.

Alle 10 Jahre und zwar zuerst 1828 sollen alle Erben dffentlich taxirt werden, die seit 10 Jahren nicht taxirt sind.

- 3. Die Zulage ist doppelt:
- a. Zum Behuf der Ersetzung der Feuerschäden wird als ordentliche jährliche Prämie ein halb per mille von der Einzeichnungssumme bezahlt. Eine außerordentsliche Zulage wird nöthigenfalls publicirt werden. Windsmühlen bezahlen als ordentliche Zulage 1 per mille.
- b. Zur Unterhaltung der allgemeinen Feuers
  Berhütungs und Losch Anstalten wird vom vollen
  verbrennlichen Werthe, also auch von den 10 pro Cent Zulage
  und von dem nicht versicherten Werthe, jährlich ein viertel per
  mille bezahlt.

Gegen diese Zulage und die von der Kämmerei jährlich herzuschießende Summe von Et.# 25000 übernimmt die Casse alle Kosten der Ldschanstalten. Die Zulagen müssen jährlich binnen zwei Monaten nach der Publication eingesandt oder mit 4 K Gebühr an die Läufer abgeliefert werden, bei Strafe der Execution.

4. Abministrationsgebühren. Die Casse hat einen, von der Deputation durch Stimmenmehrheit mit gegenseitiger dreimonatlichen Loskundigung gewählten Schreiber, der Caution leisten muß und ein festes Gehalt von 2000 # Cour. erhält. Ferner Läufer mit halbjähriger Loskundigung, Caustion und 500 # Gehalt.

Die zehn Taxatoren und die beiden Revisoren kin= nen jederzeit wieder entlassen werden und bekommen eine, von der Deputation jedesmal zu bestimmende Vergütung. Sie wer= den nicht zugelassen, wenn sie den Bau oder die Reparatur übernehmen.

Zur Bestreitung dieser Administrationskosten werden fol= gende Gebühren bezahlt:

- a. an bie Zeuercasse:
- 1) für neu eingeschriebene oder erhöhete Erben 1 per mille von der Summe der Einzeichnung oder Erhöhung.
- 3) für die nachgesuchte Bestimmung, so wie für die Repartition des verbrennlichen Werthes eiz nes Erbes auf jedes einzelne dazu gehörige besons dere Gebäude

b. an den Schreiber u. die Läufer Schreiber. Läufer. für Ein= oder Umschreibung u. Erhöhung . 1 Et.#. 4 ff für eine Bestimmung oder Repartition . . 1 = 4 = für nachgesuchte Herabsetzung, falls nämlich der

verbrennliche Werth wirklich vermindert . 1 • für die Laxation, Berechnung und Auszahlung

wobei nur von 1000 zu 1000 gerechnet wird.

## 5. Taration des Schadens.

Als unter Versicherung stehender Schaben ist anzusehen was durch Blixstrahl, wenn er auch nicht zundet, durch Brand, durch die Lischanstalten oder durch Niederreißen vernichtet oder beschädigt ist, falls nicht ein betrügliches Verfahren des Verssicherten oder eine Vorräthighaltung gefährlicher Waaren erzwiesen wird. In diesen beiden letzteren Fällen verliert er als len Anspruch an Ersat, indeß behalten die hypothekarischen Gläubiger ihren allenfallsigen Regreß.

Die Niederreißung wird von den versammelten Senats: mitgliedern verfügt, auf Erklärung der Sprüßenmeister, daß der Feuerverbreitung sonst kein Einhalt geschehen könne, oder auf Gutachten der Kunstverständigen oder Besichtigung der Deputation, wenn die Trümmer des abgebrannten Hauses oder der anstoßenden den Einsturz drohen.

- Der Schaben ist entweder ein totaler ober ein partieller.
- a. Ein Totalschaden ist derjenige, wo der ganze Umfang der, in einer Verbindung versicherten Gebäude gänzlich zerstört oder doch der Reparatur unfähig geworden ist. Dann ist der versicherte Werth, nach Abzug des Werthes der Trümmer, der Betrag des Schadens.
  - b. Bei Partialschaben wird der Verlust von den beeis digten Taxatoren geschätzt, nach Maaßgabe des Versicherungssscheines und mit Zulegung der 10 pCt. falls diese mit versischert sind, oder falls der Versicherte einen Theil selbst trägt, nach Verhältniß der versicherten Summe.

Gleich nach dem Brande nimmt die Deputation eine Bessichtigung vor, wozu der Versicherte eingeladen wird und die Taxatoren machen dann binnen 14 Tagen ihren Bericht, der revidirt, den Eignern mitgetheilt und von der Deputation entsschieden wird, wogegen die Supplication an den Senat in legster Instanz frei steht.

### 6. Bergütung des Schabens.

Der Ersatz muß, in der Regel, zum neuen Baue verwens det werden. Es wird daher eine, aus zwei Taxatoren und ben beiden Revisoren bestehende, Aufsichtsbehörde bestellt, welche eine besondere Vergütung erhält.

Bei Totalschaden geschieht die Auszahlung in 3 Terminen, der erste bei Anfang des Baues, gegenBürgschaft, der zweite nach Wollendung des halben Baues, auf Bericht der Aufsichtsbehörde und der dritte nach völlig vollendetem Baue, gleichfalls auf Bericht.

Aereste auf die Entschädigung sinden nur Statt, wenn das Eigenthum des Erbes zweiselhaft oder im Rechtsstreit bes fangen ist.

#### 7. Geschäftsgang ber Deputation.

Die Deputation versammelt sich so oft der alteste Feuerscassenherr sie beruft; unter seinem Vorsitze und nach seinem Vortrage, weshalb alle Antrage vorher an ihn gebracht werden mussen. Ein Bürger protocollirt.

Der Schreiber besorgt alle Werktage von 11 bis 2 Uhr auf dem Stadthause die Einzeichnung, Umschreibung, Erhördung und Heruntersetzung, die Expeditionen unter Beglaubisgung des altesten Feuercassenherrn und die Führung der Bücher.

Wer gegen die Feuercassenordnung gefehlt hat, wird personlich vor die Deputation geladen und über ihn nach Stime menmehrheit entschieden, wogegen aber jedes verfassungsmäßige Rechtsmittel zusteht.

#### b. Bei Mobilien.

Den an Mobilien entstehenden Feuerschaden versichert der Staat nicht und gehoren daher die bestehenden Privatversiches rungsgesellschaften nicht zur eigentlichen Staatsverwaltung.

# B. Borstadt St. Georg und Stadtdeich.

Hür die Vorstadt St. Georg und ben Stadtbeich (das sogenannte Neuewerk) gilt noch die Feuerordnung vom Jahre 1743 (in der Sammlung der Feuerveranstaltungen und Ordnungen pag. 262) sofern sie nicht durch neuere Vershältnisse abgeändert ist. Außerdem ist aber am 8. September 1823 eine neue Feuercassenordnung vom Senate consirmit (And. VIII. p. 143) die sich indeß ebenfalls nur auf die Immobilien bezieht.

I. Wegen Verhütung von Feuersgefahr bestehen im Allgemeinen die Gesetze, welche oben sur die Stadt angesgeben. Besonders aber sollen nach der neuen Feuercassenordsnung keine mit Stroh gedeckte Häuser im Bezirke der Vorsstadt geduldet werden.

II. Die Fürsorge für die Löschanstalten steht auch hier zur Competenz einer besondern Feuercassen = Deputa = tion. 1) Diese besteht unter Aussicht des ältesten Landherrn zu hammund horn, aus vier Vorstehern und vier Brand = schauern. Wer im Bezirke ein eigenes haus hat muß die auf ihn getroffene Wahl annehmen. Die Vorsteher, welche vorher Brandschauer gewesen seyn mussen, bleiben vier Jahre, die Brandschauer acht Jahre im Amte, nach Ablauf von zwei Jahren kann man wieder zum Brandschauer, aber nicht zum Vorsteher gewählt werden. Die Wahlen geschehen von der Desputation selbst, mit Vorbehalt der Bestätigung durch den Landsberrn. Der älteste Vorsteher ist Cassensührer.

2) Die Deputation wählt nach Stimmenmehrheit und unster Confirmation des Landherrn einen Sprüßenmeister, mit dem sie, unter Vorbehalt dreimonatlicher Kündigung, einen Contract schließt und dem sie eine besondere Instruction ertheilt.

Im Bezirke sind 4 Sprüßen und 4 Zubringer, nämlich auf dem Stadtbeiche, bei dem Spadenteiche, bei dem Schweisneteiche und am Walle zwischen Nr. 1. und Nr. 4. Eine Schiffssprüße liegt am Stadtdeiche. Sie werden wie die Stadtssprüßen bedient, indeß werden die Sprüßenkeute nicht beeidigt, sondern geben den sie annehmenden Vorstehern einen Handsschlag.

3) In jedem Erbe soll wenigstens ein lederner Eimer und eine Lauterne vorhanden seyn, in gröfferen Erben, die mit 2000 & Cour. oder mehr versichert sind, sollen befindlich seyn: drei lederne Eimer, eine Handsprüße, eine Lanterne, eine Art und ein Feuerstülper, auch, den Umständen nach, haarene Deschen. Die Branteweinbrenner (deren sehr viele in der Pors

stadt wohnen) sollen wenigstens funf bis sechs lederne Eimer und zwanzig Ellen Decken nebst den übrigen genannten Gerästhen haben. Alle Jahre sollen die beiden jungsten Brandschauer nebst dem Feuercassenschreiber und dem Sandvogt Umsfrage halten und sich die Sachen zeigen lassen. Wer sie nicht in Ordnung, oder einen gefährlichen Schornstein hat, bezahlt Strafe, nach Verhältniß des Mangels.

4) Bei wirklich ausbrechendem Feuer wird von dem St. Georgs Thurme Sturm geläutet, bie Wachen schießen und die Nachtwächter rasseln und rufen.

Die Brandschauer sorgen für die schnelle Herbeischaffung der Sprüßen, die Vorsteher für das Herschaffen der Eimer, Decken, des Wassers u. s. w. Alle Fuhrleute, Mehlführer und Bleicher, die im Districte wohnen, müssen, bei 10 xC Strafe, sofort ihre Pferde anspannen und in Kufen u. dergl. Wasser ansahren. Wer Knechte hält, soll sie zur Hülfe schicken.

Die nächsten Stadtsprüßen rücken an das Thor und, wenn der Sprüßenmeister es nöthig findet, auf seine Ordre hinaus. Besetzt wird das Feuer durch die Bürgergarde.

# III. Och abenser sa &.

1. Pflicht zu versichern und Gegenstand ber Versicherung.

Hier gelten dieselben Grundsätze, wie in der Stadt, nur findet die höhere Versicherung nicht Statt; sondern es kann nur der Werth dessen versichert werden, was wirklich durch Brand beschädigt oder vernichtet werden kann.

## 2. Taxatian.

Dieser Werth wird von beeidigten Laxatoren geschätzt, ganz so wie in der Stadt, nur daß hier bei etwanigen Diffez renzen der Landherr die zweite Instanz bildet. Alle Berechs nungen geschehen hier in Courant.

# 3. Bula'g e. 2. Jum Erfațe.

Die ordentliche Zulage ist jährlich zwölf Schilling von hundert Mark, die außerordentliche Zulage wird nöthis genfalls von der Deputation bestimmt, verhältnismäßig verstheilt und vom Landherrn genehmigt und publicirt.

### b. Bur Unterhaltung der Anstalten

werden jahrlich vier Schilling von hundert Mark contribuirt. Gegen diese Zulage und einen jahrlichen Kammerzuschuß von Ct. # 1000 bestreitet die Feuercasse alle Lischanstalten ohne eis nige Ausnahme.

Die Zulagen werden allsährlich auf Michaelis bezahlt, nach geschehener Bekanntmachung durch den Jahrverwalter, dei Strafe der Pfändung. Man bezahlt entweder auf dem Comtoir der Feuercasse oder an den Läuser, der dann für sede Quittung 4 fe erhält.

## 4. Abminiftrationsgebühren.

- a. Un die Feuercasse:
- 1) für neu eingeschriebene ober erhöhete Erben 1 pro mille wie in der Stadt.
- 2) für die Ein = oder Umschreibung: wenn der versicherte Werth unter Et. \( \frac{4000}{4000} \). \( 1 \) Et. \( \frac{4}{8} \) \( \frac{8}{6} \) \( \frac{4}{6} \) \( \frac{4
- der Stadt ... 6 = s

#### 5. Taxation bes Schabens.

Alls Schaden wird angesehen, was an den versicherten Gebäuden durch Bligstrahl, wenn er auch nicht zundet, durch Brand, durch die Lisch = oder Rettungsanstalten oder durch das von der Behörde verfügte Niederreißen vernichtet oder beschäst digt wird, wenn nicht etwa der Eigenthümer selbst den Brand boshafterweise veranlaßt hat.

Wegen Taxation und Revision des Schadens, so wie hinsssichtlich der Bestimmung von totalen und partiellen Schaden gelten dieselben Grundsätze wie in der Stadt und eben so hinssichtlich der Vergütung des Schadens. Kriegsschaden ersetzt die Kasse nicht.

### C. Feuercasse, genannt die Berbesserte.

Für ben hamburger Berg, die Gegend vor dem Damm= thore, hamm und horn existirt eine Feuercasse, genannt bie Berbesserte, beren 1731 vom Senate bestätigte Artitel in der Sammlung der Feueranstalten Nr. VII. stehen und im Jahre 1817 neu zum Drucke befordert find. Die Caffe, welche von vier Aeltesten, vier Deputirten und zwei Abjuncten ver-· waltet wird, übernimmt die Versicherung der Erben bis zu drei Viertheilen des Werthes. Die jahrliche gewöhnliche Zulage von & per mille bes eingezeichneten Werthes wirb vierzehn Tagen nach Ostern an die Alten bezahlt. Außerdem wird eine kleine jahrliche Zulage von wenigen Schillingen zu ben Unkosten entrichtet. Bei Ginschreibung werben 3 per mille bezahlt, bei der Umschreibung auf den Namen eines andern Eigenthümers 1 20 an die Caffe, 1 # an die Alten und 8 % an den Schreiber. Diese Umschreibung muß binnen 6 Mona= ten geschehen, bei Strafe von 10 20, denn ein einmal eingeschriebenes Haus bleibt unwiderruflich in der Coffe. Jeder Eigenthümer soll zwei lederne Eimer, einen Feuerstülper, eine Handsprüge und eine Lanterne haben, die Alten schauen jährzlich danach und fordern 8 ft für jedes fehlende Stück ein. — Bei entstandenem Feuer werden die Sprügen im Landgebieteselbst und die nächsten Stadtsprügen herbeigeholt. — Ersetzt wird der Schaben nach geschehener Taxation aus dem Vorzrathe in der Casse und nöthigenfalls durch eine außerordentzliche Zulage.

# D. In Bergeborf.

Bergeborf hat eine eigene Feuer=Ordnung und Feuercas=

sen=Ordnung, beide vom Juli 1822 (And. VII; p. 358.)

Die Feuerordnung, von welcher jeder Gingeseffene ein er= haltenes Exemplar bei 1 20 Strafe aufbewahren muß, ents halt besondere, für das Städtchen geeignete Vorschriften zur Berhütung von Feuersgefahr. Der Rath bildet mit den Feuer= ältesten und Feuergeschwornen das sogenannte Feuercolle= gium. Die vier Feueraltesten haben alle Oftern und Mis chaelis Hausvisitationen anzustellen und beständige Aufsicht auf die Sprügen und Loschgerathschaften zu führen, welche überdies jährlich besichtigt und probirt werden sollen. Bei entstan= benem Feuer soll sogleich Hulfe gerufen werden, bie Trommeln werden durch Soldaten und Sprügenleute gerührt, die Sturmglocke gezogen, die Wächter blasen und rufen. Die Feueralte= sten sorgen für die Herbeiführung der im Städtchen befindli= chen 6 Sprugen, die Feuergeschwornen für die Berbeischaffung von Haken, Leitern, Eimern u. f. w, und Waffer. verwalter und Rath treffen die nothigen Verfügungen bei dem Feuer, das durch Soldaten = und Burgerwachen besetzt wird Commando des Stadtfahndrichs. Jeder Einwohner muß bei 2 20 Strafe Licht vor ein Fenster stellen. In den nachsten Tagen nach dem Brande untersuchen Amtsver= walter, Burgermeister und Rath, mit Zuziehung der Feuers ältesten und Geschwornen, ob die zum Löschen Bestellten ihre Pflicht gethan und verfügen Belohnungen und Bestrafungen.

Nach der Feuercassenordnung mussen alle zur städtischen Gemeinde gehörige Gebäude bei der Feuercasse zum vollen verbrennlichen Werthe eingezeichnet werden, nach einer gehori= gen Taxation, welche alle 5 Jahre erneuert wird. Von diesem verbrennlichen Werthe bezahlt jeder Hausbesitzer alle Offern ein achtel pCt. zur Unterhaltung der Loschanstalten; der etwas nige Ueberschuß in der Casse wird für künftige ausserordentliche Ausgaben aufbewahrt. Jedem Hausbesitzer feht es frei, feine Gebaude bei der Feuercasse bis zu drei Viertel des taxirten Werthes zu versichern, oder bei auswärtigen Brandcaffen oder Die Summe ber Versicherungen barf aber, auch gar nicht. bei Strafe der Nichtigkeit, nie den Werth der Taxation über= steigen. Ein Interessent der Feuercasse darf nur nach ber fünfjährigen Taxation austreten. Wer ein Haus übernommen oder neu gebauet hat, muß es binnen 6 Monaten bei der Feuercasse auf seinen Namen schreiben lassen und die Gebühr von 1 # 8 f bezahlen. Die Interessenten bezahlen keine jahr= liche Pramie, sondern der jedesmalige Feuerschaden wird auf die sammtlichen Theilnehmer nach Verhaltniß der wirklich ver= sicherten Summe vertheilt und binnen 14 Tagen bezahlt, doch kann dieser Beitrag nicht 5 pCt. übersteigen. Ein totaler Schaden wird binnen 4 Wochen ohne Abzug, aber gegen Caution vergütet, daß das Geld wirklich zum neuen Baue verwen= det werde, der Ertrag der Trummer kommt der Casse zu Gute. Partielle Schaden werden taxirt. Cur= und Begrabniffosten der bei der Lbschung Beschädigten und ein Geschenk für die nachgelassenen Frau und Kinder werden aus der Casse bezahlt. Der Rath führt die Rechnung der Feuercasse.

In den Vierlanden ist eine allgemeine Feuergilde vors

#### E. Zeuercassenordnung in Billmarbet.

Für Billwärder existirt eine Feuercassenordnung von 1774 (Anderson, erste Samml. I. p. 13.) welche von dem Landvogt, Höftleuten und Landesdeputirten entworfen und vom • Senate confirmirt ist.

Neben zweckmäßigen Bestimmungen zur Berhütung von Feuersgefahr, mittelst richtiger Anlegung und Reinigung der Feuerstellen und gehöriger Vorsicht mit Feuer und Licht, entshält diese Ordnung auch Vorschriften wegen Bereithaltung der nothigen Geräthschaften: Aexte, Leitern, Eimer, Leuchte, Stülper und Feuerhafen, welche bei der Deichschauung vorgezeigt werden mussen.

Es findet eine vierfache Taxe Statt, Ct. # 4000, 3000, 2000 und 1500. Jeder Eigenthümer kann sein Gebäude zu einer dieser Summen versichern lassen, sobald der Werth soviel besträgt. Mühlen aber, Braus und Branntweinbrennerhäuser werden nicht aufgenommen und Häuser, die keine 1500 # werth sind, werden an die Kathengilde gewiesen. Ein einmal eingeschriebenes Gebäude bleibt für immer in der Feuercasse, wenn es nicht etwa abgebrochen wird, oder abbrennt und nicht wieder gebauet werden soll, dann erhält der Eigenthümer aber auch keinen Ersas.

Eine Zulage findet nur dann Statt, wenn ein Brandscha= den zu ersetzen ist, dann wird der Beitrag auf alle Interessen= ten verhältnißmäßig vertheilt durch die Landesdeputirten, den billwärder Landvogt und die Höftleute und vom Landherrn ge= nehmigt. Der Landvogt hält bei dem Landherrn binnen acht Tagen nach dem Brande darum an, daß der obrigkeitliche Be= sehl zur Zahlung der Zulage von den Kanzeln verlesen werde. Die Beiträge werden in Billwärder durch die Höftleute, in Reetbroof durch den Landvogt, im Ausschlage durch den Bogt eingefordert, unter welche 15 20 verhältnißmäßig per= theilt werden. Wer seinen Beitrag nicht binnen drei Wochen zahlt, wird eitirt und wenn er keine liquide Einreden hat, sofort-vom Landheren verurtheilt und die Pfändung erkannt. Die Einrede, der Schuldige habe Gegenforderung an den Abgebrannten, ist unzulässig, auch findet kein Arrest auf die Gelder Statt.

Fünf Wochen nach dem Brande wird die versicherte Summe ausgezahlt, falls der Abgebrannte Caution leisten kann, daß er das abgebrannte Gebäude fördersamst wieder aufbauen wolle. Kann er diese Caution nicht leisten, so wird das Geld in drei Terminen ausgezahlt, bei Ansang des Baues, wenn das Ges bäude unter Dach gebracht und endlich wenn es vollendet ist.

Rriegsschaden ersetzt die Casse nicht. — Der größere Werth der Gebäude darf auch in anderen, der hamburgischen Gerichts-barkeit unterworfenen, Gilden versichert werden, aber diese Verssicherung darf nicht über drei Viertel des Werthes hinausgehen und vergütet die billwärder Feuercasse dann nur das, was dem Abgebrannten nicht ersetzt ist, soweit die versicherte Summe reicht.

### F. Zeuerordnung in Ochsenwärder.

Für das Kirchspiel Och senwärde'r gilt eine, 1775 cons firmirte, Feuerordnung. (And. erfte Samml. I. p. 40.)

In jedem der acht Quartiere sollen zwei Fetterschauer senn, welches Amt alle Jahr haus bei haus umgeht. Diese sollen wenigstens zweimal im Jahre nachsehen, ob in jedem hause die nothigen Geräthschaften (Leuchte, Feuereimer und Feuerhaken, so wie Feuerstülper) vorhanden und ob Nachlässigsteiten im Baue oder Verwahren des Feuers begangen, und können sie die Saumigen das erste Mal mit 8 ß, das zweite Mal mit 4 ftrasen, das dritte-Mal mussen sie dieselben zur Bestrasung dem Landherrn anzeigen.

Bei entstandenem Feuer muß Jeder zur Hulfe und Retz tung herheieilen, nach geldschtem Brande halten die Feuer= schauer Mannzahl und wer dann fehlt und keinen Stellvertre= ter geschickt hat, bezahlt 12 ft zum Besten der Anwesenden. Mitglieber der Feuercasse sind die Hösener und Käthner des Kirchspiels. Jedes Gebäude kann dis zur Summe von 6000 & Cour. auf drei Viertel vom wahren Werthe versichert werden, worüber der Eigenthümer sich mit Vogt und Höft= leuten zu vergleichen hat. Diese cassiren auch binnen vier Wo= chen nach dem Brande die Beiträge ein und überliesern sie dem Landherrn, der die Entschädigung, gegen Caution für die Wiedererbauung, sogleich auszahlt, sonst aber in drei Termisnen, wie in Villwärder. Ein partieller Schaden wird auf Be= sehl des Landherrn von Zimmerleuten und Maurern taxirt.

# II. Sicherung gegen Wafferfluthen.

Das Deichwesen, als das eigentliche Sicherungsmittel gegen die Elbfluthen, ift schon oben pag. 200 erdrtert. konnen also nur noch die Signale bemerkt werden, welche, nach einer Verordnung vom 24. Januar 1827, dabin bestimmt sind, daß sammtliche Wachposten der niedrigen Gegenden der Stadt Befehl haben, die Einwohner auf die Gefahr aufmerksam zu machen, sobald das Wasser an den Fluthmessern auf 11 Fuß gestiegen ift und zwar haben besonders die Rachtwachter, wenn sie schon ihre Posten bezogen haben, durch Anschla= gen mit den Lanzen und durch Rufen von hohem Waffer die Einwohner zu wecken. Sobald das Wasser auf 12 Fuß ge= stiegen, werden auf den Bastionen Johannes (bei Johannisboll= werk) und Gerhardus (zwischen Sandthor und Brookthor) brei Kanonenschuffe in Zeit von einer Minute abgefeuert; steigt bas Wasser auf 13 Fuß; so erfolgen wieder drei Schuffe und nach= her bei jedem Fuß ein Schuß.

# Behnte Abtheilung.

Sicherung bes Privateigenthums gegen Unrecht.

### I. Gegen Diebe u. f. m.

Außer den allgemeinen Sicherheitsanstalten gegen Diebe, durch Nachtwachen, \*) Patrouillen u. s. w. und den Criminals gesetzen gegen Diebstahl, gehört hieher besonders Folgendes:

- 1. Bekanntmachung der Polizeibehörde, (And. IV. 8.) daß die Anzeige und Ueberlieferung von Hauseinschleichern und Dieben durchaus keine Kosten machen. Es wird daher Jester aufgefordert, solche Berbrecher festzuhalten und auszu-liefern.
- 2. Warnung gegen diebische Hauseinschleicher und Bestrüger. (And. IV. 9.) Es sind Beispiele vorhanden, lautet die Warnung, daß Betrüger die in Stadtdiensten zu stehen vorsgeben, glauben machen wollen, als ob sie irgend einen Nachstheil verhindert, Diebe verscheucht haben u. s. w. und dafür um ein Trinkgeld nachsuchen; Andere geben sich für Baumeister der Stadt aus und versprechen für eine kleine Summe die zu erwartenden Baubesehle abzuwenden; Andere verlangen für Bekannte Zusendungen von Sachen oder Geld; noch Ans dere bringen große Briese und verlangen dafür bedeutendes Postgeld. \*\*).

è

1

<sup>\*)</sup> Anmerk. Die Nachtwächter sind für die in ihrem Districte vors genommenen Einbrüche verautwortlich. (And. VII. 59.)

<sup>\*\*\*)</sup> Anmerk. Der Herausgeber warnt besonders die jüngeren Gelehrsten, nur diejenigen als Universitätsbekannte aufzunehmen, zu untersstützen und zu empsehlen, die sie wirklich auf der Universität gekannt haben. Es streichen in Hamburg Menschen umber, die mit der inssolentesten Frechheit sich Jahr aus, Jahr ein für rückkehrende Studenten ausgeben und lateinisch und deutsch um Reisegeld bitten und sich höchlich wundern, wenn man sie nicht kennt. Es ist dringend zu wünschen, daß dergleichen Gesindel so bald wie möglich arretirt und unschädlich gemacht werde.

- 3. Besondere Mandate sind erlaffen:
- a) gegen die Schiffsbiebstähle (And. erste Samml. V. 187.) Nach dem Baumschlusse darf Niemand aufferhalb des Baumes Maaren ans Land bringen, bei Strafe des Arre= stes und der Confiscation; das Rupern und Hammern auf ben Schiffen nach Baumschluß ist bei Zuchthausstrafe verboten. Allen Schiffsleuten und Knechten ist bas Sausiren mit Rauf= mannswaaren unterfagt und Niemand darf von ihnen Waaren kaufen, tauschen oder zur Bewahrung annehmen, ohne schrift= liche Einwilligung des Schout, bei Bermeidung ber Confisca= tion und fernerer Strafe. Wer einen Schiffsdieb, Hehler oder Gehülfen angiebt, foll eine Belohnung von wenigstens 10 200, unter Verschweigung seines Namens, erhalten. Die Verord= nung für Schiffer und Schiffsvolk vom 27. Marg 1786 (Und. ' erste Samml. II. 117.) und ein, hierauf Bezug nehmendes Publicandum vom April 1824 (And. VIII. 215) verfügen, baß die Leichterschiffer und Everführer für ihre Leute verantwortlich senn sollen, daß jeder Diebstahl an Waaren oder Schiffsges rathschaften im Schiffe, Ever ober sonst, mit Staupenschlag, Brandmark und Spinnhausstrafe, der Diebstahl aber mit Erbrechung der Schiffeluken mit dem Galgen und überhaupt der Schiffsdiebstahl scharfer als der gemeine Diebstahl bestraft wer= Um diese schwere Strafe sich zuzuziehen, genügt jede Entwendung zum Berzehren, Bertrinken ober Berkaufen, also auch der Mundraub. Fremde Leute sollen in die Ever, Schuten u. s. w. nicht angerufen ober aufgenommen werden; die Jöllenführer, welche Getranke verkaufen, sollen nicht damit herumfahren und feilbieten, bei Strafe der Confiscation.
  - b. Um den Holzdiebstahl auf den Holzhäfen zu vershindern, soll'sich Niemand nach Sonnenuntergang mit Kähnen an dieser Elbseite sehen lassen, unter dem Vorwande sischen zu wollen, bei Arreststräfe (Mandate II. 705).
  - c. Wegen der Beschädigungen der Garten und Anpflanzungen durch Aushauen junger Tannenbaume, die als

Weihnachtsbaume verkauft werden, wird Jeder, welcher dergleischen ins Thor bringt und nicht eine Bescheinigung vom Vogte voer seiner Behorde vorzeigt, die Baume senn rechtmäßiges Eigenthum, arretirt und nach dem Stadthause gebracht. (And. V. 356. VI. 390.)

- d. Den Brinksißern und Insten der Walddorfer ist die Verfertigung und der Verkauf von Bundholz bei 10 20 Strafe verboten, weil vielfältiger Unfug dabei getrieben worden. (And. V. 332.)
- Das Stehlen des Bleies und Kupfers, welches zu den Dachrinnen und besonders zu den Bligableitern dient, ist bei Vermeidung des siscalischen Processes und schärsster Leibesstrase verboten. Niemand soll dergleichen kaufen, sondern den Verzkäufer anhalten und der Polizeibehörde anzeigen. Auf die Anzgabe des Thäters ist eine Belohnung gesetzt. (And. erste Samml. II. 291).
- f. Trodler und Juden sollen keine Bibeln, Catechis= men und Schulbücher von Kindern kaufen, bei scharfer Strafe und Wegnahme der Bücher. (And. V. 180 VI. 354.)
- g. Mobilien und sonstige Guter, welche in der Nacht, des Sommers nach 11 Uhr, des Winters nach 10 Uhr, über die Gasse oder in den Fleeten gefahren, geschoben oder getragen werden, sollen pon den Nachtwächtern angehalten werden. Findet sich die Angabe der Träger richtig; so läßt der wacht= habende Oberofficier die Sachen ohne Entgelt sogleich frei und rapportirt, sonst aber sind die Personen und Sachen die zur Berfügung des Polizeiherrn in Arrest zu behalten. (Anderson VIII. 3.)

Gegen den Nachbruck existirt kein positives Gesetz in Hamburg.

### II. Gegen Bettler und Collectanten.

1. Durch die Armenordnung (And. erste Samml. III. 196.) ist das Almosengeben an Bettler oder andere Arme auf der

Gaffe, vor der Pausthur, aus dem Tenfter, auf einer Promes nabe ober Landstraße, bei 5 20 Strafe verboten. Bur Fests haltung der Bettler ift jeder Einwohner befugt, besonders aber ist den Armenpolizeiofficianten die Arretirung zur Pflicht gemacht; wer sich ihnen bei Ergreifung und Transportirung ei= nes Bettlers wiedersett, soll sofort ohne Ansehen der Person arretirt und mit schwerer Strafe belegt werden. (And. VII. 265.) Die Wachen haben den Officianten auch unaufgefordert thatigen Beiftand zu leiften. Fremde Bettler und Collectans ten werben, wenn sie jum erften Male ertappt werben, auf acht Tage bei Waffer und Brod in eine finstere Roje ins Zucht= haus gesetzt, zum zweitenmale auf 14 Tage, abwechselnd bei - Wasser und Brod, mit einem Block am Beine, zum dritten Male auf drei Wochen, die letten acht Tage bei Wasser und Brod mit einem Blocke, bei dem vierten Male sollen sie ans Halseisen gestellt und außer langerer Zuchthausstrafe den Um= stånden nach noch mit anderen korperlichen und beschimpfenden Strafen belegt werden. Hiesige Bettler sollen sechs bis zwolf Monate ins Zuchthaus geschickt werden, falls die Polizeibehorde die Strafzeit nicht abfürzt. Rinder hiesiger Armen sollen, wenn sie betteln, körperlich scharf bestraft und ins Gefängniß gesetzt werden, auch werden die Eltern mit Buchthausstrafe belegt, falls sie die Kinder zum Betteln ausgeschickt haben. (Anders. III. 96.)

2. Alles Herumtragen von Collectenbuchern und Brandats testaten sur Fremde oder Hiesige ist ganzlich verboten und sols len dergleichen Collectanten wie gemeine Bettler behandelt wers den. (And, erste Samml, V. 1.) \*)

<sup>&</sup>quot;) Anmerk. Diese Verordnung ist um so weniger hart, als die Mildthätigkeit der Hamburger gegen wirklich Unglückliche aller Art weltbekannt ist und sich fast bei jedem großen Unglücke sogleich bekannte rechtliche Leute sinden, die sich öffentlich zur Annahme milder Gaben bereit erklären. Die oben gedachten Collectanten haben sehr oft Bogen bei sich, auf denen allerlei Uns

3) Alles unbefugte Sammeln an den Eden der Straßen u. s. w. zu Fastnacht oder anderen Zeiten ist ganzlich verboten, bei Geld: und Gefängnißstrase und Consiscation der Buchsen. (Anderson VII. 269.)

## III. Gegen Verfälschungen.

- 1. Sobald sich falsches Geld ober falsche Staatsschulds scheine im Umlaufe zeigen, werden die nothigen Warnungen, mit genauer Beschreibung der Konnzeichen, obrigkeitlich bekannt gemacht. Jeder ist berechtigt und verpflichtet, ihm angebotenes salsches Geld u. s. w. anzuhalten und durch Festinageln uns schädlich zu machen. Leute, welche geflissentlich falsches Geld in Umlauf segen, mussen angehalten und der Polizei ausgezliefert werden.
- 2. Das Beschneiden des Geldes sowol, wie das Kippen und Wippen (d. h. das Aussuchen und Einschmelzen der besseren Stücke) ist bei strenger Strafe und Consiscation verboten. (Stadtbuch IV. 4. Mandat vom 27sten April 1757. IV. 2082.)
- 3. Das hamburgische Fußmaaß und die große ober brabanter Elle sind, von Eisen verfertigt, auf der Rath= hausdiele befestigt und steht es Jedem frei, darnach sein eige= nes Maaß zu berichtigen. (And. V. 18.) Wer überführt wird, sich einer unrichtigen Elle bedient zu haben, verfällt in strenge polizeiliche Strafe.

terschriften stehen, die sich, dei näherer Nachsuchung, gewöhnlich als falsch ergeben. So wie es nun auf der einen Seite höchst uns vorsichtig und unerlaubt ist, durch seinen Namen die Mitbürger in eine unangenehme und verbobene Contribution zu setzen; so ist es auf der andern Seite Jedem zu rathen, den Collectanten den Bogen wenigstens abzunehmen und sie wo möglich der Wache zu über, liefern. Sine polizeisiche Bekanntmachung von 1823 fordert dazu dringend auf. (And. VIII. 47.)

- 4. Sewichte justirt auf Erfordern der Münzmeister und bezeichnet sie dann mit dem hamburger Wappen und der Jahrszahl. (Mand. III. 1611.)
- 5. Wegen der beeidigten Messer, als Korn= und Salz= messer, Kohlenmesser, Kalkmesser, Roper u. s. w. siehe unten bei dem Handel.
- 6. Die Marktvögte haben die besondere Pflicht auf richtiges Maaß und Sewicht bei dem Verkaufe der Lebensmitztel, so wie darauf zu sehen, daß keine verdorbene und schlechte Waare zu Markte gebracht werde. (Mand. VI. 272.)
- 8. Die verschiedenen Arten Salz sollen nicht mit eins ander vermischt werden, bei Strafe ber Confiscation und ernstslicher Ahndung. (And. erste Samml. I. 271.)
- 8. Die Polizeiofficianten haben darauf zu achten, daß die Milch in Gefäßen mit festliegenden Deckeln zum Verkauf umhergetragen und nicht verfälscht werden. (And. V. 292.)

## IV. Gegen Lotto und bergleichen.

In Hamburg und beffen Gebiete sind nur die beiden ham= burgischen Classenlotterien zulässig, deren bei der Finanzverwal= tung Erwähnung geschehen wird und außerdem diejenigen fremden Classenlotterien, deren Collecte von der Polizeis behorde besonders erlaubt ist. Dagegen sind durch Rath = und Bürgerschluß vom 5. October 1786 alle und jede Zahlenlot= terien strenge verboten und gilt in bieser Dinsicht besonders 4) ein Mandat vom 25sten Juli 1814. (And. I. 174.) In eine Strafe von 50 20 ober zweimonatlichem Gefängniß ver= fällt Beder, der in irgend eine Zahlenlotterie eingesetzt oder dazu colligirt hat, oder durch Drucken, Schreiben, Berlegen, Hausiren ober Austheilen von Billetten, Planen, Ziehungslisten, Lottokalendern, Avertissements oder bergl. baran Theil genom= men, ein Local zu Lottocollecten hergiebt oder vermiethet oder selbst Glückerader halt und Wetten auf Zahlenlotterien anstellt. Die Strafe wird bei ferneren Fallen verdoppelt und wenn sie

auf 400 2 gestiegen, wird jeder fernere Fall mit funsiahris gem Gefängniß bei schwerer Arbeit bestraft. Rlagen in Lottos sachen werden gar nicht angenommen. Keiner, von dem es bekannt ist, daß er in Zahlensotterien gespielt oder dazu collisgirt habe, soll Makler werden oder zu anderen Diensten zugezlassen werden; die des kottospiels überführten Stadtbeamten oder Stadtarbeiter sollen suspendirt oder cassirt, eingezeichnete Arme in diesem Falle mit dem Zuchthause bestraft werden; alle Herrschaften haben das Recht, ihre in Zahlensotterien spiezlenden Bediente außer der Zelt und ohne Kündigung fortzusschieden, der Lohn des letzten halben Jahres verfällt an idie Armenanstalt; Falliten, benen es bewiesen wird, daß sie in Zahlensotterien gespielt, sollen als boshafte Falliten angesehen und bestraft werden.

- 2) Mandate vom 9. November 1814 (And. I. 292.) und vom 1. December 1819 (And. VI, 133.) verbieten das Colstectiren für auswärtige nicht abmittirte Classenlotterien, bei Strafe von 100 xC, das Collectiren admittirter Lotterien ohne besondere Concession bei 50 xC, das Debitiren von sogenannsten Hauerloosen und alles Hausiren und Ausbieten der Loose auch von admittirten Lotterien.
- 3) Mandate vom 10. Novbr. 1814 (And. I. 295.) und vom 1. Dechr. 1819 (And. VI. 135.) verbieten das ungeforzberte Zusenden von Loosen und Copien der hamburgischen und fremden Lotterlen, so wie jede Zudringlichkeit zum Absaße solcher Loose bei 15 20 Strafe für hiesige Lotterien, 25 20 für auswärtige abmittirte, 50 20 für verbotene und Conssiscation der Loose.
- 4) Alle Ausspielungen von Gegenständen in hiesigen oder fremden Lotterien sind bei 50 20 Strafe für jedes Loos verboten. (And. VI. 136.)
- 5) Alle Hasardspiele sind ganzlich und bei strenger Strafe verboten, namentlich auch das sogenannte Silentium= spiel. (And. erste Samml. II. 27. 32. 35. III. 107. IV. 115.

neue Samml. I. 98. V. 48. VII. 94.) Fremde Spieler von Profession sollen aus dem Gebiete verwiesen, auf Spielschulz den keine Klage angenommen werden. (Spielmandat. Mand. IV. 2157.)

## V. Gegen Auffäuferei.

Durch ein Mandat von 1721 (Mand. II. 990.) ist das Aufkaufen, die sogenannte Borbblerei, dei schwerer Strase verboten. Niemand soll Holz, Kohlen und Torf oder Eswaarren in oder vor der Stadt aufkausen, um es wieder zu vershandeln. Die Hoker und ihre Leute sollen vor 10 Uhr gar nichts auf den Markten kaufen oder in der Stadt seil bieten. Die Marktodzte sollen die Contravenienten sosort arretiren. Wider das Auskausen der Fische ist eine Polizeiversügung vom 1. April 1819 erlassen, (Und. VI. 27.) wodurch der Markts vogt beauftragt wird, nottigensalls mit Zuziehung von Polizeis officianten dasür zu sorgen, daß, bei der Ankunst der Ever und Wagen mit Fischen, der Bürger und Einwohner nicht am Einkause verhindert, und nachher seder Fischhändler zum Anskause zugelassen und nicht durch Einzelne verdrängt werde.

## VI. Gegen Bucher.

### a. Gesetze gegen Bucher.

Jeder offenbare und versteckte Wucher ist schon durch das gemeine deutsche Recht strenge verboten. Die gesetlich erlaubzten Zinsen sind sechs vom hundert für ein Jahr und diese werzden auch immer als Berzugszinsen von den Gerichten zuerskannt. (Stadtbuch II. 1. 4.) Höhere Zinsen sind Wucher, außer in den bestimmt erlaubten Fällen, z. B. bei der Bodsmerei, wo der Darleiher zugleich das Capital oder einen Theil desselben in Gesahr setzt, bei Leihrenten, wo mit dem Tode des Rentennehmers das Capital an den Rentengeber verfallen ist, bei Capitalien auf schwindenden Fonds, wo mit den höhes

ren Zinsen zugleich bas Capital abgetragen wird. Zinsen von Zinsen zu nehmen ist ebenfalls Wucher.

- b. Zur Verhinderung des Wuchers dienen folgende Anstalten.
- 1. Der im Jahre 1651 errichtete dffentliche Lombard oder bas Leihhaus steht unter einer besonderen Lombard wei deputation, welche aus zwei Mitgliedern des Senates, zwei Oberalten und zwei Kammereiburgern besteht. Ein Loms bardverwalter und ein Lombardschreiber besorgen die innere Verwaltung.

Die noch geltende neue Leibhausordnung ist durch Rath = und Bürgerschluß vom 14. Dechr. 1775 beliebt. (And. erste Samml. I. p. 73.)

Jeden Werktag von 9 bis 12 Uhr Morgens und von 2 bis 5 Uhr Nachmittags konnen Sachen versetzt werden. Weniger als 3 # Courant kann nicht angeliehen werden und nicht mehr als 600 #, indeß auf Gold und Sither bis 3000 #. Der Berwalter schätzt ben Werth und leihet darauf, indeß auf feine eigene Gefahr, wegen etwanigen Berluftes. Jeber Borschuß wird auf 6 Monate geschlossen, nach Ablauf von 2 Monaten kann aber das Pfand eingeloset werden und wird dann nur verhaltnismäßige Zinse bezahlt. Drei Tage vor Ablauf kann das Pfand auf neue 6 Monat prolongirt werden, wenn nicht etwa der Verwalter Unsicherheit befürchtet. Die Depus tation muß aber erft'ihre Genehmigung ertheilen, wenn ein dem Verderben unterworfenes Pfand mehr als dreimal, oder ein unverderbliches mehr als sechsmal prolongirt werden soll. Alle halbe Jahre werden die verfallenen und nicht prolongirten Pfander, nach vorheriger offentlicher Bekanntmachung, öffentlich versteigert, der Ueberschuß wird 6 Monat lang für den Berpfander verwahrt und ihm, falls er sich binnen dieser Zeit mels det, ausbezahlt; nachher aber fällt der Ueberschuß an tie Kâmmerei.

Die Zinsen beträgen ein halb pCt. für jeden Monat, Pfänder von 24 # und darunter bezahlen 1 Pfennig per Moz nat für jeden Mark.

Gebühren des Berwalters und Schreibers sind:

a. bei ber Berpfandung erhalt Jeber von ihnen:

für ein Pfand von 3 bis 9 # 1 %

s '9 s 50 s 1 s

= 50 = 100 = 2

s über 100 = 8 = :

. b. bei Prolongationen:

für ein Pfand von 3 bis 6. 4. 1 %

6 = 150 = 3 =

= über 150 = 6

'c. bei Auctionen

für jeden Mark erhalt der Verwalter 2, der Schreiber 4 Pfennig;

- d. von den nicht eingeforderten und an die Rammerei fals lenden Ueberschüffen bekommt Jeder 1 f per Mark.
- 2. Privatiombarde richten sich nach den Berordnuns gen vom 8ten und 14. October 1789 (And. erste Samml. III. 85. 98.) deren 4ter und 7ter Artisel aber am 29. April 1790 abgeändert sind (daselbst 119.) S. noch die Bekanntmachung vom 2. Decbr. 1816. (And. III. 182.)

Wer vom Lombardhalten Profession machen, d. h. wer, ohne Benennung des Pfandsepers, Geld gegen Pfander auszleihen will, muß, bei Strafe des unentgeltlich herauszugebens den Pfandes, für jedes Jahr einen Erlaubnifschein dazu vom ältesten Weddeherrn auslösen, wofür zum Besten der Kams merei ein Mark und an den Weddeschreiber vier Schilling besahlt werden.

Es dürfen als Pfänder nicht angenommen werden: Wafsen und Montirungsstücke des Bürgermilitairs und der Garznison, gebrauchte Betten, Bettzeug und Leibwäsche, Handswerkszeug und Sachen, welche mit den Zeichen der Armens

ordnung und der Kirchen oder anderer Stiftungen bezeichnet sind. Dergleichen versetzte Sachen mussen unentgeltlich heraussgegeben werden. Von Unmundigen darf bei 15 x Schrafe gar kein Pfand angenommen werden. Wenn dem Pfandversleiher gestohlne Sachen vorkommen, so muß er sie, und wo möglich den Bringer, anhalten und durch die Wache u. s. w. an die Polizeibehorde bringen. Sestohlne Sachen enthält übrigens der legitimirte Eigenthümer unentgeltlich wieder.

Die Anleihe muß im baaren Gelde, nicht zum Theil in Anrechnung von Waaren und anderen Sachen geschehen. erlaubten Zinsen sind, wenn auf ein Pfand sechs Mark und darunter angeliehen wird: monatlich zwei Pfennige für jeden Mark; (12½ pCt. für bas Jahr) wenn zwischen sechs bis vier und zwanzig Mark angeliehen: monatlich ein Pfennig für ben Mark (64 pCt.), wenn über vier und zwanzig Mark ange= liehen: ein halb pCt. für den Monat. Diese Zinsen sollen erft bei der Einlösung des Pfandes entrichtet, nicht aber bei der Anleihe abgezogen werden. Ueber jedes Pfand muß dem Pfandsetzer ein unterschriebener, numerirter und datirter Schein ausgestellt werben, welcher die beutliche Beschreibung des Pfandes, die vorgeschoffene Summe, die Zeit ber versprochenen Einlösung und die Zinsen enthalt. Als Schreibgebühr barf der Pfandnehmer bei einem Pfande, worauf nur sechs Mark oder weniger angeliehen, gar nichts berechnen, für 6 bis 50 # einen Schilling, für 50 bis 100 # zwei Schilling, darüber acht Schilling. Bei der, auf dem Pfandscheine selbst zu noti= renden, Prolongation wird, wenn unter 6 # angelieben, gar nichts bezahlt, von 6 bis 150 # drei Schilling und höher sechs Schilling. Der Pfandleiher, welcher diese Worschriften übers tritt, soll das Pfand unentgeltlich zurüttgeben.

Ueber alle Pfänder sollen specificirte Bücher in deutscher Sprache geführt werden.

Trifft den Pfandnehmer Feuersbrunft, Einbruch ober ähnliches Unglück, so muß er dieß binnen 24 Stunden der

Polizeibehorde anzeigen und binnen 14 Angen ein Verzeichniß der verlornen und beschädigten Pfänder einreichen; sonst versliert er die Einrede des unvermeidlichen Zufalles.

Berliert ein Verpfänder seinen Pfandschein, so kann er dies dem Pfandinhaber anzeigen und darf dieser dann das Pfand. keinem Andern ausliefern. Meldet sich niemand binnen drei Monaten nach der Verfallzeit und

- a) es sind nicht über 200 # auf das Pfand vorgeschoffen, so muß der Pfandleiher dasselbe dem Verpfander zurückgeben, gegen Bezahlung des Capitals und der Zinsen und Ausstellung eines Mortificationsscheines, d. h. einer schriftlichen Erklärung des Verpfanders, daß weder er noch seine Erben dieses verlornen Pfandscheines wegen jemals Ansprüche an den Pfandleihet machen wollen, sondern bekennen, daß mit der Zurücklieferung des Pfandes die Gültigkeit des Pfandscheisnes erloschen (mortificirt) sey.
- b) Wenn über 200 # angeliehen; so kann der Pfandleiher verlangen, daß ihm genügende Bürgschaft für jeden Anspruch geleistet, oder daß ein förmliches Proclam erbeten werde und danach der Pfandschein von Gerichtswegen für mortificirt ersklärt werde.

Ist die Pfandzeit abgelaufen und der Pfandnehmer will nicht weiter prolongiren; so muß er

- a) bekannte Verpfander bei der Pratur, oder, wenn die Summe über 500 # Cour. ist, bei dem Niedergerichte citiren, wo er dann die Erlaubniß zum öffentlichen Verkaufe erhält;
- b) unbekannte Verpfänder kann er, zwei Jahre nach dem Ablaufe der Scheine, durch ein vom Niedergerichte zu erbitztendes Proclam auffordern. Werden die Pfänder dann nicht eingeldset, so darf er ste dffentlich durch den Auctionarius versauctioniren lassen. Zu dem Ueberschusse, nach Abzug des Capitals, der Zinsen und der Kosten, können sich die Eigenthüsmer noch binnen 6 Monaten melden, sonst fällt er, als herzrenloses Gut, an die Kämmerei.

Wenn der Pfandleiher ohne ausdrückliche schriftliche Erstaubniß des Eigenthämers oder ohne gerichtliche Autorisation das Pfand verkauft, oder wenn er es weiter versetzt, so soll zer den doppelten Werth bezahlen.

3. Die Creditcasse für die Erben und Grundstücke in der Stadt Hamburg und deren Gebiet ift von der Gesellschaft zur Beforderung ber nutilichen Runfte und Gewerbe gestiftet und die Verfassungsartikel berselben sind am 121 Marz 1783 vom Senate bestätigt. Sie besteht aus einem, burch die Beis trage sammtlicher Intereffenten zusammen gebrachten, Geldfonds, der dazu bestimmt ift, den Mitgliedern das zur Auszahlung der ihnen. losgekundigten Sppothekengelder nothige Geld vorzuschießen und die allmählige Tilgung eines Theils der Beschwerung zu bewirken. Die Intereffenten theilen sich in drei Classen, 1) in Erben = und Guterbesiger in Hamburg, dem privativen und gemeinschaftlichen Gebiete, welche sich durch ihre Beitrage und die Zinsen derselben einen Sparfonds bilden wols len, 2) bergleichen Grundbesitzer, welche sich burch ihre Beis trage das Recht erwerben wollen, daß ihnen die Creditcasse die Herbeischaffung derjenigen Capitallen garantirt, welche ihnen bis zu drei Wiertheilen des taxirten Werthes von den hppothe= Farischen Glaubigern aufgekundigt werden; 3). Interessenten, welche, ohne Grundeigenthumer zu seyn, sich einen Sparfonds bilden wollen. Die Interessenten aller brei Classen konnen immer wieder austreten und erhalten dann ihr Guthaben zurück.

Die Casse wird von sieben Directoren und zwei Assistenten (abgegangenen Directoren) verwaltet. Alle Jahr geht ein Distrector ab und die Interessenten wählen aus drei von der Distrection Borgeschlagenen, welche in der Stadt wohnen und in deren nexu stehen mussen, Die Direction wählt und salarirt einen Buchhalter.

Das Abministrationscomtoir ist jest auf dem Hopfenmarkt Rr. 76, wo man Sonnabends von 11 bis 12 Uhr das Nähere erfragen kann. \*) -

4. Die hamburgische Centralcasse, eine durch Actien errichtete Privatanstalt, giebt Vorschüsse auf Waaren, gegen Bergütung des laufenden Disconto und kpCt. Provision zu den Administrationskosten. Bei den Vorschüssen wird die nothige Discretion und Verschwiegenheit bevbachtet. Zugleich dient die Casse aber auch, um sich einen, mit 3 pCt. verzinsseten Sparfonds zu schaffen, den man jeden Augenblick wieder erheben oder durch Stehenlassen Prämien verdienen kann. Ein Bevollmächtigter führe die Administration.

# Eilfte Abtheilung.

Anstalten zur Unterbringung und Bermehrung bes Privatvermögens. \*)

A. Sppothetenwesen.

I. Begriff.

Eine Hypothek ist in dem (hier verstandenen) objectiven Sinne ein Grundstück oder ein demselben gleich geachteter

<sup>\*)</sup> Anmerk. Die Artikel der Casse und die sie betreffenden Nachrichsten stehen zusammen abgedruckt in von Berg's Handbuch des teutschen Polizeirechts. 5r Theil. Hannover 1806. p. 753.

<sup>\*\*)</sup> An merk. Hieher gehören allerdings auch in gewisser Hinsicht die eben erwähnten Eredit: und Centralcassen, so wie die Unterbringung des Vermögens durch Ankauf von Staatdschulbendoscumenten. Indeß mußten jene Anstalten in der vorigen Abstheilung, ihres theilweisen Zweckes wegen, mitgenommen werden und die öffentliche Schuld gehört wol richtiger zu der unten zu erörternden Finanzverwaltung. Die vortheilhafte Unterbringung des Geldes in Privatunternehmungen (Actien der Assecuranzcompagnieen, des Schauspielhauses, der Erholung u. s. w. konnte im gegenwärtigen Handbuche keinen Plat sinden.

Gegenstand welcher, zur Sicherheit für eine Forderung, ents weder ganz oder theilweise auf gehörige Weise verpfändet ist.

### II. Gegenstand.

Die Grundstücke sind entweder Erben (pag. 7) oder Plate.

Die den Grundstücken gleich geachteten. Gegenstände find:

- 1) Aemter. Hieher gehoren wol nur die Goldschmie des und Barbieramter.
  - 2) Die Schlachtergerechtigkeit, ber sogenannte Block.

### III. Form.

## 1. Sppothefenbucher.

Um eine Hypothek auf gehörige Weise zu constituiren, bes darf es der Einschreibung in die Hypothekenbucher. Diese sind:

- a. für Erben u. f. w.
- 1) für die Stadt und das Gebiet des hamburger Berges die Stadterbes und Rentebücher, welche von dem Prostonotar und dem altesten Secretair geführt werden. Das Büreau ist im Rathhause auf der sogenannten Schreiberei.\*)
- 2) für die Gebiete des St. Georg Hospitals, von Hamm und Horn \*\*) und von Bill= und Ochsenwarder: die Land= erbebücher, deren sedes Gebiet sein besonderes hat. Das

<sup>\*)</sup> Unmerk. Die Erbebild ex, libri hereditatum, enthalten eigentlich die Verzeichnisse der Eigenthümer und der Gerechtigkeiten oder Servituten der Erben, die Rentebücher (libri redituum) die Hypotheken. Alle sind in die Kirchspiele eingetheilt, der hamburger Berg gehört zu St. Michaelis. Bu bemerken ist, daß auch die Kämmerei die Hypotheken auf den Kaufbriesen der von ihr verkauften Plate protocollirt, welche im Stadt voter Landerbebuche nicht eingeschrieben sind.

<sup>\*\*)</sup> Der Schweineköben hat sein eigenes Buch.

Bureau ift im Rathhause auf der Landstube. 'Der Actuar bes Niedergerichtes, als Land=Actuar, führt diese Bücher.

- 3) Für das Gebiet des Hospitals zum heiligen Geist oder das Marien = Magdalenen = Klosters: das barmbe der Land = buch, welches der Oberaltensecretair in seinem Hause führt.
- 4) Für das Gebiet des Klosters St. Johannis: das Klosserbuch, welches der Klosteractuar in seinem, zum Kloster gehörigen, Hause halt.
- 5) Für die Walddorfer: das Protocoll des ältesten Waldherrn.
  - 6) Für das Amt Rigebüttel protocollirt der dortige Actuar.
- 7) Für das Amt Berggedorf: das Landbuch, welches der Amtschreiber halt.
- 8) Für das Städtchen Bergedorf führt der Bürgermeister das Hypothekenbuch.
- d. Bei dem Barbieramte protocollirt der alteste Altersmann im Hypothetenbuche der Erbbarbieramter, bei dem Amte der Goldschmiede der Protocollist im Beisenn der Alterleute, die Hypothesen der Schlachterbläcke der Amtspatron.

## 2. Sypothekarische Rechtsgeschäfte.

Die, bei biesen Hypothekenbuchern vorzunehmenden Ge= schäfte sind, der Natur der Sache nach folgende:

1) entweder es wird ein Erbe u. s. w. verpfändet, ohne dem Pfandgläubiger für diese Forderung bisher verpfändet ge= wesen zu seyn, es wird ein neuer Posten eingeschrie= ben. Dabei versteht es sich von selbst, daß den etwanigen früheren Gläubigern nichts von ihrem Nechte verloren wird, wie denn im Allgemeinen die früher eingeschriebenen Posten im= mer den Vorzug vor den späteren haben, so daß bei einem Verkause, der nicht soviel austrägt, als das Erbe hypothecirt (beschwert) ist, immer nur die Lesten und ganz verlieren, die Ersteren ihr volles Geld nebst etwa restirenden zweisährigen Zinsen erhalten.

- 2) ober es wird ein bereits eingeschriebener Poften auf einen andern Glaubiger übertragen (umgeschrieben), ber dann ganz in die Rechte des Uebertragenden tritt, mithin ben Stand des Borzuges (Prioritat) behalt, welchen sein Ce= dent besessen;
- 3), oder es wird die Hypothek getilgt. Dies tritt ent= weder ein, weil die Schuld, wofür die Hypothek haftete, wirklich bezahlt ift, oder weil der Posten bei einem Berkaufe verloren ist, mithin für den neuen Käufer das Erbe nicht höher beschwert senn kann, als er es gekauft hat;
- 4) oder es wird bei einem ganzen Erbe oder einem ein= zelnen Posten eine besondere Bedingung (Claufel) bingu= gefügt (beigelegt), ober wieder getilgt.
- 5) oder es wird endlich ein ganzes Erbe u. s. w. an einen andern Eigenthumer übertragen, umgeschrieben. Diefer Punkt gehört eigentlich nicht zum Hypothekenwesen, muß indeß, des Jusammenhanges wegen, nothwendig hier mit= genommen werben \*).

# 3. Geschäftsgang.

#### a. Berlassungen.

Um nun eines der eben beschriebenen Geschäfte vornehmen zu konnen (ausgenommen die Beilegung ober Tilgung von Clauseln) ist es vor allen Dingen nothwendig, die Berlas= sung zu besorgen. Diese Verlassung ist eine offentliche, ge-

Ein hochft nünliches Wert über bas Practifche bes Sppothekenwesens ist die vom verstorbenen Protonotar Dr. Anderson verfaßte Anleitung für diejenigen, welche sich - Grundflücke -

zuschreiben taffen wollen. Hamb. 1810. 8.

<sup>\*)</sup> Unmert. Alle diese Geschäfte fann freilich Jeber, ber überhaupt befugt ift, rechtsgültig für sich oder Undere zu handeln, selbst vornehmen, indes ist es nicht allein gewöhnlich, sondern auch sehr rathsam, sie einem sachverständigen hausmakler zu übertragen, welcher die vielerlei, jum Theil sehr nüplichen, immer aber geset lich nöthigen Formalitäten kennt.

richtliche Anzelge, daß der Eigner eines Erbes, Plates u. s.w. dasselbe an einen Andern überlassen wolle, oder auch daß der Eigenthümer von Hypothesen dieselben übertragen wolle, entsweder durch Umschreibung auf einen Andern, oder durch Tilzgung zu Gunsten des Pfandschuldners. In den meisten deutsschen Ländern ist eine solche gerichtliche Anzeige seit alten Zeisten gesetzlich vorgeschrieben, damit die Obrigseit wisse, wer eigentlich Eigenthämer der Grundstücke und also für die Bezzahlung der Steuern und sonstigen dinglichen Lasten verpflichztet sein. Auf gleiche Weise ist denn auch in Hamburg durch das Stadtrecht (art, 6, Tit. 1. und art, 6. Tit. 8. P. II.) die gerichtliche Verlassung ausdrücklich vorgeschrieben.\*)

Eine kurze Darstellung ber Procedur bei diesen Berlassuns gen wird am Besten ergeben, ob und welchen wirklichen Nugen sie gewähren.

A. Zeit und Ort ber Berlassungen. I. Für die Stadt sind sieben Freitage im Jahre festgesetzt, namlich :

- 1) nach Antonius, im Januar;
- 2) nach Latare, im Marz oder April;
- 3) nach Quasimodogeniti, im April oder Mai;
- 4) nach Maria Heimsuchung (Visitat, Mariae) im Juliz
  - 5) nach Maria Geburt (Nativit, Mariae) im Sept,
  - . 6) nach Franciseus im October;
    - 7) nach Andreas im December.

Diese Verlassungen werden des Mittags nach der Rathssitzung in der Rathsstube gehalten.

II. Für das gesammte Gebiet (mit Ausnahme des hams burger Berges, wie oben bemerkt) sind folgende Verlassungen alljährlich angeordnet:

<sup>\*)</sup> Anmerk. Für Sachkundige wird es kaum nöthig senn, auf die Dissertation des jetigen Herrn Bürgermeisters Amsinck, J. U. L. (de impugnatione resignationis ex jure hamb. Gott. 1774.) und die darin enthaltene reiche Literatur aufmerksam zu machen.

in Vill= und Ochsenwärder vor Oftern und Michaelis, auf der Schleuse zu Bullenhusen;

in Hamm und Horn gleich nach Oftern und Michaelis, in der Landvogtei;

im Hospital St. Georg eine Verlassung im Mai eber Juni in der Hofemeisterei;

im Hospital zum heil: Geist gleich nach Oftern und Mischaelis, auf dem Marien Magdalenen Kloster, und zwar alle diese auf einem Dingstage;

im Amte, Rigebuttel sind Leine Berlaffungen;

im Amte und Städtchen Bergeborf, Mittewochen in der vollen Woche nach Oftern und Michaelis.

Wer außer diesen Zeiten verlassen will, muß vom Lands berrn u. s. w. eine Rothverlassung erbitten. Die Kosten derselben sind für den Verlassenden beträchtlich, (60 bis 80 4) und hat er dasür das Recht, ein Grundstück und einen Posten zu verlassen. Ist aber einmal eine Nothverlassung angesetz; so kann sowol der, die Verlassung ursprünglich Bewirkende, als auch jeder Andere, für die zewähnliche Gebühr swiel verslassen, wie er will.

B. Subject. I. In der Stadt und zu St. Georg kann Jeder verlassen, für sich, für seine Mündel und Euranzdinnen und nahen Alutsverwandten, für die er auch im Gerichte auftreten dürfte. Indeß wird gewöhnlich den gericht zlichen Procuratoren oder dem Rathsschenken die Bessorgung der Verlassung übertragen.

II. Ungewiß ist es, ob man bei den Landverlassungen selbst aufrusen dürse, oder ob die Procuratoren hier gar ein ausschließliches Recht haben. (s. Anderson's Anleitung p. 12. Klefeker XI. p. 397.)

C. Botherige Anzeige. Der Procurator ober der Berlassende selbst muß auf der Schreiberei spätestens am Donnerstag Mittage vor der Verlassung aufgeben, welche Posten oder Erben er verlassen wolle. Der Stadtbuchschreiber

liefert von sammtlichen Anzeigen eine Liste an die Senats: Cancellei und auch die Procuratoren liefern dort ihre Listen ab. Diese werden dort dreisach protocollirt und die Protocolle in der Verlassung von dem Protonotax und den Setretaxien collationnirt. Bei den Land Berlassungen ist die Aufgabe dis zum Sonnabend vor der Verlassung auf der Landstude zu maschen, oder ist sie den Procuratoren am Lage vor der Verlassung einzuhändigen. Die Verlassungen zu St. Georg werden dem Hosemeister am Lage vor der Verlassung aufzegeben. Die im Sediete des heiligen Geistes am Lage: vorher dem Deconomen oder einem Procurator.

Bei den Anzeigen ist besonders sorgfättig zu bemerken, daß die Namen und Bezeichnungen genau übereinstimmen.

Der Kathsschenke diffnet die Thur und Jeder kann hineinsgeben. Ein Procurator lieset die Liste vor und dann rusen die Procuratoren und der Rathsschenke die ihnen ausgetrages nen Erben und Posten auf, der Bürgermeister wiederholt seden Reces und der Protonotar nebst den Secretarien lesen in den Protocollen nach. Sobald diese Aufrusungen beendigt, rust der Rathsschenke: "ist noch Jemand, der etwas aufrusen will, "der rede laut, langsam und deutlich, sonst treten alle ab!" Dann geschehen die Aufrusungen durch die dazu Berechtigten. (singuli.)

Die Formet der Verlassung ist ganz einfacht. N. N. versläßt ein Brauerbe, ein Wohnerbe, 10000 & u. s. w. Erben mussen in der Regel einzeln aufgerufen werden, Geldposten aber können, so viete man will, in einer Summe aufgerufen werden, ja man kann sogar Posten verlassen, die man gar nicht besitzt. Vorsicht ist es, mehr zu verlassen, als man gerade umschreiben will, um sich für den Nothfall die Disposition frei zu halten.

Die Aemter der Barbierer und Goldschmiede werden vers lassen, die Blocke der Schlachter nicht.

II. Die Land Berlassungen werben vor den compestenten Behörden unter Beobachtung der hergebrachten Solens nitäten gehalten.

E. Wirkung der Verlassung. Ohne Verlassung kann kein Erbe umgeschrieben, kein Posten ein=, um= oder weggeschrieben werden, wie oben bemerkt, und zwar muß diese Wirkung binnen bestimmter Zeit erfolgen, sonst verfallen die Verlassungen, nandich:

- 1) die Latare und Quasimodogeniti Berlassungen (die 2te und 3te) verfallen am Sonnabend nach der Maria Geburt= Verlassung (der 5ten).
- 2) die Verlaffung nach Maria Heimsuchung (die 4te) versfällt am Sonnabend nach der Andrea- Verlaffung, (der 7ten).
- 3) die Verlassungen nach Maria Geburt und Franciscus (die 5te und 6te) verfallen am Sonnabend nach der Lätare= Verlassung nächsten Jahres (der 2ten).
- 4) die Verlassungen nach Andreas und Antonius (die 7te und erste) verfallen am Sonnabend nach der vierten, Maria Heimsuchung.

Die Land = Verlassungen gelten ein ganzes Jahr, die Noth-Verlassungen immer bis zur nachsten ordentlichen Verlassung.

F. Nugen der Verlassungen? Der siscalische Nugen siel weg, sobald ordentliche Grund. oder Erbebücher errichtet wurden. Es blieb aber in Hamburg noch der Nugen über, daß man bey oder gleich nach den Verlassungen impugs niren konnte, d. h. diffentlichen Widerspruch gegen die Umsschreibung eines Erbes oder Postens einlegen. Ein solches Wersahren zog dann den Impugnationen sesetzlich abgesschaft, mithin haben die Verlassungen jest gar keinen Nugen für das Publieum und erbgesessen Bürgerschaft hat daher auch am 19. Februar 1818 officiell ihren Wunsch geäussert, die Verlassungen mögten abgeschaftt werden. Indeß sind die Procuratoren einmal darauf angewiesen, und die Gesetzgebung

wird daher erst auf eine angemessene Entschädigung dersselben, so lange ihre Stellen noch besetzt sind, bedacht seyn wollen. Der Nachtheil, den die Verlassungen haben, ist dagegen augenscheinlich, theils burch die Gebühren, welche man ohne allen reellen Nugen auswenden muß, um die Erlaubniß zu erhalten, nachher noch einmal Gebühren zu bezahlen, damit man über sein Vermögen disponiren könne, theils aber und besonders besteht der Nachtheil darin, daß diese Disposition an gewisse Zeiten gebunden wird, wodurch der Haussoder Geldeigenthümer sehr belästigt werden kann und auch die Secretaire zu gewissen Zeiten mit Arbeiten überhäuft werden.

e. Ueber das Spipothekwesen der Stadt hamburg und bessen nothige Berbesserung 1814. pag. 17.

b. Führung der Sypothekenbücher selbst und Extracte daraus.

#### A. Beschwerungen - Extracte.

Aus den sogenannten Consensbuchern wird jede Beranderung in-die Hauptbucher der Kirchspiele eingetragen, wo jeder Haus= eigenthamer sein Folium hat. Die Bacher werben sammtlich noch in lateinischer Sprache geführt, die Extracte daraus aber beutsch gegeben. Diese Extracte sind 1) Beschwerungen, b. h. ein eigentliches Schuld = und Pfandprotocoll, worin es heißt, N. N. sen dann und dann ein Erbe (mit der und der Gerechtigkeit) zugeschrieben, belegen in ber und ber Straße, zwischen den Erben von N. N. und N. N. Dann folgt die eigentliche Beschwerung, ein Verzeichniß aller in diesem Erbe hppothecirten Posten, nach ihrer Prioritat. Wenn diese Bes schwerungen Werth haben sollen; so muffen sie neu nachgefes hen und von dem Secretair unterschrieben und datirt fenn. Sind zwischen der Zeit der Ausfertigung der Beschwerung und dem Nachsehen Veränderungen eingetreten; so streicht der Stadtbuchschreiber das Weranderte weg und schreibt das nun Geltenbe an ben Rand.

2) Vorzugsweise sogenannte Extracte, d.h. Bezeichnung der einzelnen Posten.

Die Hypothekbücher der Stadt lauten in der Regel immer auf Speciesmark, wovon tausend 1 & 10 fk besser als Bancomark sind. Es giebt hin und wieder noch einige Posten alten Geldes. Von 1519 nämlich, wo der erste Reichsthas ler in Hamburg geschlagen wurde, bis 1618 war das Geld besser als jest, so daß es nach und nach von 24 fk auf 44 fk sank, dann war es sogar eine Zeitlang schlechter als jest, bis es endlich 1622 auf den jezigen Preis von 48 fk für einen Reichsthaler gesest wurde. Die Berechnung darüber sindet sich in Schlüters Tractat von den Erben, Theil V. pag. 810.

#### B. Bus und Umschreibung und Tilgung.

#### 1. Confens bes Beraußernben.

Soll ein Grundstuck oder ein Posten umgeschrieben wers den, so muß der Eigenthumer des Grundstuckes oder des Postens consentiren; soll ein Posten getilgt werden, so consentirt der Inhaber des Postens; bei einem neu einzuschreibenden Posten consentirt der Eigenthumer des Erbes. Hiebei ist sols gendes zu bemerken:

I. Jeder mündige Mann, der die freie Disposition über sein Vermögen hat, consentirt entweder selbst und zwar auf der Schreiberei am Montage, Mittewochen und Freitage von 11 dis 2 Uhr, oder am Sonnabend von 12 dis 2 Uhr, persons lich oder, wenn er durch Krankheit oder sonst verhindert wird auszugehen, kann er den Stadtbuchschreiber bitten lassen, in seinem Hause den Consens aufzunehmen, wosür die Gebühr 2 # beträgt, falls der Consentirende außer der Stadt 3 # 12 18.

Wer auf der Schreiberei nicht bekannt ist, muß, auf Ver= langen, zwei dort bekannte Bürger mitbringen, welche ihre Bürgerzettel vorzeigen und bezeugen, daß sie den Consentiren= ben von Person genau kennen und er wirklich berjenige sen, für ben er sich ansgiebt. Ober er kann auch

II. durch einen Bevollmächtigten consentiren, falls er zur Zeit des zu ertheilenden Consenses nicht hier senn könnte. Die Bevollmächtigung geschieht entweder im Berlassungsprotozelle, wobei dem das Grundstück oder der Posten genau bezeichnet werden, oder durch eine ordentliche Bollmacht:

- 1) entweder auf der hiesigen Senats = Cancellei ausge= stellt, oder
- 2) von der Obrigkeit des Ortes, wo der Vollmachtgeber sich aufhalt.

Beide Arten von Vollmachten muffen die ausbrückliche Befugniß enthalten, in die Um= und Zuschreibung von Im= mobilien, wie auch in die Umschreibung oder Tilgung belegter Gelder gehörigen Ortes zu consentiren. Soll etwa der Bevoll= mächtigte sich selbst das Grundstück oder den Posten zuschrei= ben dürfen; so muß dies ganz besonders erwähnt werden. Der Bevollmächtigte muß hiesiger Bürger seyn.

III. Unverheirathete Frauenzimmer über achtzehn Jahre und Wittwen consentiren auf der Schreiberei (oder ndethigenfalls in ihren Häusern vor dem Stadtbuchschreiber) in Gegenwart ihres Eurators. Der personliche Consens des Frauenzimmers ist aber erforderlich, der Eurator allein kann nicht consentiren. Falls das Frauenzimmer an einem Orte lebt, wo die Euratel für Frauen nicht Statt sindet; so muß der Wollmacht ein obrigseitliches Zeugniß beigefügt werden, daß Frauenzimmer, um rechtsgültig zu handeln, dort keines Eurators benöthigt sehn. Will ein Frauenzimmer ihrem Eusrator ein Erundstück oder einen Posten zuschreiben; so muß sie sinen andern Eurator zu dieser Handlung erbitten.

IV. Für die Shefrau consentirt der Ehemann, fasts er selbst nur dispositionssähig und nicht etwa von seiner Spefrau geschieden ist. Erforderlichenfalls muß der Shemann einen

Zeugen stellen, daß er wirklich jetzt ber Chemann ber Frau sen ober ben Copulationsschein vorzeigen.

V. Für Unmündige consentirt der Bater, oder, wenn dieser todt ist, der Großvater, als natürliche Vormünder.

VI. Für vaterlose Unmundige consentirt

- 1) die Mutter, wenn sie namlich Vormünderin ist, cum Curatore,
  - 2) ober die beiden Bormunder.

VII. Für Abwesende, Blodsinnige ober Bersschwender, welche unter Curatel stehen, consentirt der Curator.

Uebrigens kann nach ben Gesetzen kein Bormund oder Curator perpetuus ein Grundstück seines Mündels umschreis ben oder beschweren oder ein Grundstück ihm zuschreiben lassen, ohne besonderen Consens des Obergerichtes oder der landherrs lichen Behörde. Dieser Consens erfolgt auf eine gehörige Supplik nach untersuchter Sache durch ein Decret, welches dann auf der Schreiberei natürlich vorgezeigt werden muß. Posten können von Bormündern umgeschrieben werden, vom Curator perpetuus aber nur auf Decret des Obergerichtes, indem schon bei Zuschreibung des Postens an den Curanden die darauf bezügliche Clausel beigefügt wird.

VIII. Für Falliten consentiren sämmtliche Curatores bonorum und produciren dabei das Erkenntniß der Concurss behörde, welches den Verkauf erkennt.

IX. Ein hypothekarischer Gläubiger, der seines Schuldners Erbe dffentlich verkauft hat, consentirt allein, unter Vorzeigung des ihn zum Verkaufe befugenden Erskenntnisses.

Uebrigens versteht es sich von selbst, daß Jeder, der nicht im eigenen Namen, sondern in einer Eigenschaft als Curator, Vormund u. s. w. für einen Andern consentirt, diese seine Eigenschaft gehörig documentiren muß.

X. Erben.

- 1. Intestaterben, d. h. Erben, die ohne ein Testa= ment als nächste Anverwandte den Verstorbenen beerbt haben, aber auf der Schreiberei noch nicht als einzige Erben hinlang= lich bekannt sind, legitimiren sich
  - a) entweder durch das Zeugniß zweier bekannter Burger,
- b) oder durch ein vor den Pratoren abzulegendes formlisches Erbgezeugniß, eine eidliche Aussage Bekannter, daß sie aus eigener Ueberzeugung wissen, nur die und die sepen Erben des Verstorbenen;
- e) falls ein Proclam erlassen ist, wird die Präclusive Sentenz und die Erberklärung producirt, d. h. ein Attest der Cancellei des Niedergerichts (oder auf dem Lande der Lande herren), daß sich Niemand als Erbe gemelbet und das Gesricht die Imploranten als alleinige Erben ansehe.
- 2. Testamentserben ober Bollstrecker produciren bas Driginaltestament, Praclusivsentenz und Erberklarung.
- 3. Ist Jemand nach einem Chezärter Erbe; so kann er sich bessen zur Umschreibung nur bedienen, wenn er obrigsteitlich consirmirt ist. Sonst mussen alle Intestaterben des verstorbenen Shegatten consentiren.

Bu bemerken ift, daß in ein Grundstück, welches noch auf eines Verstorbenen Namen steht, kein neuer Posten eingeschries ben werden kann, weil der Todte nicht verlassen kann; das Grundstück muß dann erst einem oder mehreren Lebenden zusgeschrieben werden und diese lassen nun den Posten einsschreiben.

XI. Ueber die Vorsteher defentlicher und Prisvatanstalten giebt Anderson in der angesührten Anleitung genaue Auskunft. Indeß haben sich diese Consense theils durch das Herkommen gebildet und sind nicht immer gleichmäßig erstheilt, theils glaubt der Herausgeber gegenwärtigen Werkes durch die Wiederholung dieser Aufzählung keinen besondern Nußen für das Publicum zu stiften. Das einzige bestimmte Geschliche scheint zu seyn, daß die Armenanstalt, nach Art. 21

der Armenordnung von 1791, durch drei Mitglieder des Collegii consentirt, wovon wenigstens eines ex Senatu seyn muß. — Die Kammer consentirt durch den Kammereischreiber.

Der Consens des Zehntenamtes durch den Actuar ist ers
forderlich bei jeder Erbschaft, wobei Collateralerben concurriren.
Auf der Landstube ist zur Umschreibung von Grundstücken, welche unter der Hand verkauft sind, der Consens des Landvogtes, daß von Seiten des Landes nichts im Wege sen, erforderlich.

#### 2. Consens des Uebernehmers.

Bei Hausposten ist die Gegenwart bessen, dem er zusgeschrichen wird, nur erforderlich, wenn dem Posten sogleich eine Clausel beigelegt werden soll, ohne daß dieses obrigkeitlich oder richterlich erlaubt wäre.

Grundstücke hingegen können nur mit wirklicher Einzwilligung des Uebernehmers auf denselben übertragen werden, weil er dadurch nicht allein Pflichten gegen die hypothekarisschen Gläubiger, sondern auch gegen den Staat übernimmt und weil es serner Regel ist, daß nur an hiesige Bürger Grundstücke eigenthümlich verschrieben werden dürfen \*).

- I. Ein mundiger Mann confentirt und beweiset:
- a) baß er Burger sen, burch ben Burgerbrief,
- b) ober daß er Mitglied des Ministerii, oder des Domcapitels,
  - c) Cancellist ober
  - d) reitender Diener sen, oder
  - e) zur Garnison oder
  - f) zur Nachtwache gehöre.
- Schutburger mussen sich erst ein Commissorium bes Senates durch Supplication bewirken.

<sup>\*)</sup> An merk. Die Buschreibung zu trenen Handen ift außer Gebrauch gekommen.

- II. Eines Bürgers Wittwe oder mündige Tochter producirt den Bürgerbrief ihres Mannes oder Vaters und consentirt cum Curatore.
- III. Eines Burgers Chefrau, welcher ihr Shemann ein Grundstück zuschreiben wollte, muß dazu einen besondern Curator haben.
- IV. Vormünder, curatores perpetui, Vorsteher milder Stiftungen u. s. w. mussen das Decret oder Commissorium des Senates vorzeigen, welches ihnen die Ansnahme gestattet.
- V. Eines besondern Commissorii bedarf es immer, wenn einem Juden ein Grundstück zugeschrieben werden soll, das noch auf eines Christen Namen steht.

#### 3. Confens ber hppothekarischen Glaubiger.

Nach allgemeinen Rechtsgrundsägen haftet sedes Pfand mit allen seinen Theilen dem Pfandgläubiger. Daraus folgt, daß wenn der Pfandschuldner das verpfändete Grundstücktheilen will, der Consens sämmtlicher hypothekarischer Gläubisger erforderlich ist. Wollen die Gläubiger nicht consentiren, so bleibt kein anderes Mittel, als ihnen ihre Posten zu kündisgen und auszuzahlen. Consentiren sie aber, so wird entwesder ein Theil der hypothecirten Summe unter die vorgenomsmenen Abtheilungen des Grundstückes vertheilt, oder auch der getrennte Theil des Grundstückes von der darauf haftensorn hypothekarischen Schuld ganz frei gesprochen.

Uebrigens muß vor einer solchen Theilung der Stadtbuchs schreiber eine Besichtigung des Playes vornehmen, um die Gränzen des Abzutheilenden bestimmen zu können.

Gehort zu dem abgetrennten Landgrundstücke eine Deichstrecke; so ist der landherrliche Consens zu der Theis lung erforderlich.

### C. Beilegung und Tilgung von Clauseln.

Elauseln werden einem Grundstücke oder einem Posten aus mancherlei Gründen beigelegt, z. B. 1) bei Grundsstücken, wegen des Gebrauches (das besondere Versprechen, kein larmendes oder gefährliches Gewerbe in dem Hause anzusfangen) wegen reservirter Wohnung oder Nutniessung, wegen nicht gestatteter Umschreibung oder höherer Veschwerung, wegen Einschreibung von Capitalien, die nicht sosort geschehen kann, weil keine Verlassung vorhanden u. s. w. 2) bei Posten, wegen Festsetzung der Münzsorte, des Auszahlungstermins, we zu bezahlenden oder nicht zu bezahlenden Zinsen, des besons dern Consenses Dritter, der Qualität des Postens als Sichers heit für eine anderweitige Forderung, Umschreibung nach nächsster Verlassung u. s. w.

Die aussührliche Clausel wird nur in die Bücher geschries ben', auf den Beschwerungen und den Extracten sindet sich blos bei den einzelnen Posten die Bemerkung: cum clausula, indeß kann man, gegen die Gebühr, verlangen, daß der Stadts buchschreiber die aussührliche Clausel Beisüge.

### Getilgt werden die Clauseln

- 1) entweder ohne Consens, sobald nämlich die Gültigkeit der Clausel an eine gewisse Zeit oder an eine gewisse Bedinsgung geknüpft ist und hat man im letztern Falle den Eintritt dieser Bedingung auf der Schreiberei zu documentiren, z. B. den Tod einer Person durch den Todtenschein, die Beendigung eines Processes durch das Urtheil in letzter Instanz oder einen gerichtlichen Vergleich, die Mündigkeit eines Andern durch den Tausschein u. s. w.
- 2) oder durch den Consens der Privatleute, welche die Clausel angelegt haben und zu deren Gunsten sie angelegt ist, oder der Behorde, welche die Anlegung der Clausel versfügt hat.

## c. Gebühren.

## A. Berlassungen.

| <b>4.</b> In der Stadt.                   | ·           |              |
|-------------------------------------------|-------------|--------------|
| a) eines Brau= oder Backerbes ober eines  | Ethes       | mit der      |
| Gragmachergerechtigfeit                   | Ct.# 3      | : — f8       |
| b) eines Wohnhauses oder Erbes            | . 1         | : 8 =        |
| c) eines Erbes mit Zubehörungen           | ** 3        | <b>:</b> — s |
| d) eines Geldpostens                      | s —         | : 12 =       |
| 2. Zu St. Georg.                          |             |              |
| a) für ein Immobile                       |             |              |
| b) für einen Posten                       | = 1         | : 8 =        |
| 3. In Hamm und Horn, auf dem Bors         |             | 10           |
| gesch und bei dem Strohhause.             |             |              |
| a) für ein Immobile                       |             |              |
| b) für einen Posten bis 499 #             |             |              |
| c) für einen höheren Posten               | <b>s</b> 9  | : 12 =       |
| 4. Auf dem Schweineköfen.                 | •           | _            |
| a) für ein Erbe, werth bis 999 #          |             | : 4 =        |
| b) bis 2999 #                             |             |              |
| c) mehr werth                             |             |              |
| d) für einen Posten                       | •           | : 4 =        |
| 5. In Vill= und Ochsenwärder.             |             |              |
| a) für ein Gehöft oder Kathe mit Land     |             |              |
| c') für einen Posten                      |             |              |
| 6. In Barmbeck.                           | .* 1        | •. 0 =       |
| a) für ein Immobile mit Land              |             | • •          |
| b) für eine Kathe ohne Land               |             | •            |
| c) für einen Posten                       |             | •            |
| •                                         |             | • 12 •       |
| B. Umschreibungen u. s.                   | w.          |              |
| 1. In der Stadt.                          |             |              |
| a) für die Umschreibung eines Brau=* ober | م. م        |              |
| Backerbes                                 | s <b>15</b> | : 12.        |

| b) für ein Erbe, Garten, Platz u. s. w       | St.#       | 9:12 fs        |
|----------------------------------------------|------------|----------------|
| c) für ein Erbe mit Zubeherungen             | •          | 12:12:         |
| d) für einen neuen Geldposten.               |            |                |
| 1) Einschreibung                             | 5          | 1:8:           |
| 2) Eintragen ins Hauptbuch                   | •          |                |
| 3) neuer Extract                             | •          | 4:8=           |
| 4) Stempel                                   |            |                |
| e) für einen schon eingeschriebenen Posten.  | •          |                |
| 1) Tilgen                                    |            | 1: 8:          |
| 2) Umschreiben                               | <b>#</b> ! | 3:-==          |
| 3) bei einer Theilung für ben neuen Ertract  |            |                |
| incl. Stempel                                | *          | 2:-=           |
| 4) falls bei einer Theilung einem Theile     | ٠.         |                |
| die Priorität gegeben wird                   | 8          | 4:8 =          |
| f) Beilegung ober Tilgung einer Clausel .    | É          | 1: 8 =         |
| g) für eine neu nachgesehene Beschwerung     |            | • .            |
| incl. Stempel                                |            | 6:             |
| h) für eine abschriftliche Beschwerung       | *          | 3:8=           |
| i) für einen neuen Extract incl. Stempel .   | =          | 2:12=          |
| k) Nachschlagung eines Postens oder einer    |            |                |
| Clausel                                      |            | <b>-: 12 =</b> |
| 2. Auf der Landstube.                        |            |                |
| a) für ein Gehöfte, Lustgarten und Kathe     |            | <b>:</b>       |
| mit Land.                                    |            |                |
| 1) umzuschreiben                             |            | 6:=            |
| 2) Beschwerung mit Stempel                   | 8          | 6:-=           |
| b) für eine Kathe ohne Land.                 |            | •              |
| 1) umzuschreiben                             | 8          | 3:-==          |
| 2) Beschwerung mit Stempel                   | ×          | 6:             |
| c) für einen neuen Posten, die Einschreibung |            |                |
| nebst der Abgabe                             | •          | 2:-==          |
| d) Umschreibung eines Postens oder Beile=    | •          |                |
| gung einer Clausel                           |            |                |
| e) Tilgung eines Postens oder einer Clausel  | . \$       | 1: 8 =         |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        |            |                |

| f) Nachschlagung                       |          | _              | -: 12 B        |
|----------------------------------------|----------|----------------|----------------|
| g) neue Beschwerung mit Stempel .      | • • •    | #              | 6:             |
| h) neuer Extract mit Stempel           | • • •    | .\$            | 1: 4:          |
| 3. Bei dem Barmbecker Landpro          | otocoll. |                |                |
| a) Umschreibung eines Gehöftes mit C   | Stempel  | · <b>\$</b> .  | 9:8:           |
| b) Umschreibung einer Kathe '.         | • •      |                | 4:8=           |
| c) neue Beschwerung eines Gchoftes     | •        |                | 6:-=           |
| d) neue Beschwerung einer Kathe .      | • •      | · · · <b>s</b> | 4:8=           |
| e) eine Beschwerung nachzusehen        | • •      |                | <b>-: 12 =</b> |
| f) einen neuen Posten einzuschreiben . | • •      |                | 3:8=           |
| g) einen Posten umzuschreiben ober zu  | tilgen · |                | 1:8=           |
| h) eine Claufel beizulegen             | • •      |                | 1: 8 =         |
| i) eine Clausel zu tilgen              | • •      |                | -: 12 =        |

### IV. Rechte aus der hypothecarischen Buchung.

- 1. Wenn ein Posten getilgt ist; so rucken bie späteren Posten auf. Es ist daher rathsam, einen ausbezahlten Posten auf des Hauseigners eigenen Namen schreiben zu lassen, um nothigenfalls ihn später mit gleicher Priorität wieder verkaufen zu können.
- 2. Wenn von einem zinsbar belegten Posten die Zinsen nicht zur rechten Zeit bezahlt werden; so hat man, unter Producirung des Extractes, eine schnelle Klage auf der Prätur
  und kann den Schuldner entweder pfänden lassen, oder auch Beschlag auf die Miethegelder erlangen, falls etwa der Schuldner das Haus ganz oder theilweise vermiethet hat.
- 3) Falls ein zur rechten Zeit gekündigter Posten nicht ausgezahlt wird; so kann der Gläubiger den Schuldner vor die Prätur citiren lassen, wo ihm noch eine peremtorische Frist von 6 Monaten auf sein Verlangen zugestanden wird. Bezahlt er in derselben nicht, so wird der öffentliche Verkauf des Er= bes executivisch erkannt.
- 4. Der hypothekarische Gläubiger, welcher den Verkauf erlangt hat, kann alle nach ihm oder mit ihm in gleicher

Priorität eingeschriebene Gläubiger vor die Prätur oder die Landbehorde, wenn von einem im Landgebiete belegenen Grunds stucke die Rede, citiren lassen, zur Abtretung mit ihren Posten oder zum Vorschuß der Roften. Die Citirten haben keinen rechtlichen Grund dagegen und der Prator erkennt daher auch die citirten späteren: Gläubiger für abgetreten cum reservatione solita, d. h. mit bem Borbehalte, daß sie sich wegen des ets wanigen Verlustes ihrer Hypotheken, an das übrige Vermögen des Schuldners halten konnen. Diese Citationen muffen deshalb geschehen, weil das Erbe nicht niedriger zum Verkaufe eingesetzt werden darf, als es beschwert ift, sind aber die fungeren Gläubiger abgetreten ober für abgetreten erklärt; fo braucht das Erbe nur bis zur Summe des verkaufenden Glau= bigers eingefett zu werben und konnen bann hobere Gebote darauf erfolgen; daher denn auch die Bahl, welche:bent jungeren Gläubigern in der Citation gelaffen wird, ob fie bie uns nützen Rosten eines Verkaufstermines herschieffen wollen, in welchem wegen zu hohen Einsages nicht geboten wird.

5. Wird das Erbe niedriger verkauft, als es beschwert ist; so verlieren die jungsten Gläubiger so hoch hinauf dis zur Verkaufssumme und können sich nur an das übrige Vermögen des Schuldners halten. Die geretteten (salvirten) Posten, die schon vorher gekündigt sind, und deren Kündigungszeit absgekausen, muß der neue Käuser sogleich bezahlen, die nicht geskündigten aber, selbst wenn sie zu denen gehören, womit absgetreten worden, erst nach erfolgter und abgelausener Kündisgung. (Rath und Bürgerschluß vom 21. Nov. 1774. Und. erste Samnil. I. 247.)

# B. Versorgungsanstatt.

Die altgemeine Versorgungsanstalt ist im Jahre 1778 von der Gesellschaft zur Besörderung der Künste und nützlichen Sewerbe errichtet und am 4ten September 1778 durch ein Decret des Senates als pium eorpus (fromme Stiftung) bestätigk. Eine revidirte Anordnung derselben ist 1805 gedruckt. Die Anstalt wird von fünf Directoren verwaltet, von denen jährlich der älteste abtritt und welche von den Interessenten aus ihrer Mitte gewählt werden; der abtretende kann wieder gewählt werden. Vier Deputirte der Gesellschaft zur Beförderung u. s. w., welche zugleich Interessenten der Anstalt sind, helsen das Beste der Anstalt mit befördern und bleiben so lange im Amte, als es ihnen gesällt. Die Anstalt hat einen Protocollisten, einen Cassensührer und einen Buchhalter, welche von den Directoren und Deputirten gewählt werden. Das Bersammlungszimmer ist im Hause der Gesells schaft: in der großen Johannisstraße.

Die Anstatt theilt sich nach ihren verschiebenen Iwecken jest noch in : neun Classen; woran Hiesige und Auswärtige Theili nehmen können:

- 1) Laibrenten, die man sich ober einem Andern sichern und sofort: erheben kann;
- 2) Leibrenten auf den Ramen von zwei Personen, welche Beide zusammen und der Längstlebende allein genießt;
- 3) Leibrenten, die erst nach Ablauf einer bestimmten Zeit anfangen, (aufgeschobene Kibrenten);
- 4) Leibrenten, beren Genuß man eine Zeitsang ruhen lass sen kann, wo dann durch den Nichtgenuß der Leibrenten oder durch fortgesetzte Beiträge, die Leibrente für die spätere Zeit der wirklichen Nuzung soviel größer wird, (anwachsende Leibzrenten);
- sollsenten, deren. Genuß nicht erst mit dem Tode, sondern schon mit dem 18., 22., oder 25. Jahre aufhört (also ein Capital auf schwindenden Fonds aufhörende Leibrenten);
- 6) Pensionen, welche mit dem Tode des Versorgers ansfangen und bis an den Tod des Versorgten dauern (abhänsgende, eventuelle Pensionen);
- 7) Pensionen für Wittwen, bis zu ihrer Wiederverheiras thung oder bis zu ihrem Tode, wenn der Ehemann vor ihr

verstirbt, in diese Classe können Wittwen aber nur mit bestimms ten, von dem Alter der Sheleute und der bisherigen. Dauer der She abhängenden, Sinschränkungen eingekauft werden;

- 8) die Waisenclasse, Pensionen für Minderjährige dis zur Bollendung ihres 25sten Jahres, falls sie vorher verwaisen oder ihren Versorger verlieren; mit dieser Classe verbunden ist die Aussteuers oder Brautclasse, in welcher man Kindern ein Capital versichern kann, welches im 15., 20. oder 25. Jahre ihres Alters gehoben werden soll;
- 9) Die Beerdigungsclasse, (jest die neunte, früher die zehnte Classe), in welcher man seinen Nachgelassenen eine Summe zur Beerdigung durch Einschuß eines Capitals oder jährliche Beiträge erwerben kann. Die frühere neunte Classe war eine Ersparungscasse; sie mard aber nach der Wiesderbefreiung liquidirt und an ihre Stelle trat:
- C. die Ersparungscasse von 1819. Diese steht unter der Verwaltung der Directoren und Deputirten der allgemeinen Versorgungsanstalt, ist aber sonst von dieser Anstalt ganz gestrennt. Man kann bei dieser Casse sein erspartes Geld belegen und erhält dasur 3 pCt. Courant von Banco, doch kann nicht unter 15 und nicht über 500 # Banco auf einmal belegt werden. Am letzten März, Juni, September und December kann man das Capital, nach 2 Monate vorher geschehener Kündigung, heben, die Zinsen können nur mit dem Capital zugleich gehoben werden.
- D. Die hamburger Sparcasse ist im Jahre 1827 erzrichtet. Sie wird verwaltet von einem Prases, 6 Directoren und 24 Verwaltern, die auf vier Jahre ihr Amt unentgeltzlich verrichten. Der Prases wird aus den Directoren, die Directoren werden aus den Verwaltern gewählt. Die Sparcasse nimmt Einlagen von 8 ft bis zu Et. # 30 an, welche man seden Sonnabend, Abends von 6 bis 8 Uhr, auf einem der beiden Vureaux im Einbeckischen Hause und im Stadtzhause abgeben kann und dafür ein Contrabuch erhält. Man kann in seder Sigung sein Geld oder einen Theil desselben

um es in der nachsten Sipung zwischen 5 und 6 Uhr , crocken. Bon jedem vollen Thaler vergutet bie Caffe 14 ft. toch fangen die Zinfen erst an zu laufen am ersten Tage bes auf die Einlage oder die Completirung berfelben bis zu 3 & fohjenden Quartale; die Quartale beginnen am 1. Januar, April, Juni und October. Die Zinsen werden am letzten Tage des Quartals creditirt, für ein noch laufendes Quartal werden esso feine Zinsen ausbezahlt. Nur wer 100 & ober mehr zu gute bat, kann über bie Zinsen allein verfügen. — In jeder Sigung sind drei Verwalter in jedem der beiden Diffrictbureaux gegenwartig, welche die Gelder annehmen, Contrabucher, Jourpal und Niscontro führen und die Kündigungen notiren. Ueber jeden Diffrict führen zwei Districtsdirectoren die Auf= sicht. — In dem Hauptbureau arbeitet ein befoldeter Buch= halter unter Aufsicht der beiden Directoren des Zauptbureau. -Die Casse besoldet ferner einen Boten. — Es werden zu befilmmten Zeiten Directoriat = und Districtsversammlungen gehal= ten und, fo oft die Direction es nothig findet, Generalverfammlungen aller Directoren und Berwalter unter dem Borsipe des Prafes.

E. Die hamburgische allgemeine Bersorgungsa Tontine ist eine Privatanstalt, welche von acht, aus den Inateressenten auf Lebenszeit gewählten Directoren und einem saslarirten Bevollmächtigten verwaltet wird. Sie besteht aus vier Elassen, in welche Hiesige und Auswärtige sich so lange eina lausen können, als die Jahl der Actien noch nicht vollzählig ist. Die erste Classe von 2500 Actien besteht aus Theilneha mern, welche zwischen dem 1. Januar 1807 und dem letzten December 1815 geboren sind; die zweite, 2500 Actien, vom ersten Januar 1799 die ketzten December 1806; die dritte, 2000 Actien, vom ersten Januar 1790 die letzten December 1798; die vierte, 2000 Actien vom ersten Januar 1782 bis sesten December 1798. Man kauft sich entweder auf Capitala suß ein und zahlt dann für jede Actie nach den vier Classen Bco.# 466 — 558 — 645 — 710 — oder man zahlt bis zu seinem Tode oder sur bestimmte Jahre nach Berhalmis der Classen (24 bis 36) entweder für vier Jahre Beo. # 92 — 116 — 148: — 184 oder sahrlich Beo. # 25 — 31. 4 % — 40 — 50; oder vierteljährlich den vierten Theil davon, doch muß man das erste Mal sogleich für ein ganzes Jahr bezahlen. Eine Person kann nicht mehr als drei Actien auf Contris butionsfuß nehmen, auf Capitalfuß soviel sie will. Wenn die Beiträge nicht bezahlt werden; so kann die Direction entweder den Schuldner verklagen oder auch die Actie einem Andern überlassen. Der Vortheil der Interessenten besteht darin:

- 1) daß jährlich eine bestimmte Anzahl Lebensrenten unter die Actionairs jeder Classe verlooset wird;
- 2) daß unter die Interessenten, die noch keine Lebensrenten erhalten, jährlich gewisse Portionen von Bco.# 150 ober 200 verlooset werden;
- 3) daß, nachdem die bestimmten Jahre des Zuschusses abgelaufen, unter die lebenden Interessenten jeder Classe Beo. p 30,000 dis 36,000 zu gleichen Theilen vertheilt werden;
- 4) daß, wenn alle kebende Interessenten so viel erhalten, als der Belauf der kleinsten Lebensrente in ihrer Classe besträgt, dis zur Beendigung dieser Tontine Bco.# 40,000 bis 50,000 unter sie vertheilt werden;
- 5) daß endlich die letztlebenden Interessenten, wenn jeder Bro.F 100,000 bekommen kann, den Fonds der Casse unter sich theilen.
- F. Die allgemeine Pensionsanstalt ist ebenfalls eine Privatanstalt, welche von seche aus den hiesigen Interespenten auf seche Jahre gewählten Administratoren und einem salarirten Geschäftssührer verwaltet wird. Sie besteht aus fünf Classen, nach dem Alter der Interessenten, sede Classe hat 2000 Actien. Die Interessenten können Hiesige und Auswärztige sehn und kann Jeder so viel Actien kaufen, als er will, und zwar entweder auf Capitalsuß oder gegen viertelsährlichen Beitrag von 26 &. Wenn dieser letztere nicht bezahlt wird;

son tritt eine Straferhöhung ein. Jede Classe hat 300 Pensioznen, von Et. 4 10 bis 300 deren Hebung zuerst durch das Loos bestimmt wird, nachher aber rücken die Interessenten durch das Aussterben der vor ihnen Stehenden höher hinauf. Die unversauften Actien werden für Rechnung der Anstalt gezogen. Außerdem sinden noch Prämien sür die ältesten Interzessenten Statt und Extraverloosungen. Das Nähere ergiebt der neu revidirte Plan, welcher im Comtoir der Anstalt (kleine Reichenstraße Nr. 419) unentgeltlich ausgegeben wird.

# G. Wittwencassen.

I. Die Prediger = Bittmen = und Waisencaffe des hamburgischen Ministerii ist am 27. October 1755 vom Senate als fromme Stiftung bestätigt. (Riefeker XII. 631). Jeder Prediger, welcher Mitglied des Ministerii wird, muß sich bei seiner Bahl mit 12 Speciesthaler einkaufen und, so lange er im Amte ist, alle Oftern und Michaelis jedesmal 2 20 Courant beitragen, oder, wenn er von hier weggeht und in der Casse bleiben will, 3 2.C. Ferner hat die Casse den Ueberschuß von dem, vom Ministerio herausgegebenen Lehrs buche ber drifflichen Religion (pag. 104.) zu genießen und fließen ihr manche Legate und Geschenke zu. Verwaltet wird die Caffe von zwei alljährlich gewählten Mitgliedern des Minis sterii; unter Leitung des Seniors. Im Februar wird vom Mini= sterio bestimmt, wie viel die Pension im laufenden Jahre be= tragen konne (jest ist sie 400 #). Theil an der Pension ha= ben die Wittwen für ihre Lebenszeit oder bis zu ihrer Wieder= verheirathung, unversorgte Waisen bis der Lette das 20ste Jahr vollendet hat, doch kann das Ministerium diesen Termin bis zum 24sten Jahre verlängern. Auch können Prediger eine Unterstützung aus der Casse bekommen, wenn sie durch lange Krankheit u. s. w. unfähig geworden, ihr Amt zu verwalten. Der Anfangstermin ist für eine Wittwe ein Jahr nach bem Tode des Mannes, wenn nur Waisen da find, ein halbes

Jahr nach bem Tode des Waters, weil die Nachgelaffenen wähs rend bieses Gnadenjahres die vollen Einkunfte des Wersforbenen geniessen: \*)

II. Die Wittwencasse ber Reitendiener ift am 1sten Juni 1795 vom Senate bestätigt (And. erste Semml. IV. 77). Db ein Reitendiener in diese Casse aufgenoinmen werden konne, wird durch Stimmenmehrheit der Intereffenten entschieden, wer sich aber einmak hat aufnehmen lassen, muß in der Casse bleis ben und wer von seinem Dienste entsetzt wird, verliert für seine Wittwe die Pension. - Verwaltet wird die Casse von' drei Vorstehern, über etwanige Streitigkeiten entscheidet der jungste Bürgermeister als Patron und erforderlichenfalls der Senat. Das Eintrittsgelb ist 30 %, die monatliche Zulage's k, sobald aber eine ober mehrere Mittwen vorhanden, geben die Interesz fenten verhältnismäßige monatliche Zulagen nach bestimmten Tabellen. Die Pension beträgt viertelsährlich 50 # Courant, bis zum Tode oder zur Wiederverheirathung der Wittwe und fängt an ein Jahr nach bem Tode des Mannes, indem die Wittwe ein Vierteljahr die Einkunfte des Verstorbenen und außerdem 400 # erhalt. Die Erben eines Intereffenten, ber keine Wittwe nachläßt, bekommen '150 # 'zu den Begräbniß= kosten und eben soviel eine Wittme, welche über 30 Jahr junger als ihr verstorbener Mann ist. (Dies kann der Fall fenn, wenn ein Interessent fraber seine altere Frau einkaufte und nach ihrem Tode eine soviel jungere heirathete).

III. Die Wittwen = und Waisencasse der Korn= messer ist nach ihren neurevidirten Artikeln am 26. Januar

<sup>\*)</sup> Anmerk. Außer dieser Wittwencasse hat das Ministerium noch die sehr wohlthätige Einrichtung getrossen, daß, sogleich nach dem Ableben eines Mitgliedes, der Wittwe 100 Thaler durch die Admisstratoren der Wittwencasse geschickt werden, wozu alle Mitglieder besonders beitragen. — Für die Wittwen der Prediger in Hamm existirt ein Vermächtniß des verstorbenen Pastor Hinsch, dessen Zinsen an die Wittwe oder die mehreren Wittwen ausgezahlt werden.

1820 vom Senate bestätigt (And. VI. 171). Sämmtliche Kornsmesser sind Interessenten und bezahlt dazu seder wöchentlich 4 sk oder, mit Genehmigung des Patrons (des ältesten Kornsberg) den Umständen nach mehr oder weniger. Der zweite und hritte: Alte sind Borsteber, die beiden ältesten Büchsenschaffer sind Beisiger, der erste Alte hat die Aussicht und eine berathende Stimme. Die Pension besteht sährlich in 30 k, während desse Mittwe nach Ablauf des Arauersahres anfängt, während dessen sie 50 k erhält; sie dauert fort die zum Tode oder zur Wiederverheirathung der Wittwe und geht dann auf die Kinder so lange über, die das jüngste volle 15 Jahr gestworden. Die Erben eines Kornmessers, der keine Wittwe oder Waisen unter 15 Jahren hinterlassen, erhalten ein für alle mal eine Todtenzulage nach Bethältniß der Zeit, während welscher ihr Erblasser Interessent gewesen ist.

Von den dis jetzt vom Senate nicht bestätigten Wittwensensind ind anzusühren:

IV. Die Wittwencosse der Aerzte u. s. w. siehe pag. 262.

V. Die Wittwencosse der Gesellschaft der Freunde des voterländischen Schuls und Erziehungswesens (pag. 113) deren Interessenten nur solche Schullehrer sind, welche Mitzglieder der Gesellschaft. Die Wittwenpension ist sest 80 %.

# H. Tobtenlaben.

Die Todtenladen und Sterbecassen waren schon im April 1813 unter die unmittelbare Aufsicht einer provisorischen Comsmission gestellt (And. I. 84). Durch Rath und Bütgerschluß vom 29. November 1821 ist eine definitive Verordnung besliebt (And. VII. 162), wodurch alle Todtenladen, Sterbezassen und Krankenladen unter die Aufsicht einer Commission gestellt worden, in sofern einzelne dergleichen Anstalten nicht schon einer andern Behörde untergeordnet sind.

I. Die Commission besteht aus einem Senator als Prases und sieben Bürgern. Alle Jahr tritt der alteste Bürger ab und die Commission schlägt dem Senate neue Mitglies der zur Wahl vor. Der Prases beeldigt einen Boten der Commission. — Gegen die Beschlüsse der Commission oder des Prases kann man an den Senat suppliciten.

II. Jede Lade steht unter der besonderen Aufsicht eines Burgers. Verwaltet wird jede durch zwei Alte und zwei Des putirte, die von den Interessenten gewählt und von der Com mission, wenn diese die Wahl billigt, bestätigt werden. Bei jeder Lade ist ein Bote, der von den Interessenten auf fünf Jahre gewählt und von der Commission bestätigt mird und, so lange er Bote ift, keine Stimme in den Versammlungen bat. — Jede Lade hat ihren eigenen selbstgewählten Namen und eine, ihr von der Commission gegebene Nummer; eine Vereinigung mehrerer Laden findet nur mit Genehmigung der Interessen= ten und der Commission Statt. Dhne Genehmigung der Coms mission barf weber eine neue Tobtenlabe ober Sterbecasse errichtet werden, noch durfen die bestehenden Laden neue Gesege machen. — Die Bücher werden nach gleichmäßigen Formula= ren geführt und alle Jahre legt jede Lade ihrem Commissair Rechnung ab, die von diesem und der Commission dann rich= tig befundene Rechnung wird den Interessenten vorgelegt. Die Einwilligung der Commission ift nothwendig, wenn eine Lade Gelder aufnehmen oder belegen, die Todtengelder ober die Beiträge erhöhen ober herabsetzen will.

IH. Die Aufnahme hängt von den Artikeln jeder einzelnen Lade ab; soll davon in einzelnen Fällen abgewichen wersden; so muß die Commission erst einwilligen. Unrichtige Ansgabe des Alters zieht die Ausschließung nach sich, ohne Ersat des Einschusses, wird die unrichtige Angabe erst nach dem Tode entdeckt; so werden für jedes unrichtig angegebene Jahr 6 & abgezogen. Eine Ausschließung wegen schuldiger Beis

träge kann nur burch ben Prases ber Commission verfügt werben.

IV. Die Vortheile, welche die Laden gewähren, find:

- 1) Die binnen vier Tagen nach dem Todesfalle auszuzah: lenden Todtengelder, deren Größe sich nach den besonderen Artikeln jeder Lade richtet.
- 2) Jede Labe wählt jährlich 16 Leichenträger aus ihren Interessenten, beren jeder höchstens 24 st erhalten darf, bei Kindern unter 16 Jahren ist die Zahl der Träger geringer, von 1 bis 12, auch ist die Zahl dann weniger, wenn die Leiche in dem ordinairen Leichenwagen gefahren wird. Uebrizgens steht es den Erben frei, ob sie die Leiche durch die Lade beerdigen lassen wollen, ausgenommen, wenn die Lade ein eigenes Begräbniß hat und die Erben verlangen, daß die Leiche darin beerdigt werden soll. War der Verstorbene in mehreren Laden, so hat die ältere den Vorzug.
- 3) Mit den Todtenladen u. s. w. sind Armencassen vers bunden, worüber aber nur mit Genehmigung der Commission disponirt werden kann, ausgenommen, wenn die Interessenten am Ladentage beschließen, die Beiträge oder Schulden einzelsner Mitglieder daraus zu bezahlen, welche durch. Krankheit oder sohst unverschuldet in Rückstand gekommen sind. Die Einkünfte dieser Armencassen bestehen in einem jährlichen Beistrage von einem Schilling von jedem Interessenten, einem Gesschenke bei Auszahlung des Todtengeldes, zehn Procent Abzug von den Todtengeldern dersenigen, deren Beiträge aus der Armencasse bestritten, einem Beitrage jedes neuen Interessenten von wenigstens vier Schilling.
- 4) Mehrere Laden geben einen Schadensersatz bei Feuersbrünsten, Unterstützung bei Krankheiten oder Brautaussteuer.
- V. Die Deputirten erhalten keine Bergütung für ihre Mühe. Die Alten bekommen aus der Lade 1 #, so oft sie ein Todtengeld auszahlen, Ladentag oder ausserbentliche Berssammlung halten und 4 # bei der Rechnungsablegung. Die

Boten bekommen ein Gehalt von 24 #, für das Schreiben der Namenbücher 2 #, eben so viel für die Renovirung der Wohnrolle, für das Ansagen sämmtlicher Interessenten 2 #, Dinte, Feder und Papier 4 #, bei der Auszahlung des Todtensgelbes 1 #, von jedem neuen Interessenten 4 ß und viertelsjährlich von jedem Interessenten 2 %.

Zwölfte Abtheilung. Armenwesen und sonstige milde Stiftungen.

A. Armenanstalten.

L Allgemeine Armenanstalt.

Hamburgs herrliche, im civilisirten Europa als musterhaft anerkannte Armenanstalt ist in ihrer jezigen Gestalt in den Jahren 1788 und 89 gegründet. Merkwürdig ist es, daß schon am 16. August 1527 die Bürger und Einwohner zu St. Nicolai zusammentraten und einen Gotteskaften für Haus-Arme errichteten. Diesem Kirchspiele folgten die übrigen und auch besonders darin, daß sie zwilf Manner aus jedem Rirchs spiele erwählten, den Gotteskasten zu verwalten und die Armen zu unterstützen. Aus diesen, spaterhin Oberalten und Diaco. nen genannten, Mannern sind unsere burgerlichen Collegien entstanden. Im Jahre 1622 wurde eine Armen = und Gottes= kastenordnung errichtet (Klefeker I. p. 310), dann 1635 und 1658 (Mandate I. p. 154), 1726 (Mandate II. p. 1062), bis endlich die Armenanstalt durch die von Rath und Burgerschluß beliebte "neue Armenordnung" vom 3. Sept. 1788 ins Leben gerufen wurde (And. erste Samml. II. p. 341), revidirt wurde sie am 20. Mai 1791 (daselbst III. p. 196), Abditionalartikel erhielt sie am 28. April 1797 (daselbst V. p. 5), am 28. Novbr. 1798 wurden ihr die Armenanstalten zu St. Georg, bem neuen Werke und bem Stadtbeiche incorporirt (baselbst V. p. 242), 1817 haben einige Armenvorsteher das verdienstliche Werk übernommen, eine Nachricht an die Armenpsteger über den Geschäftsgang bei der Armenfürsorge heranszugeben. (And. neue Folge IV. p. 265).

Gine sehr interessante Zusammenstellung des Zustandes der hamburgischen Armen, wie er 1788 beschaffen war, mit dem von 1798 sindet sich in der, auf kaiserl. königl. Besehl herausgegebenen historischen Darstellung der hamburgischen Armenanstalt von 1802. Der Verfasser jener Vergleichung ist der, um die Gründung unserer und der wiener Armenanstalt so sehr verdiente Baron von Voght.

#### A. Armencollegium.

Die Oberaussicht und Leitung der Armenanskalt steht unter dem Armencollegium, das sich in das kleine und große theilt.

- 1. Das kleine Collegium besteht a) aus einem Prases und sechs Armenherren, die sammtlich Senatoren sind und vom Senate ernannt werden,
- b) zwei Oberalten, die von ihren Collegen gewählt werden,
- c) zwölf Bezirks=Vorstehern und neun anderen Vorste= hern, die mit besonderen Verwaltungszweigen beauftragt sind. Diese werden vom Collegio erwählt.
- 2. Das große Collegium ist aus ben eben Erwähnten gebildet und kommen noch hinzu:
  - a) fünf Gotteskastenverwalter, von jeder Rirche einer,
- b) der jahrverwaltende Provisor am Krankenhause, ders selbe am Waisenhause und ein Vorsteher des Werks und Arsmenhauses.

# B. Armenpfleger.

Die Stadt, nebst den incorporirten Districten ist in 68 Quartiere getheilt, wovon 60 auf die Stadt und den Grass rook, 6 auf die Vorstadt St. Georg und zwei auf den Stadtseich und grünen Deich kommen. Jedes Quartier wird von wei Pflegern verwaltet, sechs Quartiere stehen unter einem dezirksvorsteher (die beiden Deichquartiere haben ihren igenen Vorsteher), zwölf (für die Vorstadt acht) Quartiere rachen einen Hauptbezirk aus, dem ein Armenherr orgesetzt ist.

Jeder im hiesigen nexu Stehende ist verpflichtet, die auf in gefallene Wahl eines Armenpflegers anzunehmen und das imt zwei Jahre unentgeltlich zu verwalten. Frei von der krmenpflege sind, wenn sie es wünschen, Mitglieder des Sesates, Oberalten, Kämmereiburger, Mitglieder des großen krmencollegii und Alle, die älter als sechszig Jahr sind. Der bgehende Pfleger überreicht seinem Vorsteher einen Vorschlag on zwei Geeigneten. Will er länger bleiben, so setzt er seinen damen oben an.

# C. Unterflügung.

- I. Art dex Unterftühung. Die Armenanstalt bewilligt:
- 1) eine wochentliche Unterflügung;
- 2) eine Geldhülfe und Bekleidung ein für alle Mal;
- 3) Rranten = Unterstützung;
- 4) Aufnahme in eine milbe Stiftung;
- 5) Unterbringen von Kindern auf dem Lande;
- 6) freien Schulunterricht;
- 7) freie Beerdigung;
- 8) Vertheilung von Feuerungsgelb ober Nahrungsmitteln.

# II. Grundsäte.

#### a) Im Allgemeinen.

Auf Unterstützung Anspruch machen können nicht:

1) Arme, die noch nicht volle drei Jahre in Hamburg nd. Höchstens können sie hier geheilt werden und die Po= lizeibehörde hat zu entscheiden, ob ihnen auf dem zu beschaf= fenden Transporte ein Zehrpfennig gereicht wetden soll.

2) In der Regel nicht: gesunde und arbeitsfähige Aeltern, die nur 3 oder 4 Kinder, dergleichen Wittwer und Wittwen, die nur 2 Kinder haben, einzelne Arme unter 60 Jahren, Familien, die wöchentlich wenigstens 3 # verdienen.

### b) Im Besonbern.

1. Wichentliche Unterstützung ist entweder für die Lebenszeit, Aufnahme in die Armenanstalt, oder für eine bestimmte Zeit, temporelle Unterstützung. Die Aufnahme erfolgt nur, wenn der Arme entweder 60 Jahr, oder unheilbar so frank und schwächlich ist, daß er nicht genug erwerben kann, um sich zu erhalten. Die temporelle Unterstützung richtet sich natürlich nach den Umständen.

Die geringste Unterstützung ist wöchentlich 8 st, die höchste für eine Person im Sommer 28 st, im Winter 2 #, für eine Familie 3 #. Die Unterstützung wird theils in baarem Gelde gegeben, theils in Anweisungen auf rumfordische Suppe, wo- von jede Portion für einen Schilling gerechnet wird. Die Rochösen dieser Suppe sind in der Stadt und Vorstadt verztheilt und können die Armen, oder wer sonst im Besitze der Karten ist, des Mittags um zwölf Uhr dort ihre Suppe absholen. Sine Portion sättigt einen Menschen vollkommen, sie besteht entweder aus Suppe mit Gemüse, oder aus weißen Bohnen, gelben Erbsen µ. s. w. Gine genaue Instruction zur Vereitung dieser Speisen steht in Anderson VI. 208.

- 2. Geldhülfe und Bekleidung ein für alle Mal, wird nur als Ausnahme und unter besonderen Umständen beswilligt. Diese Unterstützung soll nie mehr als 6-# betragen. Die Bekleidung wird aber außer diesen ungewöhnlichen Fällen in der Regel gegeben,
  - a) indem jeder Arme jahrlich ein Hemd erhalt,

- b) wenn neu aufgenommene Arme nach dem Berichte des Pflegers keine nothdärftig hinreichende Kleidung oder kein Bett haben,
- c) wenn Armenschulkinder, die sich gut aufgeführt haben, confirmirt werden, wird für die Anaben 12 #, für die Mädschen 8 # zur Bekleidung bewilligt.
- 3. Die Kranken unterstützung, welche nur eins gezeichneten Armen und nichteingezeichneten Familienhäuptern oder allein stehenden Personen gegeben werden soll, besteht:
  - a) in freier Eur durch zwei für jeden Hauptbezirk angestellte Aerzte und einen Wundarzt. Diese erhalten als Honorar, die Aerzte jährlich 300, die Wundarzte 150 #. Versbunden mit der freien Eur ist
  - b) freie Arznei, welche von den angesiellten Bezirks-Apothekern für & der sonstigen Taxe geliesert wird. In sedem Stadtbezirke sind vier Armen-Apotheker, im sechsten drei.
  - c) Freie Entbindung, wozu in jedem Bezirke zwei Hebammen angestellt sind, die für jede Entbindung 3 # von der Anstalt erhalten. Aerzte übernehmen die schwereren Fälle.
  - d) Krankensuppen, Wein', Baber, Bruchbander u. s. w. nach Verordnung des Arztes.
  - e) Rrankengeld, welches indeß, nach neueren Beflimmungen nur eingezeichneten Armen gegeben werden barf.

Die Aerzte, Wundarzte und Apotheker werden vom Arsmencollegio auf drei Jahre erwählt, doch steht bei Aerzten und Wundarzten in einzelnen Fällen gegenseitig eine dreimonatliche Kündigung frei, bei Apothekern eine einmonatliche Kündigung und dies Letztere auch bei den Hebammen, die von der Kranskendeputation angenommen werden. Vergleiche die Verordsnung wegen des Raths und Bürgerschlusses vom 22. August 1816, publicirt 25. September 1816 (And. III. 152).

4. Milde Stiftungen, an welche Arme gewiesen werden konnen, sind:

- a) das Krankenhaus. Dieses nimmt aufz wahnsinnige, venerische und frätzige Arme, oder solche, die an einer
  unheilbaren oder sehr langwierigen Krankheit leiden, endlich
  solche, denen es in ihrer Wohnung an aller Pflege sehlt. Wegen der Bezahlung hat die Armenanstalt eine besondere Vereinbarung mit der Verwaltung des Krankenhauses gestroffen;
  - b) das Werks und Armenhaus hinsichtlich alter und schwacher Armen ohne alle Pflege (s. unten breizehnte Abstheilung).
    - c) das Baisenhaus (f. unten Baisenhaus).
  - 5. Telternlose Kinder, oder Kinder einer armen Wittwe, die außerdem noch mehrere Kinder ernähren muß, können auf dem Lande untergebracht werden, wofür die Armenansstalt ein mäßiges Kostgeld bezahlt. Sie werden dort bekleidet, in die Schule geschielt, confirmirt und, wenn sie krank wers den, curirt.
  - 6. Freier Schulunterricht in den Armenschulen oder in den Schulen concessionirter Lehrer wird nach den oben angegebenen allgemeinen Grundsäßen bewilligt, doch wird hier begreiflicherweise nachgiebiger verfahren, als bei Unterstützungen Erwachsener. Jedem der vier Schuldistricte steht ein Prediger vor, der dieses Geschäft Zeitlebens oder bis zu eintretender Verhinderung verwaltet\*).

Die Schulen sind 1) Lehrschulen, namlich a) Privatkins derschulen für Kinder von 6 bis 8 Jahren.

b) Leseschulen; Unterricht im Buchstabiren, Zusammen= lesen und Auswendiglernen, und später: Anfangsgründe des Schreibens und Rechnens, Religions = Unterricht und Ver= standesübung.

<sup>\*)</sup> Unmerk. Für die wohlseile voer ganz unentgeltliche Anstheilung von Bibeln sorgt außerdem noch die hamburg altonaische Bibelgesellschaft, worüber das Nähere in den Berichten der Gesellschaft.

- c) Lehrschuten für Anaben von 12 bis 14 Jahren; Unterricht: Rechnen, Schreiben, Religion, Geschichte u. s. w:
- d) Abendschulen für Mädchen, welche den ganzen Tag in Industrieschulen sind — Knaben, welche etwa den ganzen Tag in Fabriken arbeiten, werden in einer Kirthen's oder Privatabendschule untergebracht.
- 2) Arbeitsschulen, namlich Strick= und Nahschulen für Madchen.
- 7. Freie Beerdigung wird den eingezeichneten Arsmen unbedingt gewährt, Anderen nur als besondere Aussnahme \*).

Die Armenanstalt ist alleinige Erbin aller eingezeichneten Armen, falls diese picht in den Wohnungen anderer Stiftungen wohnen, welche sich das Erbrecht vorbehalten haben. Deshalb gehen auch die Todtenladen, deren Interessent der Alrme etwa ist, gleich bei der Aufnahme auf die Anstalt über und es hängt von ihrem Willen ab, oh sie die Todtenladen

<sup>\*)</sup> An mer f. Die Beerdigung wird fehr wohlfeil beforgt. Auch hat ber Sarg nicht die gewöhnlichen sechs Bretter und zwei Brettchen, fondern nur vier Bretter und zwei kleine. Die meiften Bewohner Hamburgs haben einen gewaltigen Ubscheu vor dem Begraben in biefen Urmenfärgen; welche der Bolkswip "Rafendruder" neunt. Bermandte und Freunde, die ruhig zugesehen haben, wie der Arme von der Unflatt unterhalten worden, nehmen fich seiner eifrigst an, sobald er begraben werden soll und laffen ihn, mit oder ohne Vorwissen des Pflegers, fehr elegant, wol gar prächtig begraben. Auch find dem Herausgeber Beispiele vorgekommen, daß die Armen selbst von der geringen Unterftupung fo viel ersparten, einen Sarg zu Burbe nun etwa ein Geset auf verfassungemäßigem Wege erlaffen, (nicht ein bloßer, Dritte nicht verbindender Beschluß des Collegii) welches unbedingt bei hoher Strafe verbote, eingezeichnete Urme anders als in Urmenfärgen und abseiten ber Anstalt zu begraben, so durfte bies vielleicht ein zweckmäßiges und wirksames Mittel senn, den Andrang zur Armenanstalt zu mindern. Wirkung ließe fich bem Gesetze leicht geben, wenn bie nöthigen Maagregeln mit den Kirchenbehörden so getroffen würden, daß ein Urmer gar nicht anders als von der Anstalt begraben werden fönnte.

fortsegen ober aufgeben will. Mit Ausnahme dieser Todtenladensgelder begiebt sich die Armenanstalt (Pfleger und Vorsteher gemeinschaftlich, oder, bei Verschiedenheit der Meinung, das Collegium) dieses Erbrechtes, wenn sie will, sobald der Arme eine Familie hinterläßt, die ebenfalls eingezeichnet ist, oder auch Verwandte, die sich seiner, während seines Lebens nach Kräften angenommen haben. Der Nachlaß haftet, so weit er reicht, für die Miethe und für andere Schulden. Reicht aber der Nachlaß nicht zur Miethe hin, so trägt der Hausswirth den Verlust.

8. Ob bei eintretender Theurung Nahrungsmittel, ober in strengen Wintern Feuerungsgeld unter die eingezeichneten Arsmen vertheilt werden soll, wird durch einen Beschluß des grossen Collegii bestimmt.

# D. Geschäftsgang und Competeng. \*)

Wer Unterstützung einer ober der-andern Art von der Ansstalt haben will, meldet sich bei einem der beiden Pfleger des Quartieres, in welchem der Arme wohnt. Die beiden Pfleger haben gewöhnlich, falls nicht Einer alle Geschäfte besorgt, die Verwaltung unter sich getheilt, entweder nach der Localität, oder nach den Arten der Unterstützung u. s. w.

Der competente Pfleger erkundigt sich nun nach den Umsständen und wenn er glaubt, daß die Unterstützung, den einsmal angenommenen Grundsäßen nach, nicht gegeben werden könne; so bedeutet er den sich Weldenden zurückzutreten und sich durch Fleiß und Ordnung selbst zu helsen. Besteht der Reclamant auf seinem Verlangen; so schieft der Pfleger ihn

<sup>\*)</sup> Anmerk. Rach ber aussührlichen und beutlichen, obenangeführten Nachricht an die Armenpsleger, kann es nicht die Absicht des Hersausgebers sepn, hier eine abermalige Instruction für Pfleger zu gesben, sondern nur, in allgemeinen Umrissen für Nichtpsleger anzudeusten, was die Pfleger leisten dür ken, wie weit ihre Besugniß geht und in wiesern sie an höhere Vorschriften gebunden sind.

zum Borsteher und nimmt zu dem Ende einen, sogleich zu erwähnenden, Abhörungsbogen auf und fügt hinzu, daß nach
seinem Sutachten der Hülfesuchende keine Unterstützung erhal=
ten dürfe.

Die Abhorungsbogen find gedruckte Schemata, welche. der Pfleger ausfüllt und zu diesem Zwecke die Armen genau fragt, nach ihrem und ihrer Kinder Namen, ihrer Wohnung, Herkunft, früheren Geschichte, Umftande der Berheirathung, Verdienst, sonstigen Unterstützung und ob sie in Todtenladen. Die dazu' nothigen Attefte, Burgerbriefe, Laden a Artifel u. f.w. lagt der Pfleger sich geben. Er schreibt ferner einen Ge= sundheits = Visitations = Zettel aus und schickt ben Armen damit zum Armenarzte des Halbbezirks, ber denselben mit seinem Gutachten über ben Gesundheitszustand und die Ar= beitsfähigkeit des Armen ausfüllt und dem Pfleger zurück= fcticft. 3wedinagig und größtentheils erforderlich ift es, daß der Pfleger einige Zeit nach der Abhörung die Armen in ihrer Wohnung überrasche und biefe Besuche auch späterhin, etwa alle halbe Jahre fortsetze. Es ift vorgeschrieben, daß dem Ab= horungebogen ein Inventarium beigelegt werde. Dies kann der Pfleger, falls nämlich überall etwas zu inventiren ist, ent= weder selbst thun, oder durch seinen Armenboten thun las= fen, deren in jedem Halbbezirke einer ift, der wochentlich mit 6 # besoldet wird.

Der Bogen mit dem Gutachten des Pflegers wird an den Worsteher geschieft, der ihn mit seinem Gutachten der Auf=
nahme = Deputation, einem alternirenden Theile des Collegii
vorlegt. Diese versammelt sich den ersten Donnerstag im Mo=
nate zur Aufnahme erwachsener Armen, die Aufnahme = Depu=
tation des Schulconventes (vier Prediger und fünf Borsteher)
den dritten Donnerstag zur Aufnahme von Schulkindern und
allensatsiger Unterstützung der Ettern derselben, Krankenbogen
wenn ihre Aufnahme. nöthig, gehen durch den Borsteher an die,
sich alle 14 Tage versammelnde Krankendeputation. Der Pfle=

ger erhält durch den Vorsteher den Bogen mit dem Beschluffe der Deputation zurück.

Findet der Pfleger, daß sogleich eine Unterstützung nothig sep und die Entscheidung der Deputation nicht abgewartet werben könne; so giebt er sogleich eine provisorische Unterstützung.

Für den Winter d. h. vom ersten December bis letten April, wird die Unterstützung der Armen um 2 oder 4 k erhöhet, nach einer zwischen Vorsteher und Pfleger zu treffenden Verabredung. Diese Erhöhung kann indeß nur den wirklich aufgenommenen Armen zu Theil werden, nicht denen, die nur eine temporelle Unterstützung genießen.

Wenn ein Armer in ein anderes Quartier zieht; so wird er durch einen Umziehe - Schein an seinen neuen Pfleger gewiesen, ist er während einer Krankheit in einen andern Halbbezirk gezogen; so wechselt er auch Arzt und Chirurgen.

Nach Ablauf mehrerer Jahre werden die Aufnahme = Bos gen, auf Beschluß des Collegii, neu aufgenommen und, als Revisionsbogen, der Deputation wieder vorlegt.

Ueber die Beschwerden der Pfleger gegen Arme und Ans dere, in Beziehung auf die Armenanstalt, entscheidet die Polizeibehörde.

#### E. Einnahme ber Armenanstalt.

1. Subscriptions=Conto. Für jeden Compagniebes zirk der alten Bürgerwache ist ein Buch gemacht, welches von den Sechszigern (Diaconen) alljährlich jedem Hausbewohner und jedem Andern, von dem man eine bestimmte Einzeichnung erwarten kann, vorgelegt wird. In diese Bücher kann, man sich einzeichnen und dadurch bestimmen, wie viel man jährlich, halb = oder vierteljährlich zur Armenanstalt beitragen wolle. Das Geld wird dann zu bestimmten Zeiten durch besoldete Leute abgeholt, die das Buch vorzeigen, in welches der Einzzeichnende dann: bezahlt schreibt.

- Buchsensammlungen. a) Jeber ber hiefigen Ges richtsbarkeit unterworfene Bürger und Einwohner driftlicher Religion, der in einem Haufe (mit einer Rummer bezeichnet) wohnt, muß, wenn ihn die Reihe trifft, in dem Bezirke feiner Burgerwachcompagnie für die Armenanstalt sammeln. Armenbote bringt ihm zu dem Ende eine gedruckte Auffordes rung des Vorstehers, ein Buch, worin die zu Besammelnden aufgeschrieben sind und eine verschlossene Büchse, inwendig mit einer Rette versehen, um bas Herausfallen zu vermeiden. Buch und Buchse sind mit der alten Regimentsfarbe und Compagnie=Nummer versehen. Die Sammlung geschieht Mittwoch Morgen, in allen von Christen bewohnten Saufern, Etagen, Rellern, Buden- und Kramladen, deren Bewohner nicht subscribirt haben. Die Gabe ift naturlich freiwillig. Am Mittes wochen Nachmittag holt der Bote Buchse und Buch wieder ab und bringt sie dem Pfleger, der das Geld herausnimmt, zählt und berechnet und dem Sammler darüber gedruckte Quittung Das falsche ober nicht gangbare Geld sammelt er und liefert es nach Meujahr der Haupteasse ein, die es einschmelzen Wer von der Armenpflege dispensirt ift, und außerdem Geistliche und Graduirte, sind, wenn sie wollen, von der Samm= lung befreiet; sonst aber muß Jeder personlich in anständiger Rleidung sammeln oder wenigstens einen qualificirten Burger Einwohner für sich schicken. Handelt Jemand biefer Pflicht entgegen; so zeigt ber Pfleger die Contravention ber Polizeibehorde an, welche dieselbe mit der gesetlichen Strafe von 5 20 belegt. Zu einer gleichen Anzeige ift der Pfleger befugt und verpflichtet, wenn die Sammlung einen auffallend und ungewöhnlich geringen Ertrag liefert. Die Polizeibehorde untersucht und bestraft dann nach den Umständen.
  - b) Die Armenboten sammeln mit ahnlichen Büchsen auf ben Salen und in den Buden.
  - 3. Unter dem Namen der jungen Armenfreunde haben sich die meisten der, auf den hiesigen Comtoiren arbeis

tenden, jungen Leute zu einer Sammlung für die Armenansstalt vereinigt. Sie stehen unter selbstgewählten, aus ihrer Mitte genommenen, Directoren u. s. w., deren Wahl sie dem großen Armencollegio anzeigen und liefern den Ertrag ihrer menschenfreundlichen Gaben an die Hauptcasse ab.

- 4. Jeber Bräutigam giebt nach Bermögen ober nach gutem Willen einen Beitrag an die Armenanstalt.
- 5. Milde Gaben werden bei vielen Gelegenheiten von den wohlthätigen Hamburgern und Fremden gespendet, Ertrag von Wetten und gesellschaftlichen Strasen, einbehaltener Dienstelohn, Erlös von Gelegenheitsschriften, vom Richter zuerkannte oder freiwillig angebotene Strase für kleine Insurien, Buchsen auf Comtoiren, in Häusern und Wirthshäusern, kurz bei unzähligen Gelegenheiten, besonders bei freudigen wird des Leizdenden christlich gedacht. Zuweilen werden der Armenanstalt bedeutende Legate vermacht und ein im Auslande lebender Hamburger schickt nun seit mehren Jahren allichrlich Bco. P2000 an die Anstalt. Rleinere Besträge werden gewöhnlich einem bekannten Armenpsieger zugeschieckt, der dann in den wöchentlichen Nachrichten sur Empfang dankt und es der Hauptcasse berechnet.
- 6. Die Halfte der Gotteskastengelder in den Haupt = und Nebenkirchen kommt monatlich an die Armensanstalt, so fern die Nebenkirchen nicht schon mit Armenhäusern verbunden sind. Zu diesen Gotteskasten gehört:
- a) der Ertrag der Klingelbeutel, womit während des Gots tesdienstes die Hundertachtziger sammeln. \*)

<sup>&</sup>quot;) Anmerk. Warum gehen diese Männer, während der Predigt? warum klingelt der Beutel? Warum hört nicht der antächtige Kirchenvorsteher die in der Regel treffliche und erbanliche Predigt an, läßt sich, den Prediger und die Gemeinde ungestört und macht es, wie seine reformirten Amtsgenossen, die nach dem Gottestienste an der Kirchenthür sammeln und vielleicht mehr Gest, gewiß aber freundlichere Gesichter bekommen. Warum duldet man die heillose

- b. Das in den Kirchenbecken nach dem Gottesbienste und in den Leichenbecken bei Beerdigungen gesammelte Geld.
- c. Der Ueberschuß ber Eurrendesammlung. Die Eurrende ist wahrscheinlich bald nach der Reformation eingerichtet und hängt mit dem Armen-Wittwen- Hause in St. Georg zusamsmen. Sie besteht aus einem Vorsänger und zwölf armen Knaben, wovon einer Büchsenträger ist. Sie werden von den Oberalten gewählt und aus dem Ertrage der Büchsensamms lungen gelohnt und mit Gesangbüchern und schwarzer Rleidung und Mänteln unterhalten. In jedem Kirchspiele machen sie an einem Werstage die Runde und singen an den Straßenecken und vor den Häusern der Rathsglieder, Geistlichen, Kirchensvorsteher u. s. w. Ihr früheres ohrzerreißendes Geschrei, mit dem sie Straßen durchrannten, hat sich seit einigen Jahren mit der Einrichtung des Stillstehens zu einem wirklich guten, harmonischen Gesange erfreulich ausgebildet.
- 7. Am Neujahrstage und Charfreitage werden Collecten für die Armenanstalt in den Kirchen gehalten, indem dann der sämmtliche Ertrag der Kirchenbecken, welche auf alt- herkömmliche einfache Weise mit einem Mauersteine belegt werden, an die Anstalt fällt. Diese Collecten werden vom Senate vorher verfügt und durch Zeitungen, Anschläge und Verlesung von den Kanzeln publicirt.
- 8. Das ehemalige Schulhaus der Armenanstalt auf dem Sägerplaße ist gegenwärtig für Ct.# 4500 jährlich an den Lombard vermiethet.
- 8. Die Erbschaftsconto der Anstalt, wegen des ihr zustehenden und gebrauchten Erbrechtes an eingezeichnete Arme.
- 10. Interessen von belegten Capitalien, Ueberschuß der Rochanstalten und der Todtenladen und endlich giebt die Ram= mer das Fehlende zu.

Wirthschaft der Stuhlsetzerinnen, die das Gotteshaus weit unter das Theater herabsetzen, wo man doch wenigstens an der Thür die Entree abmachen kann?

Ueber diesen Zuschuß wird alljährlich zwischen dem großen Armencollegio und dem Senate verhandelt. Das Collegium errichtet zu dem Ende ein Budget; 1823 betrug die Zulage 160,000 #, 1824: 155,000 #, 1825: 130,000 #.

Die Cassenverwaltung der Anstalt steht unter zwei Borstehern, die einen besoldeten Buchhalter und Cassirer haben, die Capitalverwaltung unter dem Präses, dest beiden Oberalten und einem dritten Vorsteher neben den beiden obens genannten.

#### F. Musgaben.

Die Ausgaben der Armenanstält ergeben sich nach ihrem Mirkungskreise von selbst. Im Fahre 1825 betrugen sie:

- 1) an wochentlicher fester Unterstützung Ct.# 141,400. 8 %, worunter 191,520 Portionen Suppe zu 1 6;
  - 2) provisorische Unterstützung Ct.# 2879. 13 6;
  - 3) Krankengelb Ct.# 7233. 8 18;
- 4) Heilung und Verpflegung der Kranken in ihren Wohsnungen und Schalt der Aerzte und Chirurgen nehst Botenlohn u. s. w. Ct.# 37833. 7 k. (7584 Kranke).
  - 5) Befleidung für erwachsene Urme Ct.# 3420. 13 f.
- 6). Ausgaben für Kostkinder Ct.# 7382. 2 k. (im Durch=
  schnitt 152 Kinder).
  - 7) Schulconto (Anfangs 1825: 2271, Ende: 2136 Rinder).
  - a. Schulgelt, Schreibmaterialien u. f. wi. Ct.# 29008.
  - b. Aefleidung Ct.# 3566 4 f.
- 8) Beerdigung Ct.# 1001. 14 K, (81 eingezeichnete und 80 nicht eingezeichnete) wozu denn noch die Gehalte des Cassürers und der Boten, Drucker und Buchbinderrechnungen und sonstige Ausgaben, mit etwa Ct.# 12200 kommen.

#### II. Ifraelitische Armenanstalt.

Die Bekenner der israelitischen Religion in der Stadt Hamburg haben ihre eigene, von den Gemeindevorstehern ver= waltete Armenanstalt und Krankenpflege.

### III. Riederlandische Armencasse.

Diese Easse ist von Familien gestiftet, welche im 16ten Jahrhunderte aus den Niederlanden nach Hamburg slüchteten, und ursprünglich nur von ihnen für ihre armen Landsleute unterhalten. Nachher sind aber sowol auch andere Contrisbuenten hinzugetreten, als die Austheilung auch auf Andere, als die Abschmmlinge von niederländischen Familien ausgedehnt ist. So ist es denn gegenwärtig eine milde Anstalt, welche verschämten Armen eine Unterstügung entweder auf Lebenslang oder für eine gewisse Zeit gewährt. Die zu Unterstügenden müssen in Hamburg oder bessen Gebiete wohnen und nicht schon vom Staate versorgt werden; diesenigen, welche ihre Abskunft von niederländischen Familien, augsburgischer Consfession, beweisen können, haben im Falle der Concurrenz den Borzug.

Die Casse wird von vier Alten und zwölf oder mehr Vorsstehern verwaltet, die sich durch eigene Wahl ergänzen und einen besoldeten Boten halten. Die Einkunfte bestehen 1) in den Zinsen der Capitalien, 2) einer jährlichen Sammlung, ins dem der jahrverwaltende Vorsteher im September jeden Mitz bürger mittelst gedruckter Karten zu milden Gaben einladet und diese durch den Boten einsammeln läßt, 3) wöchentlichen, monatlichen und vierteljährlichen Beiträgen, zu welchen sich eis nige Bürger verpflichtet haben. 4) Gaben der Bräutigame aus guten Familien, welchen das Buch zum Einzeichnen vorsgelegt wird. 5) Legaten und außerordentlichen Geschenken.

Die scste Unterstügung wird Oftern und Michaelis ausgestheilt und beträgt für jeden Unterstügten jährlich wenigstens 30 # und höchstens 100 #. (Der ganze Betrag ist vorläufig auf 5749 # festgesetzt). Alle Jahre, gewöhnlich am 25. März, wird Rechnung abgelegt und der Ucberschuß entweder belegt oder in Portionen von 30 # vertheilt, worüber der Jahrverswalter und die Alten und übrigen Borsteher nach einer einges

führten Norm zu temporairen Unterstüßungen disponiren, an welchen die festeingezeichneten Unterstüßten keinen Antheil has ben. Die Disposition über die freigewordenen Pensionen ist ebenfalls vertheilt, mit Vorbehalt der freien Abstimmung. (In den fünf Jahren von 1821 bis 1825 sind im Sanzen Et. 4 36996, also im Durchschnitt jährlich Et. 4 7400 vertheilt).

### IV. Armencasse bes hanseatischen Bereines.

Der hanseatische Verein ist eine Verbindung von Männern, welche, unter den hanseatischen Fahnen oder denen der anderen alliirten Mächte, an den Kriegen gegen die Franzosen Theil genommen. Ob Jemand aufgenommen werden solle, wird durch Ballottiren entschieden. Dieser Verein verdient besonders hier ehrender Erwähnung wegen seiner thätigen Theilnahme an der Sorge für Invaliden und verarmte Vaterlandsvertheidiger. Die Unterstützung derselben, wegen deren man sich an die Vorsteher des Vereines wendet, wird theils von den Mitgliedern bestritten, theils durch eine Sammlung, welche alljährlich an dem Stiftungstage der hanseatischen Legion vorzgenommen wird. Es wird dann eine Rede in der Vorsenhalle gehalten, eine Cantate aufgeführt und bei den Anwesenden für die Armen gesammelt.

### V. Armenanstalt auf bem hamburger Berge.

Auf dem hamburger Berge ist eine Armenanstalt eingerichtet, die von vier Borstehern verwaltet wird, welche die
beiden Districte unter sich vertheilt haben. Sie sammeln alle Vierteljahre die Beiträge von den Einwohnern, nehmen die Armen auf, vertheilen die wöchentliche Unterstützung und schafs fen den Kranken freie Eur durch einen Arzt in der Stadt und die Hülfe zur nothigen Verpflegung. Sie legen dem Lands herrn alljährlich Rechnung ab. VI. Armenordnung im Städtchen Bergeborf.

In der Stadt Bergedorf ist eine eigene Armenordnung on 1789 (steht nicht im Anderson).

- 1. Armençollegium.
- a. Beständige Mitglieder sind: der Amtsphysicus, der lastor, der Amtsschreiber, der jüngste Rathmann, ein Acht=
  1ann und die beiden Vorsteher des Gotteskastens.
- b. Acht Armenpfleger, die auf vier Jahre gewählt verden; jeder Bürger muß dieses Amt annehmen, falls er icht schon 60 Jahre alt oder mit anhaltenden Leibesschwachseiten behaftet. Die Pfleger haben die vier Armenquartiere nter sich vertheilt.

Das Collegium versammelt sich in der Regel am ersten Berktage jedes Monates.

- 2. Die Unterstützung wird vom Collegio bestimmt no besteht in einer wöchentlichen Geldsumme, nothigenfalls betten und Hendern, freier Eur und Medicin, so wie freiem schulunterricht und Beerdigung. Jur Erhaltung der Untersützung wendet der Arme sich an den Psleger, der die Sache it seinem Collegen gehörig untersucht und dem Collegio beschtet. Ein Armer, welcher glaubt, daß er mit der Untersützung nicht ausreichen könne, darf sich an ein beständiges Ritglied des Collegii wenden, das die Sache dann vorträgt. die Unterstützung wird am Montage oder Dingstage durch die Isleger ausgetheilt.
- 3. Die Einkunfte bestehen in Subscriptionen, wöchentschen Sammlungen, welche jeder Eingesessene vornehmen oder it fünf Thaler abkausen muß, Ueberschuß der Gotteskasten nd milden Stiftungen, freiwilligen Sammlungen bei scierlisen Gelegenheiten, dem Extrage des Armenblockes und einer ulage aus dem Aerario des Städtchens.
- 4. Polizeiliche Einrichtung. Die Armen siehen nter Aufsicht der Pfleger. Die geschenkten Hemder u. s. w.

werden mit den Buchstaben B. A. O. bezeichnet und dürsen nicht verkauft oder versetzt werden, die Armenanstalt hat das Recht, sie ohne Ersatz zurückzunehmen. Die Gassenbettelei ist ganzlich verboten, zwei Armenvögte weisen die Bettler zur Stadt hinaus, zum zweiten Male bestraft der Amtsverwalter sie mit achttägigem Gesängnis bei Wasser und Brodt, zum dritten Male werden sie nach Hamburg ins Zuchthaus geschickt. Reisende Handwerksburschen werden nach ihrer Herberge geswiesen und erhalten dort auf Berlangen das übliche Geschenk; wenn keine Herberge ihres Amtes vorhanden, darf ihnen ein Armenpsteger zwei bis vier Schilling reichen.

# VII. Armenanstalt in Rigebattel.

Das Armencollegium in Rigebuttel besteht unter bem Borsitze des Amtmanns, aus den beiden Schultheißen, zwei Adjuncten und acht Borstehern. Die Letteren haben die Gesschäfte der eigentlichen Armenpflege. Die Unterstätzung besteht in einem Wochengelde, Beitrag zur Riethe, fresem Schulunsterricht, Kleidung u. s. w. Die Einkunste bestehen aus dem Ueberschusse der Gotteskasten, Strafgeldern, Collecten und einem Beitrage aus der Landescontribution.

VIII. Armenwesen in ben Landgebieten.

In den Landdistricten wird das Armenwesen als Theil der kirchlichen Verwaltung betrachtet und von den Predigern, Iw raten und sonstigen Kirchenvorstehern administrirt.

# B. Armenbaufer.

I. Paisenhaus.

A. Abministration.

Das Waisenhaus wird verwaltet:

a) von drei Patronen, nämlich dem ältesten Bürgers meister und zwei Senatoren, zu denen gewöhnlich solche auf Lebenszeit gewählt werden, die früher Provisoren des Hauses waren;

- b) zwei Alten, ebenfalls ehemaligen Provisoren
- c) acht Provisoren, die auf acht Jahre von dem Colslegio aus der Bürgerschaft gewählt werden, von denen der älteste verwaltender Provisor ist und nebst seinem nachfolgens den Collegen und ihren beiden Frauen die besondere Aufsicht über das Innere des Hauses führt.

Dieses große Collegium, mit Zuziehung des Hauptpredisgers von St. Nicolai, ernenpt den Prediger, der Mitglied des Ministeriums ist.

Das kleine Collegium, wozu die Patrone nicht gehören, ernennt den Catecheten, der Sonntags Nachmittags die Kinsterlehre halt und erster Lehrer am Waisenhause ist.

Ein Arzt und ein Wundarzt, welche zur Praxis ads mittirt, besuchen täglich den Krankensaal und curiren auch die in die Kost gegebenen kranken Kinder.

Die Aufsicht über die ganze Deconomie des Hauses und die Kinderzucht haben der Waisenvater und seine Ehefrau, die Waisen mutter, die nebst 2 Aussehern, zwei Ausseherinsnen und einer Krankenwärterin im Waisenhause wohnen. Aerzte, Lehrer und Waisenältern werden ebenfalls vom kleinen Collegio gewählt.

#### B. Aufnahme.

Wegen der Aufnahme wendet man sich an den ältesten Provisor, der, nebst dem ihm folgenden Amtscollegen, jeden Mittewoch von 10 bis 12 Uhr im rechten Flügel des Waisen= hauses zu finden ist.

a) Nach der "Fundation und Ordnung des Waisenhausses," vom 24. Sept. 1604 (Klefeker I. p. 322. J. M. Kiehn, das hamburger Waisenhaus, erster, bis jest allein herausgeskommener, Theil, p. 259.) dürsen aufgenommen werden ehes liche, dieser Stadt Bürger und Einwohner Kinder unter

10 Jahren, die ihre Aeltern verloren und keine nahe Berwandte haben, die sich ihrer annehmen konnen.

- b) Won den Kindern armer Wittwen kann nach späteren Einrichtungen die Hälfte aufgenommen werden.
- c) Findlinge werden ebenfalls aufgenommen, so wie die Kinder, deren Aufnahme der Senat decretirt, z. B. Kinder von Delinquenten, Selbstmördern u. s. w.
- d) Rinder, deren uneheliche Geburt gewiß ist, kinnen nur gegen eint, mit dem Collegio zu beredendes, Pequivalent aufgenommen werden und eben so
- e) Kinder, beren nahe Verwandte dieses Arquivalent bezahlen können, was indep zu den seltenern Fällen gehört.

### C. Innere Einrichtung und Schulwesen.

Das 1785 fertig gewordene, massib von Steinen erbauete Waisenhaus liegt in der Admiralitätstraße. Es besteht aus einem Hauptgebäude und zwei Flügeln. Die ganze Borderlange beträgt 235 Fuß, das Hauptgebäude ift 52', die Flügel find 112 Fuß tief und 52 Fuß breit. Unter den Flügeln find Souterrains, das erfte und zweite Stockwerk des Hauptgebaudes bildet die Kirche, im ersten Stockwerke der Flügel find die Zimmer des Waisenvaters, Speisesale u. s. m., im zweiten Lehr= und Arbeitsfale, im dritten, welches über das ganze Haus geht, Schlafsale und Krankenstuben, im vierten, unter dem Dache, Schlafraume u. s. w. Auf dem Mittelgebaube steht ein 75 Fuß hoher Thurm (von der Erde ab 160 Fuß boch) mit Uhr und Glocken. Hinter bem Hauptgebaube ift ein Hofplatz und neben ben beiden Flügeln sind an jeber Seite große Plage, der links vom Hause ift mit Lindenalleen versehen und dient zum Spielplage, der rechte enthalt Magazine, Backhaus, Brunnen, Bleiche und einen Garten für ben Deconomen.

Im Hause sind die Kinder vom vollendeten siehenten Jahre dis zur Confirmation, die jüngeren sind auf dem Lande oder in der Stadt in die Kost gegeben. Die Kinder werden sehr gut genährt. Die Kleidung ist für die Knaben eine blaue Jacke und langes Beinkleid, Schuh und Strümpfe und eine lederne Müße, für die Mädchen blaues Leibchen und Rock, weiße Schürze und Halstuch. Jedes Kind hat sechs Hemder, sechs Hals und sechs Taschentücher. Die Hauskleidung ist von blauem Leinen.

Das Personal der Lehrer besieht aus

- 1) dem Catecheten, in dessen Schule die fertigeren und fähigern Knaben unterrichtet werden,
- 2) vier Lehrern in zwei Knaben = und zwei Madchen=
  - 3) einem Schreib = und Rechnenmeifter,
- 4) acht Gehülfen, im Waisenhause erzogene junge Leute, welche zu Schullehrern gebildet werden; sie unterrichten in der Elementarclasse,
  - 5) einem Lehrer des Gesanges und der Zeichnenkunft.

Unterrichtsgegenstände sind: Sprach= und Verstandes= übung, Lesen, Nechnen, Schreiben, Religion, deutsche Sprache, Mathematik, Naturlehre, Naturgeschichte, Technologie, Geograsphie und Geschichte.

Die Madchen werden außerdem mit Nahen, Stopfen, Stricken und anderen weiblichen Handarbeiten und, nach Vershältniß des Alters, auch mit Hausarbeit beschäftigt. Die Knasben lernen bei dem Hausschneider das Ausbessern ihrer Kleisder, die kleineren stricken Strümpfe. Ein Unterofficier der Garnison unterrichtet im Exerciren, die jüngeren Lehrer im Turnen, auch wird Anweisung zu Papparbeiten und zum Drechseln ertheilt.

Der Pastor, als Schulinspector, hat die unmittelbare Aufsicht und Leitung des ganzen Unterrichtswesens und er=

ì

theilt den Unterricht zur Confirmation, welche alle halbe Jahr in der Kirche dffentlich gehalten wird \*).

Nach der Confirmation bleiben die Madchen noch ein Jahr lang im Hause und werden zu häuslichen Beschäftigungen ansgehalten. Nachher sorgt das Haus für ihre Unstellung als Dienstmädchen u. s. w. Die Knaben werden gewöhnlich sosgleich bei Handwerkern in die Lehre gegeben, oder auf Comptoiren untergebracht. Die Entlassenen werden mit Kleidung ausgestattet und dürfen in die Anstalt zurücklehren, wenn sie binnen zwei Jahren ohne ihre Schuld brodlos werden.

Gestorbene Waisenkinder werden von einigen alteren Waissenknaben, unter Begleitung eines Aussehers, auf St. Gertrud Begräbnisplatz beerdigt, nachdem vorher eine Leichen = Feierlich= keit in der Kirche gehalten \*\*).

### D. Einkunfte bes Waisenhauses.

- 1. Die Zinsen der Capitalien, welche seit der ersten Stiftung nach und nach dem Waisenhause geschenkt oder vers macht sind.
- 2. Eine, durch Rath= und Bürgerschluß vom 27. Juli 1609 bewilligte, halbjährliche Sammlung, welche durch die Provisoren bei allen Bürgern und Einwohnern vorgenom= men wird.
- 3. Jede Hauptkirche bezahlt jährlich 100 20 aus ihrem Gotteskasten, als Absindungsquantum für Findlinge. –

<sup>\*)</sup> Anmerk. Gine interessante Uebersicht der hamburgischen Schuls geschichte und Schulverfassung, worin besonders auf die Waisens hausschule Rücksicht genommen, steht im zweiten Hefte des sechsten Bandes der freimuthigen Jahrbücher der beutschen Volksschulen. Der Verfasser ist der Satechet im Waisenhause, Herr Dr. Kröger.

<sup>\*\*)</sup> Unmerk. Die Sterblichkeit ist sehr geringe, oft nur 2 vom hundert, aber auch von diesen Todesfällen kommen eigentlich nicht alle auf die Rechnung der Unstalt, da die aufzunehmenden Kinder nicht selten schon den Todeskeim in sich tragen.

- 4. Gewöhnlich alljährlich beliebt der Senat eine Collecte für das Waisenhaus. Die Wodalität ist dieselbe wie bei den Collecten für die Armenanstalt und andere milde Stiftungen.
- 5. Der Ertrag des Maisengruns. Dies ist ein, an einem Donnerstage im Anfange Juli jeden Jahres gehaltener, feierlicher Umzug der Waisenkinder mit ihren Lehrern durch die Fruh Morgens ziehen sie paarweise aus dem Hause, vorauf der Waisencapitain, der eines Burgers Sohn seyn muß und aus den zehn oder zwolf fleißigsten und besten Knaben durch das Loos gewählt wird. Er erhalt dazu eine voll= ffandige burgerliche Kleidung und trägt einen kleinen Stab in der Rechten. Ihm folgen drei Abjutanten, dann die Mädchen und endlich die Knaben, immer die kleinsten vorauf. Im Jahre 1827 ist auch zunt ersten Male ein Mädchen zur Capitainin (?) erwählt, welcher ebenfalls brei Begleiterinnen beigegeben sind. Diese, gewiß sehr gerechte Belohnung hat den Beifall des Publicums erhalten, das Madchen hat eben so viel Einnahme gehabt, als der Capitain, der doch nicht weniger bekommen, als früher. Die allgemeine Büchsensammlung hat sogar noch mehr betragen, ols sonst. Freilich hangt dieser Er= trag fehr von dem guten Wetter ab. Der Zug geht burch die meisten und besten Gassen der Stadt, 32 der kräftigsten und besten Knaben sammeln in verschloffenen Buchsen mit lan= gen Stielen an Thuren und Fenstern zum Besten' bes Dais senhauses. Im treuberzigen Plattdeutsch rufen die rothbäckigen Jungen ihr: "beleeft den Herrn de Armen to bedenken!" und wenn man in die Buchse gegeben, segen sie hinzu: "ook een in de Hand to schenken!" was denn zu ihrer Aussteuer dient. Mit einem frahlichen: "Gott's Lohn for de Armen" springen sie an das nachste Haus und holen sich Dreilinge, Sechslinge oder mehr, die Jeder sich beeifert ihnen zuzustecken. Hause des zweiten Provisors wird den Kindern ein Fruhstuck auf Kosten des Waisenhauses gegeben. Zur Borsenzeit ist der

Zug an ber Borse und wird bort milbest beschenkt. Dann geht es zum eigentlichen Grun vor das Steinthor, wo in einem großen Zelte die Kindet auf Roften des Hauses mit Brob, Ruchen, Milch u. bergl. gespeiset werben und auch in der Borstadt ihren Umzug halten. Der alteste Provisor miethet für den Tag ein nahegelegenes Gartenhaus, wohin er die Angesehenen in der Stadt und so viele Freunde und Bekannte ladet, als das Haus faffen will. Far die Capitaine und beren Abjutanten wird bei dieser Gesellschaft gesammelt und reichlich gegeben. — Diefes Baifengrun ift ein allgemeines Bolfsfeft. Gegen die Thorsperre ziehen die größeren Kinder wieder in die Stadt, die Meinen werden hineingefahren. Um folgenden Montage haben bie Rinder ein Seft im Saufe; sie werden mit Braten, Reiß, Kirschen u. s. w. bewirthet und haben nach der Mahlzeit ein Vogelschießen, Topsschlagen oder ein ahnliches Vergnügen.

- 6) Zu den mancherlei zufälligen Einkunften des Waisenz hauses kommen noch die unentgeltlichen Lieferungen und Ge= schenke der Zuckerbäcker, Brauer, Päcker und anderer Gewerke.
- 7) Was außer den eben genannten Einkunften nun noch am Budget des Hauses fehlt, giebt die Kammer her, wogegen aber das, dem Waisenhause zuerst im Jahre 1788 durch Raths und Bürgerschluß bewilligte halbe Procent vom Verkause lies gender Gründe, welches 30 bis 50,000 peintrug, jest an die Kammer fällt. Beinahe ganz außer Gebrauch gekommen ist das Ansagen. Ein Shepaar von einigem Ansehen, dem ein Kind geboren war, schickte ein geputzes Dienstmädchen zu allen Beskannten umher und ließ ihnen die freudige Nachricht verkünden. Das Mädchen wurde von einem Waisenknaben begleitet, der die gespendeten Ansagegelder aufschrieb und eine Vergütung vom Dienstmädchen oder von dem Hausvater erhielt.

Einen jährlichen, dffentlichen Bericht über die Wirksamkit und das Finanzwesen, wie Armenanstalt und Krankenhaus, giebt das Waisenhaus nicht.

## II. Gasthaus.

Das Sasthaus war vor der Reformation ein Theil des Rlosters zum heiligen Seist und kag mithin gleich am Einsgange der damaligen Stadt. Arme Pilger und Wanderer sans den hier für einen oder einige Tage gastfreie Aufnahme. Mit. Einführung der Reformation 1528 wurde das Sasthaus verslassen, 1619 aber zur Aufnahme der auf den Landstraßen gesfundenen Kranken eingerichtet; 1702 und nachher wieder 1726 erhielt das Hous die jezige Einrichtung (Kleseker I. pag. 359. und 366).

Nänner unterhalten, welche sich mit 300 & einkaufen. Berswaltet wird das Haus von den beiden ältesten Bürgermeistern, als Patronen, zwei ehemaligen Provisoren als Alten, und acht Provisoren, die von der Bürgerschaft auf acht Jahre gewählt werden und wovon also jährlich einer abgeht. Das Collegium wählt einen Deconomen (Speisemeister), der im Hause wohnt und die Aufsicht führt.

Die Armen sind an keine bestimmte Arbeit gewiesen und dursen bei Tage, mit Erlaubnist des Speisemeisters auszgehen. Gespeiset werden sie im Hause Mittags und Abends und außerdem bekommt Jeder wochentlich 7 Pfund Rockenbrod und ein halb Pfund Butter oder, wenn er will, eine kleine Geldvergütung dafür. Bier erhalten die Armen soviel sie verzlangen, aber weder Thee noch Kaffee.

Die Seelsorge hat der Prediger am heiligen Geist (wos von unten); früher von 1731 an war ein eigener Catechet am Sosthause, diese Stelle ist aber seit Ende des vorigen Jahrs hunderts nicht wieder besetzt.

Die Einkunfte der Stiftung bestehen in den Capitalzinsen und einer, alle halbe Jahre in der Stadt vorgenommenen Sammlung.

## III. Das heilige Geist : Hospital.

Dieses Hospital steht unter den Oberalten, als Borstehern, zwei davon sind Administratoren. Es werden 47 Männer und 98 Frauen, welche sich daselbst einkausen, unter Aussicht eines Deconomen, darin verpstegt. Die Seelsorge hat ein Diaconus von St. Nicolai, nachdem der letzte eigene Prediger 1810 gesstorben und die Kirche von den Franzosen in ein Heumagazin verwandelt worden.

Die Einkunfts bestehen in Zinsen, der Miethe der alten Kirche, besonders aber in Leistungen der Odrfer Barmbeck, Eilbeck u. s. w., die 1306 von den Hamburgern erworben, 1355 zum Hospitale und zum Marien Magdalenenkloster gesschlagen und 1528 den Oberalten, als Hospitalvorstehern, überzgeben sind. (s. pag. 13).

## IV. Das Hospital St. Georg.

Das Hospital St. Georg steht unter der Verwalfung der beiden Patrone, des zweiten und dritten Bürgermeisters, und der besondern Aufsicht des Hofemeisters. Es haben in dem Hospitale (dem s. g. Seekenhause) in St. Georg unsvermögende Wittwen und Jungfrauen freie Wohnung und mancherlei Einkunfte an Geld, Holz, Kohlen, Vutter u. s. w. Die Stellen werden von den Patronen verschenkt. Das Hospital hat seine Einkunfte von den Ländereien des Hospitalgebietes (s. pag. 13). Der Eurrende, welche früher damit zusammenhieng, ist schon oben erwähnt.

# V. Pas Hospital St. Hiob.

Das kurz vor der Reformation erbäuete Hospital St. Hich, in der davon genannten Spitalerstraße, wurde ursprüngzlich zur Heilung Venerischer gegründet und hieß deshalb das Clenden = oder Pockenhaus. 1792 wurde dicht dabei ein eigenes Pockenhaus zu diesem Zwecke gebauet, 1815 aber

die Wirksamkeit desselben auf bas Curhaus übertragen. Schon im Anfange des 17ten Jahrhunderts hatte das reich fundirte Hospital mehrere nahe gelegene Erben angekauft und Wohnungen darin eingerichtet, die es entweder ganz umsonst oder gegen geringe Miethe an Arme überließ. Ein Theil dieser Wohnungen ist in neuerer Zeit abgebrochen und den Armen sind andere Wohnungen angewiesen.

Die beiden altesten Bürgermeister sind Patrone und acht Bürger sind Provisoren. Die Wahl der Letzteren gesschieht von dem Collegio und ist auf Lebenszeit, mit der Besfreiung von Wahlpflichtigkeit zu andern milden Stiftungen. Ein, im Hospitale wohnender, Deconom hat die innere Aufsicht.

Das Hospital wird gegenwärtig bewohnt;

- 1) von Privenern (Prabentarien) die sich nach Berhaltniß der verschiedenen Wohnungen hier einkauften. Sie has ben dann die Wohnung auf Zeitlebens, und erhalten jährlich drei Procent des Capitals, einen Faden Holz und einige Sacke Kohlen, alle 14 Tage aber ein Pfund Butter und 17 Pfund Weisbrod. Neue Einkaufungen finden jest aber nicht mehr Statt;
- 2) aus 24 Armen, welche in ihren freien Wohnungen noch außerdem vom Hospitale ernahrt und bekleidet werden.
- 3) aus 13 Armen, welche nur freie Wohnungen haben und sich entweder selbst ernähren können, oder von der Armen= anstalt unterstützt werden.

Die früher zum Hospitale gehörige Kirche ist 1806 einges gangen. Zu dem daran stehenden Prediger wählte sonst das Collegium den Prediger zu St. Georg oder einen Diaconen in der Stadt.

Den Atzt des Hospitales, so wie den Deconomen wählt das Collegium.

Die Einkunfte bestehen in Zinsen, Einkaufsgeldern, Miethen, Beerbung und einer Sammlung, welche zwei von ben armen Hospitaliterinnen (Botenfrauen, Budenfrauen) in ber Stadt vornehmen.

#### VI. Das Schifferarmenhaus.

Das Schifferarmenhaus wird von den Schifferalten verswaltet. Es liegt an der Scharthorsbrucke und verpflegt alte arme Schiffer. Die Einkunfte des Hauses bestehen in freiwilligen Gaben, Strafgeldern der Seeleute, Ertrag eines vor dem Hause stehenden Armenblockes mit dem Gemälde eines Schiffbruchs u. s. w.

# VII. Armenwohnungen, Gotteshofe u. f. w.

An vielen Orten der Stadt sind Armenwohnungen eingerichtet, theils als Anhängsel anderer milden Stiftungen, theils als für sich bestehend von Privatleuten gestiftet. Die meisten dieser Letzteren liegen in Höfen, die, ihres gottesfürchstigen Zweckes halber, Gotteshöfe heißen. Von diesen Armenswohnungen dürften hauptsächlich zu bemerken seyn:

- 1) der St. Gertrud = Hof bei den kurzen Mühren, in welchem 17 alte arme Frauen freie Wohnung, Cur, Kohlen und etwas Geld erhalten. Dieser Hof steht unter der Admisnistration der St. Gertrud = Capelle, welche das Erbrecht darin hat (s. p. 82).
- 2) Das Schifferwittwenhaus in der Admiralitäts straße wird ebenfalls von den Schifferalten verwaltet und giebt 25 Schifferwittwen freie Wohnung und jährlich 50 pt.
- 3) Die Knakenrüggischen Gotteswohnungen stez hen unter derselben Administration wie die Freischule (p. 105). In ihnen haben 28 arme Wittwen freie Wohnung, so lange sie nichtconfirmirte Kinder bei sich haben, welche die Freisschule geniessen.
- 4) Die Möllerschen Gotteswohnungen geben 11 armen Freuen freie Wohnung.

- 5) Die Wittwen in den Hartkenschen Gotteswoh: nungen erhalten Hemder und für jede Person einen Sack Kohlen.
- 6) In den Soltowschen und 7) Wetkenschen Gotteswohnungen haben arme Frauen freie Wohnung.

Die fünf zuletzt genannten Stiftungen liegen alle in ber Rosenstraße.

- 8) Die Roversche Gotteswohnung liegt auf ben Raboisen.
- 9) Die Reinekensche Gotteswohnung in der Waffertwiete bei den Raboisen.
  - 10) Thieß Gotteshof auf dem Pferdemarkte.
- 11) Koops Testamenthof bei den kurzen Mühren giebt armen Frauen freie Wohnung. Seit einigen Jahren sind über den Buden Sale gebauet, die vermiethet werden.
- 12) Kösters Gotteswohnungen geben ihren Freiwohnern' etwas Geld, Kohlen und Schube.
- 13) Der Kramerhof giebt armen Kramerwittwen freie Wohnung.
- 14) Die Reformirten : Armenwohnungen werden von den Kirchenvorstehern verwaltet.
- 15) Die jungste Anstalt dieser Art ist das von Herrn Harts wig Hesse 1825 gestistete und auf seine alleinigen Rosten ers baute Wittwenhaus zwischen den Thoren Nr. 1. und Nr. 4. Der ersten Absicht des Stifters nach sollen unvermdzgende Maklerwistwen mit Kindern darin aufgenommen werden, indeß sind einige von den zwolf bequemen Häuschen, in Erzmangelung von quatificirten Maklerwittwen, auch an andere Wittwen gegeben. Der milbe Sinn des menschenfreundlichen Stifters hat den Frauen außerdem Feurung und manche and dere Unterstützung geschenkt. Jedes Haus hat einen kleinen Gartenplatz und eine größere Gartenanloge dient zur gemeinsschaftlichen Erholung.

VIII. Das Nicolai-Armenhaus in Rizebuttel dient, wie sich Herr Senator Abendroth ausdrückt, zur Werpstegung

Hefferen, Beschäftigung Arbeitsloser, Heilung Kranker und Befferung Träger. Die Anstalt wird von dem Amtmanne, zwei Vorsteherinnen und vier Vorstehern verwaltet und hat einen Deconomen und einen Schullehrer.

IX. Das Armenhaus in Bergedorf rührt von einer Petersschen Stiftung her. Es giebt:armen Wittwen Obdach, welche das Recht haben, mit einer Büchse bei den Vorüberschrenden: u. s. zu sammeln. Verwaltet wird die Anstalt vom Pastor und Ampsschreiber.

# C. Rlosterliche Versorgungsanstalten.

# I. St. Johanniskloster.

I. Das St. Johanniskloster, von Abolph IV. Grassen von Schaumburg 1227 als Monchskloster gegründet, hat 1580 seine jetige Einrichtung erhalten. Dem zufolge ist es ein Kloster für evangelisch lutherische Tochter hiesiger Bürger.

Patrone sind die beiden altesten Bürgermeister, Worsteher (Rlosterbürger) zwei Bürger, Domina eine der Kloz sterjungsern, Beamte sind ein Klosterschreiber, dem ein Consulent zugegeben wird und ein Klostervogt. — Die Dosmina wird von den Patronen und den Worstehern aus der Zahl der wirklichen Klosterjungsern gewählt. Die Borsteher werden auf Zeitlebens erwählt, indem die Domina drei Bürzger vorschlägt; zu welchen die Patrone und des noch sungirende Vorsteher einige hinzusehen durfen. Aus den Vorgeschlagenen wird Einer durch Stimmenmehrheit, oder nothigensalls durchs Loos erwählt. Klosterschreiber und Klostervogt werden von den Patronen, den Vorstehern und der Domina ernannt.

Die Conventualinnen oder Klosterjungsern mussen sich ein=
Laufen. Dies geschieht gewöhnlich bald nach der Geburt wohl=
habender Bürgerstöchter und werden dabei 50 2. Species
wehst einigen Geschenken an die Klosterbehörden bezahlt. Nach
der Reihe des Einschreibens kommen sie dann zur Hebung,

wobei 400 20 nebst einigen Antrittsgeschenken bezahlt wer den. An dieser Hebung sind immer 26 Jungfern außer ber Domina, 20 von ihnen konnen ihre Celle um Rlofter beziehen, jedoch sind sie nicht bazu gezwungen. Jede Celle besteht aus einem ober zwei bequemen Zimmern nebst Rache und bie wirklichen Bewohnerinnen find von allen Personal - Auflagen frei. Außerdem find mit der Hebung ein jahrliches Einkoms men von 100 xe, freie Wohnung, eine Portion Roggenforns und sonstige kleine Intraden verbunden. Die Domina, mit dem Titel ehrwürdige Jungfer Domina und mit dem Rechte, gleich einem Bürgermeister beerdigt zu werden, hat wenigstens doppelt so viele Einkühfte als eine andere Conventualin, mehre und größere Zimmer, einen Garten und einen Bleichplat, deffen Mitgebrauch sie ben übrigen Jungfern gestattet. Sie führt die Dberaufsicht über die Conventualinnen und wählt sich aus diesen eine Beisigerin, welche aber baburch keine Anwartschaft auf die Nachfolge als Domina erhält. Die Bos mina hat eine Stimme bei ber Wahl des Predigers zu Eppendorf.

Bor und nach erhaltener Hebung darf jede Conventualin heirathen, verliert dann aber ihre Ansprüche an das Kloster, sowol hinsichtlich der Anwartschaft auf die Hebung, als auch der Entschädigung wegen etwaniger Berschänerung der Cellen. Uebrigens bleibt Allen die freie Disposition über ihr Vernidgen, sowol unter Lebenden als auf den Todesfall und ihre Erben haben freies Intestaterbrecht, ohne daß das Kloster den mindelsten Anspruch hätte.

Die Einkunfte bes Klosters bestehen in alten Bermächts nissen, den Einkaufsgetdern und den Einkunften aus dem Klostergebiete (Eppendorf u. s. w. s. pag. 12).

Der Klosterschreiber (bessen Stelle setzt nicht besetzt ift; sondern vom Klosteractuar verwaltet wird) hat freie Wohnung im Kloster, jährlich 1000 & und sonstige Einkunfte vom
Kloster und Gebühren. Er führt die Hypotheten- und sonstige

Bücher und sorgt für die Einkünfte des Klosters, weshalb er eine Caution von 10,000 # leisten muß. Seine Instruction und Taxe steht in Klefefer III. pag. 38.

Der Rlostervogt, der in Eppendorf wohnt, hat im Gebiete des Rlosters die Aufsicht über Gränzen, Wege, Flüsse, Jazds und Forstwesen und Polizei. Seine Instruction und Schragen an bestimmten und zufälligen Einkunften findet sich im Klesferer III. p. 44.

## II. Das St. Marien : Magdalenenkloster.

Das St. Marien = Magdalenenkloster ist ebenfalls von Abolph IV. von Schaumburg 1227 gestiftet und gleichzeitig mit dem Hospital zum heiligen Geift den Oberalten zur Berwaltung übergeben. Damals wurde bas, von der Wittwe des bingerichteten Senators Alegen 1427 gestiftete, am großen Buhrstah gelegene Issabeen = oder Elisabethhaus in dies Rlo= ster verpflanzt. In Dieses Kloster konnen sich 20 evangelische lutherische Jungfrauen oder Wittwen einkaufen, die über 40 Jahr alt senn muffen. Jebe hat ihre besondere Celle, die sie aber nicht an Undere überlassen darf und außerdem haben sie zwei gemeinschaftliche Versammlungszimmer. Jede bekommt jährlich 120 # und einen Sack Rohlen, alle zusammen aber 8 Faden Brennholz. Sie stehen unter einer Deisterin. Wenn eine Klosterjungfrau sich verheirathet, ober eine Schwe= ster das Stadtgebiet verläßt, sind sie ihrer Ansprüche an Klos fter und Celle verluftig.

Die Oberalten als Vorsteher des Klosters, lassen dasselbe durch eben die zwei Mitglieder verwalten, welche Administrato= ren des Hospitals zum heil. Geist sind. Sie haben einen besoldezten Registrator. Die Einkunste und das Gebiet des Klosters sind nach dem oben Gesagten mit dem Hospitale gemeinschaftlich.

## III. Der Convent.

Der Convent ist in der ersten Halfte des 13ten Jahr= hunderts gestiftet, für Beguinen, blaugekleidete Nonnen (blaue Sustern). Sie traten freiwillig zur evangelischen Confession über, als diese in Hamburg eingeführt wurde und blieben dess halb im Besitze ihrer Stiftung.

Der alteste Bürgermeister ist Patron, zwei Bürger sind lebenslängliche Worsteher.

Gegenwärtig sind nur sieben Stellen im Convente, wezu, wie im Johanniskloster, Jungfrauen eingekauft werden. Wenn eine Eingeschriebene zur Nebung gelangt, bezahlt sie 600 percies und erhält dafür eine Celle und jährlich etwa 100 pund 4 Säcke Kohlen. Die Meisterin, welche von dem Pastron und den Borstehern gewählt wird, hat doppelte Einkünfte, das beste Zimmer und eine Stimme dei der Wahl der Borssseher. Mit der Verheirathung fallen alle Ansprüche weg.

# Dreizehnte. Abtheilung.

Straf = und Besserungsanstalten und damit zusammenhängende Einrichtungen.

## A. Collegium.

And. VIII. 94.) ist ein Collegium befinitiv niedergesetz, wels ches die Detensionshäuser und Strafgesängnisse in der Stadt verwaltet, zugleich aber auch die damit in nothwendiger Wersbindung stehenden Anstalten des Werks und Armenhauses und des. Eurhauses. Dieses Collegium besteht:

- 1. aus bem großen Collegio, nämlich einem Bürgers meister und den beiden Polizeiherren als Patronen, zwei Alten (ehemaligen Vorstehern) und acht Vorstehern.
- 2. Das kleine Collegium bilden die Alten und Mit Borsteher. Die letzteren werden gegen Ende des Jahres vom großen Collegio gewählt, auf einen Borschlag des kleinen Collegii, welchem das große noch einige Personen beifügen kann:

Um Offern tritt ber neue Borsteher sein Amt an und behalt es, wenn keine Bacanzen eintreten, acht Jahre. Das kleine Collegium versammelt sich monatlich einmal in einer der Ansstalten. Drei Borsteher verwalten das Spinnhaus, drei ansbere das Werks und Armenhaus und zwei das Zuchts und das Cuthaus, so wie diese letzteren auch die Aufsicht auf die Destentionsgesängnisse sühren. Die Capitalien, welche den einzels ihen Anstalten gehören, bleiben getrennt; die drei Budgets werden gemacht für die Strafgesängnisse (Spinnhaus, Zuchtshaus und Detentionsgesängnisse) für das Werks und Armenshaus und für das Curhaus nebst den damit verbundenen Ansstalten. Das Collegium besoldet einen Boten.

# B. Anstatten.

Das Spinnhaus ift das eigentliche Criminalgefang= niß, in welchem Berbrecher gefangen sigen, die entweder durch fiscalischen Proces oder durch Erkenntnis des Senates, dem sich bie Angeklagten unterworfen, zu einer lebenslänglichen ober auf gewisse Zeit bestimmten Gefängnifstrafe verurtheilt sind. Die Züchtlinge arbeiten theils leichter, theils schwerer, sie spinnen, doubliren Garn und raspeln Farbeholz, Sirschhorn, Quassia u. s. w. für Rechnung des Hauses, allein die Gefangenen bekommen ihren bestimmten Antheil an bem Arbeits= lohne, dieser wird ihnen theils gutgeschrieben und bei ihrer Freilaffung ausbezahlt, theils erhalten sie ihn baar und durfen sich dafür Lebensmittel und Erquickungen anschaffen, welche die Unterofficianten für Rechnung des Hauses verkaufen, nach einer Taxe, welche in den Salen angeschlagen ist und alle vier Wochen nothigenfalls verandert wird. Für die Zücht= linge, welche spinnen und doubliren, ist eine Erleuchtung durch Lampen eingerichtet, wobei sie bis Abends 9 Uhr arbeiten durs Die eingebrachten Gefangenen werden in den Arbeiten von einem Gefangenen unterrichtet, der die Arbeit versteht und

für diese Versaumung eine Vergütung von dem unterrichteten Strafling befommt.

Kein Officiant darf die Züchtlinge bestrafen, sondern er muß die Vergehungen dem Vorsteher berichten, der die Strafe dann verfügt. Diese besteht in Einsperrung in eine finstere Roje, Bestimmung des Unterhaltes in Wasser und Brod, Entziehung der Erquickungen, Versagung des Besuches von Verzwandten u. s. w. — Schwereren Verbrechern ist ein Block an das Bein gekettet, der sie im Arbeiten nicht hindert.

Die Nahrung der Gefangenen besteht in Gemüsesuppe und Roggenbrod, an etwa sieben Tagen im Jahr bekommen sie eine Festmahlzeit von Suppe, frischem Fleisch, Gemüse und Weißbrod. Die Kleidung ist halb Wolle halb Leinenzeug. Im Sommer schlafen sie auf Matraßen und Kissen von Sees gras u. s. w. und leinenen Betttüchern, im Winter in Feders betten und schwereren wollenen Decken. Arzt und Wundarzt besuchen die Gefangenen wöchentlich mehrere Male, leichte Kranke werden im Hause selbst curirt, gefährlich Kranke und besonders solche, die mit ansteckenden Krankheiten behaftet sind, werden nach dem Eurhause gebracht (s. unten).

Ein, bei bem Hause angestellter, Catechet halt alle Sonne und Festtage öffentlichen Gottesbienst, bei welchem die Halste der Gesangenen so sist, daß sie von den übrigen Zuhörern nicht gesehen werden können. Die andere Halste bleibt wah= rend der Zeit eingeschlossen. Den fremden Religionsverwande ten unter den Gesangenen bleibt es freigestellt, ob sie die Rirche besuchen wollen, auch wird diesen der Besuch ihrer Prezdiger erlaubt. Alle Woche halt der Catechet mit den mannlischen Gesangenen, alle vierzehn Tage mit den weiblichen eine Betstunde. Jeder Gesangene erhalt ein Gesang und Gebetz buch und die Arbeit in den Salen wird mit Gesang und Gebetz bet angesangen und beschlossen. Zweimal im Jahre ordnen die Worsteher eine Abendmahlsseier an; am Tage vorher halt einer der Prediger die Beichte und Vorbereitung und am Tage der

Communion theilt er bas Abendmahl den Gefangenen aus, welche solches wünschen.

Die Aufsicht des ganzen Hauses ist dem vom Collegium gewählten Dekonomen übertragen, er und seine Frau haben ibre besondere Instruction, worauf Beide beeidigt werden. Sie erhalten Beide zusammen ein festes Behalt, wohnen frei im Hause und bekommen Feuerung und Licht geliefert, auch baben sie die Einnahme der Gelder von den Kirchenstellen auf dem Rirchensaale und den beiden Lectors (Emporfirchen). Die Kundigung ist zwischen ihnen und dem Collegio gegen= seitig auf drei Monate. Ein salarirter Buchhalter, ber nicht im Hause wohnt, führt die nothigen Bucher und Rech= 3mei Unterofficianten (Werkmeister) find eben= falls beeidigt, sie führen die nachste Aufsicht auf die Gefan= genen, einer von ihnen und einer der angestellten und im Wochenlohne stehenden brei Hausarbeitsleute machen mab= rend ber Nacht und wecken bei verbachtigem Gerausche fogleich alle Officianten. Außerdem sind im Sause angestellt ein Pforts ner und einige Dienstmädchen.

Das Zuchthaus ist eine Strafanstalt für leichtere Berbrecher, z. B. Diebe, Betrüger, Landstreicher, unverbeffer= liche Trunkenbolde u. s. w., welche durch Erkenntnisse des Senates oder der Polizeibehörde auf langere oder fürzere Zeit dahin geschickt sind. Die Arbeit besteht entweder in Werg= pflucken u. dergl. oder für die Gefangenen, deren körperliche Constitution es erlaubt, im Treten einer Tretmuble, wodurch eine Walknühle getrieben wird. Die weiblichen Gefangenen werden zu Hausarbeiten . und anderen Beschäftigungen ange= halten. Nur in einzelnen Fallen erhalten die, auf langere Zeit verurtheilten, Gefangenen einen Theil von dem Lohne der, für Rechnung der Anstalt verfertigten, Arbeiten. Die Be= köstigung der Gefangenen geschieht vom Spinnhause aus, im Uebrigen steht die Anstalt unter der Aufsicht des Defonomen am Curhause, (wovon unten). Brod, Bier und Wasser erhalten die Gefangenen aber vom Zuchthause und namentlich wird sebem Gefangenen sogleich bei seiner Ankunft und nachs her bei seiner Entlassung ein Brod gereicht. Die Gefangenen tragen eine besondere Zuchthauskleidung. Sie nehmen Theil an dem Gottesdienste im Werks und Armenhause. Eine Schulanstalt für junge Züchtlinge soll errichtet werden.

III. Der Winserbaum dient als Ausbewahrungsort und als Strafgefängniß für angeklagte oder verurtheilte Bürzger und Andere, namentlich als Strafgefängniß für leichtsinz nige Falliten. Der Pächter des Hauses, das zugleich als Wirthshaus dient, ist Gefangenwärter und darf die Gefangenen beköstigen, für die Bezahlung haben sie selbst zu sorgen und nur im wirklichen Nothfalle würden die Gefängnisvorsteher die gewöhnliche Gefangenkost unentgektlich bewilligen.

IV. Die Roggenkiste, ein alter Gefängnisthurm am Meßberge, dient als Strafgefängnis für Bettler, lose Dirnen und dergleichen Menschen, welche Gassenlärm oder sonstigen Unfug getrieben haben. Die Beköstigung ist die Gemüsesuppe und Brod, und gewöhnlich einen Tag um den andern Wasser und Brod. Die Polizeibehörde versügt diese Strafen und unter ihren Befehlen steht der besoldete Gefangenwärter, der freie Wohnung, Feuerung und Licht bekommt und zugleich Commandeur der Armenpolizei ist und den Officianten derselz ben jeden Morgen die Straßen anweiset, durch welche sie pas trouilliren sollen.

V. Die oberen Stockwerke der Hauptwachen des Bürsgermilitairs, der Garnison und der Nachtwache dienen als vorsläufige Ausbewahrungsörter Angeklagter, denen ihr Urtheil noch nicht gesprochen ist, und auch als Strafgesängnisse für leichtere Bergehungen. In jeder Wache wohnt ein Gefangenswärter, der mit seiner Frau monatlich besoldet wird, freie Feuerung und Licht bekommt und eine Schenke für die Gefansgenen hält, auch sie besonders beköstigen darf, falls sie ein

befferes Effen, als die vom Staate gelieferte Gemusofuppe und Roggenbrod bezahten wollen. Alle tiese Bachgefangnisse und Die Sefangenwarter stehen unter den Befehlen des beern, der die Gefangenen' durch Polizeiofficianten abholen und wieber juruckbringen laßt; wer einen Gefangenen will, mas aber nur in Gegenwart bes Gefangenwarters geschehen darf, muß fich eine Erlaubniffarte vom Polizeiherrn Die Physici und der Rathschirung behandeln die Franken Gefangenen, falls sie nicht etwa in das Curhaus gebracht werden muffen. Fur die Befleidung muffen die Gefangenen selbst sorgen, indes nothigenfalls sorgt auch dafür das Collegium der Gefangniffe, zu deffen Competenz Alles gehort, was sich auf ben Bedarf ber Gefangenen bezieht. Gefangene, Die eines schweren Berbrechens angeklagt find, ober solche, die sich unbandig betragen und zu entstiehen versuchen, werden mit Handstangen- verwahrt- und mahrend ber Nacht an ihre Lagerstätte leicht gefesselt.

Die Hauptwache des Burgermilitairs bient auch als Arreffs gefängniß für Unterofficiere, Garbiften, Tambours u. f. w. Indes bat mit diefen bas Gefangnificollegium und die Polizeis behorde nichts zu thun, wenn gleich berfelbe Gefangenmarter für die Bewahrung auch dieser Militair-Arrestaten forgt und für sie eine Schenke halten darf. Hinsichtlich dieser Arrestaten steht ber Gefangenwarter unter bem Officier, ber ben Posten commandirt, bei diesem melden sich die Arrestaten mit bem, den Arrest verfügenden Strafzettel, ober sie werben ibm durch die Wache überliefert, er hat die Erlaubniß zu ertheilen, wenn Bekannte bie Arrestaten auf furze Zeit besuchen wollen, er giebt bem Gefangenwärter die Ordre fie zu entlas sen, sobald die Zeit des Arrestes verflossen und trifft alle ibm nothig scheinenden Bersügungen entweder sogleich selbst oder holt, wenn die Umstände es verstatten, durch einen Rapport an den Major der Woche Verhaltungsbefehle ein. Die Mis litairarrestaten mussen sich selbst beköstigen,

Das Wert. und Armenhaus ift feinem Sauptzwede nach ein Zufluchtsort für alte, schwache und andere Personen, die sich nicht ernahren konnen. Die Aufnahme wird entweder turch die Borsteher oder durch die Polizeibehorde Die arbeitsfähigen Aufgenommenen werden in ber Fabrik ber Anstalt beschäftigt, - wo wollene, baumwollene, haarne und andere Fabrifate gemacht werden, wder fie werden auch zu hausarbeiten gebraucht. Die in der Anftalt befindlis chen Kinder werden von Lehrern und Unterlehrern unterrichtet, die größeren Rinder werden zu hauslichen Arbeiten angehalten, im Hause confiemirt mit Kleidung ausgestattet und bann in Dieuste ober bei Handwerkern in die Lehre gegeben. Speisung besicht in rumfordisther Suppe und Brod. Die Bewohner behalten die mitgebrachte. Rleidung ober werden nothis genfalls von der Anstalt gekleidet. Die Kranken werden ents weber in ten Krankensalen ber Unftakt geheilt und verpflegt, oder sie werden nach dem Eurhause oder dem Krankenhause Gestorbene werden durch Leute des Hauses in einfachen Särgen nach Jaeobi Begräbnisplat vor dem Steinthore gebracht und bort beerdigt; find fie in Todtenladen gewesen; fo nimmt das Haus das Gelb ein, läßt die Leiche durch die Träger der Todienkade beerdigen und bezahlt diese schragen= mäßig; der Ueberschuß fällt an bas Haus. — Die ganze Anfalt steht unter der Aufsicht eines Dekonomen, der nebst seiner Frau beeidigt ift, im Hause wohnt, freie Station und festes Gehalt hat. Unter ihm fteben Officianten, ein Pfortner u. Außerdem find alle Bewohner des Hauses in Corporatschaften getheilt, über jebe berfelben ift einer von ben Bewohnern als Corporal gefetzt, der darauf zu sehen hat, daß die zu seiner Corporalschaft Gehorenden sich felbst ihre Kleider und Efgeschirre gehörig und zur rechten Zeit reinigen. Der Got= tesdienst wird in der Kirche der Anstalt gehalten. — Die Einkunfte des Hauses bestehen in Zinsen von Capitalien, Sammlungen, Miethen, Geschenken und Legaten, Kofigelbern von

nicht ganz armen Bewohnern der Anstalt und einem Zuschusse der Kammer. Alle Jahre einmal wird bei den Zuckerfabrikanten in der Stadt eine Spropsammlung angestellt, der Borsteher, ladet durch gedruckte Circulaire dazu ein und läßt dann durch Hausarbeitsleute die Gaben einholen.

VII. Das Eurhaus ist hauptsächlich bazu bestimmt, die franken Gesangenen des Spinnhauses, Buchthauses und der Detentionsgesängnisse auszunehmen. Für die schwereren Berbrecher sind im Jahre 1827 besondere, helle und bequeme Krankenkojen eingerichtet. In einzelnen Fällen werden außer den Gesangenen auch Andere umsonst oder für Kostgeld ausgenommen. Die Dekonomie der Anstalt wird von einem Dekonomen und seiner. Frau verwaltet, welche auf eine, besondere Instruction beeidigt sind, im Hause freie Wohnung, Feuerung und Licht und ein sestes Gehalt haben. Die Kranken bekommen Gemüse, dreimal in der Woche Fleisch, weißes Brod und Abends Wassersuppe. Die besonderen Krankenspeisen werden nach Borschrift des Arztes zubereitet, welcher, so wie der Chirurg, die Anstalt täglich besucht. In dieser Anstalt besinden sich außerdem:

- 1) die Entbindungsanstalt, f. p. 260.
- 2) eine Rettungsanstalt für Ertrunkene und Erstickte, s. p. 254.
- 3) die Badeanstalt, s. p. 261. In einer besondern Abstheilung werden die Kranken des Curhauses, die von der christlichen oder israelitischen Armenanstalt verpflegten und die der Garnison gebadet. Der verwaltende Vorsteher berechnet diese Bader den Armenanstalten und dem Kriegscommissariat zu einer geringeren Taxe. Nothigenfalls werden auch Bader nach Privathäusern hingeschafft.
- 4) Die Stadttodtenkammer, wo Verunglückte, Selbstmörder, und im Eurhause Verstorbene niedergelegt und von der Anstalt beerdigt werden, falls die Angehörigen dies nicht übernehmen.
  - 5) die Anatomie s. p. 263.

C. Das Magdalen enstift in der Vorstadt St. Georg i eine durch milde Gaben gestistete Privatansfalt, die zut besserung und zum Unterrichte gefallener Madchen dient, elche zum ordentlichen Leben zurückzukehren wünschen. Die nstalt wird von Vorsteherinnen und Vorstehern verwaltet, elche eine, im Hause wohnende Ausseherin besolden und für 18 Unterkommen der Entlassenen sorgen. Die Anstalt verdankt re Entstehung größtentheils einem Legate des Hrn. Dr. v. Heß.

# Vierzehnte Abtheilung. Handel und Gewerba

A. Aemter und Bruderschaften.

Ueber die Patronate der provisorisch hergestellten Aemter und rüderschaften s. p. 120. Die polizeilichen Einrichtungen p. 210.

I. Korn., Muhlen: und Brodwesen.

Hamburg ist seit undenklichen Jahren eine Stapelstadt nd hat namentlich vom Kaiser Friedrich III. 1482, eine Wieserholung dieses Privilegii erhalten, wonach Getraide, auch Jein und Bier nicht durch die Stadt durchgeführt werden arste, sondern in der Stadt abgelegt und verkauft werden ußte. Die alten Kornordnungen vom 16ten Jahrhunderte ihen auch immer davon aus, daß die Halfte des ankommensen Getraides zur Nahrung der Bürger, die andere Halfte ver zu ihrem ausschließlichen Handel dienen solle. In sparen zeiten, bei veränderten Ansicht dienen seiten, bei veränderten Ansichten der Staatswirthschaft id der mercantilischen Politik hat man dies Stapelrecht nach nach ausgegeben, indes schreiben sich doch noch manche inrichtungen von jenem Rechte her.

## 1. Rornordnung.

Als Grundlage der jetigen Einrichtungen des Kormvesens ent die Kornordnung vom 22sten Marz 1737. (Klefeker

II. p. 138) zu deren Aufrechthaltung der fünfte und sechste Senator deputirt sind. Beamter dieser Deputation ist der beeidigte Kornverwalter, der seinen besondern Schragen hat. Unter ihm stehen die beeidigten Kornmesser, deren 48 seyn sollen. Sie müssen Bürger seyn, lesen und schreiben können. Die beeidigten Kornträger, deren 132 seyn sollen, müssen ebenfalls Bürger und junge, starke und tüchtige Personen seyn; sie oder ihre Erben verkausen den Dienst. Berwalster, Messer und Träger dürsen bei Geldbuße und selbst bei Strafe der Entsetzung nicht mit Korn handeln.

Alles Korn, d. h. Waizen, Roggen, Gerste, Hafer, Malz, Erbsen, Bohnen, Buchwaizen, Rapp = und Hanfsaat, welches zu Wasser oder Lande in die Stadt kommt, darf nur von den beeidigten Messern und Trägern gemessen und zu Boden gestragen werden, ausgenommen:

- a) jeder Bürger darf das auf seinen Ländereien gewachsene Korn durch die, in seinem Brod und Diensten stehenden Leute ungemessen auftragen lassen.
- b) Bäcker und Brauer dürfen, wenn sie ihr Korn auf des Verkäufers Boden haben durch die Kornmesser messen oder stürzen lassen, es dann durch ihr eigenes Gesinde abtragen lassen.
- c) niederwärtisches Korn, d. h. solches, welches von der untern Elbe an die Stadt kommt und hier nur in andere Schiffe verladen wird, darf durch alle andere Arbeitsleute umsgeladen werden.

Alles Korn nun, welches an die Stadt kommt, muß dem Kornverwalter angezeigt werden, der es messen und abtrasgen; oder doch das Maaß durch die Messer taxiren läßt und darüber Scheine ausstellt, welche auf dem Zollcomtoir vorgestrigt werden mussen.

Der Kornverwalter halt über alles einkommende und aussgehende Korn ordentliches Register und bemerkt dabei den Käufer und Werkäufer, so wie wann und durch wen es ges

messen und getragen, auch übergiebt er ein wochentliches Berzeichniß über Ein= und Ausgang den Kornherren.

Der Kornhandel ist ein durchaus freies Gewerbe. Unges sundes Getraide wird so leicht nicht an den Markt kommen, sollte sich aber dergleichen finden, so wurde die Confiscation oder eine sonstige Schaden verhütende Maaßregel zur Competenz der Polizeibehörde gehören.

#### 2. Mühlen wesen.

Zwei Senatoren sind Mühlenherren.

In der Stadt und auf dem Walle sind neun Wassermühlen, vier Windmühlen und eine Dampfmühle. Reine dieser Mühlen hat irgend ein Zwangsrecht.

Die Kuhmühle, außerhalb Mr. 4, hat eigentlich einen bes deutenden District von Zwanggasten, allein diese dürfen sich anderswo hinwenden, wenn, wie sehr häusig der Fall, die Kuhmühle nicht Wasser genug hat.

Bei der fuhlsbutteler Muhle sind die Bewohner von Fuhlsbuttel, Langenhorn, Borstel und Farmsen Zwanggaste.

Die übrigen Mühlen im Gebiete haben keinen Müh= lenzwang.

In der Stadt war sonst eine besondere Einrichtung mit den Matten. Da nämlich die Mühlen ein Regal sind; so mußte jeder, der Korn mahlen lassen wollte, außer dem Mahlsgelde an den Müller, noch die Matten bezahlen, eine Abgabe an die Stadt. In neueren Zeiten aber ist diese Abgabe in eine Accise verwandelt, s. unten.

In den drei Mublen des Amtes Rigebuttel erheben die Müller 2 Pfund per Himpten in natura. Diese Mühlen sind auf Grundmiethe verkauft. Die Mühlen in der Stadt und dem sonstigen Gebiete sind auf Erbpacht ausgegeben.

Mit Mehl handeln durfen die Weißbacker und die Mehl= hoker. Das letzte Gewerbe ift frei, nur muffen die Mehl= hdker das große Bürgerrecht haben. Den Müllern ift det Mehlhandel ganzlich untersagt.

Die Grugmacher bilden eine eigene Bruderschaft.

#### 3. Broborbnung.

ı

Der älteste Webbeherr und die beiden Senatoren, welche vor den vier jüngsten erwählt worden, sind zur Brodord: nung deputirt. Als Grundlage der in dieser Hinsicht geltens den Gesetze dient die Brodordnung von 1710 (Kleseker II. p. 131.)

Es giebt brei zunftmäßige Gewerke, die sich in der Stadt mit dem Brodbacken beschäftigen; das Fast= und Weiß= bäcker=Amt, das Los= und Kuchenbäcker=Amt und die Grobbäcker=Brüderschaft, deren sedes Gewerk seinen eigenen Patron hat. Zwischen Fast= und Losbäcker ist eigent= lich gar kein wesenklicher Unterschied, die Grobbäcker aber ha= ben das Necht Noggenbrod zu backen und zu verkaufen. Aus=, gesichtetes Brod (Feinbrod) dürsen nur die Weißbäcker und drei Grobbäcker verkaufen.

Die Gerechtigkeit, Brod zu backen und zu verkaufen ist an gewisse Häuser gebunden, die daher Backerben heißen. Uebrigens darf Jeder für sich in seinem Hause backen und dann das Brod nach dem Ofen eines Backers schicken, wofür eine Kleinigkeit bezahlt wird. Weißbackergerechtigkeiten sind 38 in der Altstadt und 6 in der Neustadt, wovon die Fastbacker 28 und die Losbacker 16 besißen. Grobbackergerechtigkeiten sind 32 in der Altstadt und 11 in der Neustadt.

An Sonn= und Festtagen dürsen nur die an der Reihe sependen zwei oder drei Bäcker Brod backen und dieses diffents lich verkausen. Die Namen dieser Bäcker, welche das soges nannte Börsen backen haben, werden in den wöchentlichen Nachrichten angezeigt. Nach 7 Uhr Abends aber darf seder Bäcker an Festtagen frisches Brod verkausen.

Nur während ber Jahrmarkte barf Brod von Außen her bie Stadt gebracht werden.

Ein befonderes Privilegium haben die sechs beeidigten tehlführer, welche allein für die Bäcker, Mehlhöker und ndere, welche ihres Gewerbes wegen Korn nach den Mühn schicken, dieses hinfahren und das Mehl wieder abholen.

Mit dem Brodverkaufe beschäftigen sich außer den ackern viele Haker oder Krüger, welche das Brod in oßen Quantitäten mit einigem Vortheile von den Bäckern ufen.

#### II. Bierbrauerei.

Die Brauer bilden eine Brüderschaft, welche ihren genen Patron hat, wozu indeß nicht alle Brauer gehören, id die sich größtentheils auf Armenwesen bezieht. Wer rauer werden will, muß sich bei dem ältesten Acciseheren elden, es wird aber nicht darauf gesehen; ob er hier oder an idern Orten bei einem Brauer gedient hat, "immassen auch einer des Brauwesens Unkundiger die Braunahrung treiben und selbige durch einen tüchtigen Menschen fortsetzen kann." Brauordnung vom 29. Decbr. 1751. Rleseter II. 96.)

Die Brauerknechte bildeten früher eine eigene St. Vinsent Brüderschaft, die aber aufgehoben ist und deren rmenfonds ein Senator, als Patron, administrirt.

Die Gerechtigkeit, Bier zu brauen, ist ein Real=Privile= um, nur in einem Brauerbe darf gebrauet werden. In r Neustadt sind gar keine Brauerben, theils weil man dort icht die Bequemlichkeit der Fleete hat, theils weil zur Zeit 28 Anbaues der Neustadt keine Braugerechtigkeiten mehr ersteilt wurden.

Der eigentlichen Brauerben sind 521. Außerdem haben ei Erben eine doppelte Gerechtigkeit. Zwei dieser Erben igen in der Catharinenstraße, das dritte in der kleinen Reisenstraße. Indeß steht jedes dieser drei Erben wie zwei Ers

ben im Stadterbebuche verzeichnet, da früher jedes aus zwei Erben bestanden hat. Jede der vier Kirchen der Altstadt hat eine Gerechtigkeit. Dann existiren noch drei, die zu keinem bestimmten Erbe gehören, eine davon steht der Catharinen= kirche zu; also im Ganzen 531 Praugerechtigkeiten.

Bon biesen 531 Gerechtigkeiten wird aber kaum ber vierte Theil zum Brauen benutt. Fruber murbe unter besonderen Reierlichkeiten vom Senate Erlaubniß gegeben zu brauen, wo dann für jede Braugerechtigkeit ein Orloffzettel (Erlaub= nifzettel) auf dem Kornzoll' vom Mattenschreiber ausgegeben wurde.. Wer seinen Orloff nicht benutzen wollte, verkaufte ibn an einen Brauer für 60 #, jedoch mußte dieser Berkauf bin= nen einem Jahre geschehen. Wenn beinahe alle Orloffe verbraucht maren, zeigten bie Spunderalten bies bem prafidiren= ben Burgermeister an. Gegenwartig wird auf der Accise von jedem Brau Malz (5050 Pfund Brutto oder 80 gaß), außer der 65 # 8 ff betragenden Accife, 60 # Orloffsgeld erhoben und wenn so viel eingegangen, daß die Austheitung für die 531 Gerechtigkeiten geschehen fann, macht ber Genat be-.. kannt, daß die Eigner bet Bierbrauererben und die Jura= ten ber vier Hauptfirchen ber Altstadt ben Betrag binnen vierzehn Tagen gegen gedruckte Quittung abholen mogen, beren Formulare auf dem Accifecomtoir zu bekommen sind.

Das gute Vier soll in ganzen, halben und viertel Tonnen verkauft werden, welche 48, 24 und 12 Stübgen halten.
Diese Gefäße sind mit dem hamburger Wappen und dem
Zeichen des Böttchers und des Vrauers zu versehen. Das
geringere Bier soll diese Zeichen nicht auf dem Spunde,
sondern auf dem Boden und außerdem ein eingegrabenes
NB. haben, braucht aber nur 40, 20 und 10 Stübchen zu
enthalten. Die becidigten Spunder, die zu einem eigenen
Amte gehören, sollen für die Aufrechthaltung dieser Verords
nungen sorgen. Alles an hiesige Bürger und Einwohner

ausgebrachte Bier soll durch beeidigte Bierführer, Aneve-

## III. Essigbrauerei.

Das Recht, Essig zu brauen, ist in Hamburg ebens falls ein Realprivilegium, welches aber nur vier Häuser has ben und welches ohne Rath und Burgerschluß nicht verlegt werden darf. Drei dieser Erben, in der kleinen Reichenstraße, in der Catharinenstraße und im Grimm sind zugleich Brauers ben, das vierte auf dem Altenwall hat nur die Essighrauereis gerechtigkeit. Zum Essighrauen bedurfte es keines Orloss; jeder Essighrauer bezahlt für jedes Brau Ralz 25 & Accise. Auch dieser Essig wird nur durch die beeidigten Bierführer ausgebracht.

## IV. Fleischer.

Die Fleischer in Hamburg theilen sich in brei Berbindun= gen: bas Umt der Knochenhauer im alten Schrangen, die Schlachter im neuen Schrangen und die Brüderschaft der Hausschlachter. Die ersteren haben ihr Schlachthaus (Ruterhaus) hinter dem breiten Giebel und ihren Fleisch= scharren (Schrangen) zwischen dem Berge und der kleinen Backerstraße; die zweiten haben ihr Kuterhaus hinter der Admiralitatsstraße und ihren Schrangen auf dem Hopfenmarkt. Um in einer diefer beiden Bereinigungen zu fenn, muß man einen Block haben, der ererbt oder erkauft wird und hypothes karische Sicherheit gewährt. Beide zusammen haben das Pris vilegium in den Schlachthäusern zu schlachten und frisches Fleisch in dem Schrangen oder in ihren Häusern zu verkaufen. Die Hausschlachter allein durfen in den Sausern der Burger und Einwohner, ober für sie in ihren eigenen Sausern schlach= ten, aber nicht mit frischem Fleisch handeln. Außer der Schlacht= zeit handeln sie gewöhnlich mit gesalzenem und geräucherten Bleische oder treiben andere Gewerbe.

Die Knochenhauer und Schlachter haben sich im Jahre 1818 mit den, während der franzdsischen Occupation patentirten Schlachtern und Verkäufern von frischem Fleisch, unter Autozität ihrer Patronen, verglichen, so daß nun allen in diesen Verzgleich nicht Einbegriffenen das Schlachten und Verkaufen bei Strafe der Confiscation verboten ist (Anderson V. 174).

Die Ochsen = und Schweintreiber bilden eine eigene Brüderschaft, vierzig an der Zahl, die bei dem Tode eines Mitgliedes erkauft wird.

#### V. Fischer.

Das Amt der Fischer ist zu dem ausschließlichen Hans del mit Flußfischen berechtigt, indeß dürsen die Vierlander Elblachse verkaufen. Am bedeutendsten ist der Handel der Amtssischer im Winter mit Karpfen und Karautschen.

Das Amt der Fischweicher hat das alleinige Recht, die gedörrten Klipp= und Stockfische aufzuweichen, zu prapariren und zu verkaufen.

Das Amt der Heringswascher (oder Heringpacker, vereinigt mit den Garbradern) darf allein die Heringe in andere Tonnen umpacken.

VI. Die übrigen Gewerke sind:

Die Aemter der Schneider, der Schuster, der Leineweber, der Bundmacher, (Bundfutterer, Kürschner), der Wollenweber= Wand = und Tuchmacher, der Wandbereiter (Tuchscheerer, de= ren vorzüglichstes Geschäft jest ist, das Tuch zu frumpen) der Hut = und Filtmacher, der Hutstaffirer, (welche Hüte diffent= dich seil haben), der Sasemacher, der Hasen= und Grobknütter, — die Brüderschaften der Cassa = Plattwerk = Triep = und Sammtmacher, der Baumseidenmacher = Gesellen, — die zunstsmäßigen Vereinigungen der Seidenbereiter und der Schwarz und Pockeralfärber. \*)

<sup>\*) &#</sup>x27;Anmerk. von Heß leitet dies lettere Wort von dem italienischen poco her, weil diese Färber nur kleine Stücke färbten, als Strüms pfe, Handschuhe u. dergl.

Die Alemter der Haus = und Schiffszimmerleute, der kaurerleute, \*) der Tischler, der Maler, der Topfer, der ilaser, die Brüderschaft der Steinbrücker und die zünstige Versnigung der Steinmetzen.

Die Aemter der-Goldschmiede, Schmiede, (Grobschmiede nd Schlösser) der Kupferschmiede, der Schwerdtfeger, der ann = und Rothgießer, ber Leuchtenmacher (Klempner, Blech= blager); der Drechsler, der Beeker= Butten= und Eimerma= er, der Bottcher, Riemer und Ruper; (Bottcher machen große affer, Riemer verfertigen Seetonnen, Ruper die Packfaffer zu ucker u. s. w.) der Lohgarber, der Pelzer (Beiggerber), der sattler, der Riemer und Zaumschläger, der Reepschläger (Seir), der Buchbinder, der Nattler (machen nur Nahnadeln und ieflecht von Metalldrath), der Posamentirer oder Schnurmas er, der Kerzengießer, — die Brüderschaften der Korbmacher, er Ledertauer, der Rade = und Stellmacher, der spanischen tahnabelmacher, ber Klein=Uhrmacher, — die Bereinigungen er Weinverlasser und Fagbinder (die für die Bereitung und uffüllung ber Weine sorgen, was aber anch jeder unzünftige Beinhandler darf), der Spornmacher und der Knopfnadel= iacher.

Von den Brüderschaften der Krahnträger und der aufsatts fahrenden Schiffer, so wie von den ißehoer Fuhrleuten ehe unten, von den Aemtern der Wundarzte und Bader ag. 231 u. f.

VII. Die innere Berfassung aller dieser zünftigen iewerke richtet sich nach dem Alemter=Reglement (s. pag. 117.) nd ihren besonderen. Artikeln, in welchen die Eigenschaften zur ufnahme, die Pflichten während der Lehr= und Gesellenzeit u. s. w.:stimmt sind. Obrigkeitliche Gewerkordnungen sind besonders:

<sup>\*)</sup> Unmerk. Bei diesen beiden Aemtern verheirathen sich auch die Gesellen und arbeiten öffentlich für diejenigen, welche sie bestellen. Es giebt mehrere Bauunternehmer, die nicht Zimmer voler Mausrermeister sind.

- 1) bie neu revidirte Ordnung ber Schiffszimmerleute vom 7. April 1788 (Anderson, erste Sammlung IL 281) in. Beziehung auf die Ordnung vom 13. October 1712 (Klefeker VI. 375). Danach sollen Die Tagelohner sich mit bem Meister über den Lohn vereinigen und sobald es das Tageslicht verstat= tet, von 5 bis 11 Uhr und von 1 bis 7 Uhr arbeiten, in der übrigen Jahreszeit so lange es hell ift. Mit Bewilligung bes Patrons durfen die Meister hier und in der Fremde guch ans dere tuchtige Arbeiter annehmen, die aber, wenn sie hier blei= ben wollen, sich ber Stadt verwandt machen und in jedem Falle zu der Lade beitragen muffen, falls sie nicht etwa hiesige Hauszimmer - ober Tischlergesellen sind. Der Senat barf füchtige Amtsmeister ernennen. Jeber Amtsmeister barf fechs Lehrburschen annehmen, die Alten acht, auch nothigenfalls, mit Bewilligung des Patrons noch mehr, aber die Meister, die keinen eigenen Belgen (Werft) haben, durfen ihre Burschen keinem andern Meister überlaffen.
- 2) die revidirten Artifel für die Gesellen des Tisch= leramtes vom 21. März 1804 (Anderson, erste Samml. VI. 216). Die ehemalige Gesellenlade und ihre Beamten sind auf= gehoben. Die Gesellen durfen nur auf der Herherge logiren. Die 80 jungsten Meister und die Amtsboten besorgen der Reihe nach das Zuschicken. Sie bedienen sich dazu eines ge= bruckten Zettels und bezahlt jeder Meister 8 f zum Berzehren für den Gesellen. Den ersten Meister erhalt der Geselle durch das Zuschicken, bei den drei folgenden hat er die Begehrwahl, dem fünften und sechsten wird er zugeschickt, bleibt er aber auch bei dem letten nicht; so muß er wenigstens ein Vierteljahr wandern. Jeder Geselle arbeitet' bei bem Meister acht Tage zur Probe und dann accordiren Beide um ben Lohn; werden sie nicht einig, so erhalt der Geselle 8 ff fur jeden bisherigen Arbeitstag, doch kann der Meister ihn schon den ersten Tag mit 8 ft fremd geben. Nach der Probezeit muß der Gesell acht Tage vorher fundigen, der Meister kann aber

Jeder Wesell giebt wöchentlich 2 k zur Verpstegungscasse, die von dem altesten Ladenmeister geführt wird und aus der alle kranke Gesellen freie Eur und Verpstegung erhalten, dürfztige unterstügt und begraben werden. — Zu Gesellen gesprozchene Lehrburschen bezahlen 12 \( \mu\) an die Meisterlade, 18 \( \mu\) an die Verpstegungscasse und ihren Beitrag zu den 6 \( \mu\), welche die beiden Gesellen erhalten, die bei der Ausschreibung gegenswärtig sind, welche ohne alle Ceremonien erfolgen soll. — Wer nicht eine dreisährige Wanderschaft beweisen kann, darf weder Meister, noch Freimeister, noch Amtsbote werden. — Streitigkeiten zwischen Gesellen unter sich oder mit Weistern werden durch die Aelterleute geschlichtet, oder nöthigenfalls durch den Patron und endlich durch den Senat.

Im Amte Rigebuttel ist gar kein Zunstzwang. Wegen ber Muhlen siehe pag. 393.

In der Stadt Bergedorf sind 2 Mühlen, welche Eigensthum beider Städte sind und Mühlenzwang haben. In der Stadt sind ferner Backerben, welche das Realprivilegium has ben, im Landgebiete dürfen nur Grobbäcker seyn, welche eine personliche Concession erhalten. Im Lande darf gar nicht ges brauet werden, in der Stadt hingegen dürsen die privilegirten Braner außer dem Bier auch Essig brauen. In der Stadt darf seder Bürger Branntewein brennen und schenken, gegen sährliche Recognition, im Landgebiete nur der Besiger des Zolstenspeichers. Die Schlachter werden von der Bisitation conscessionirt. In der Stadt sind Alemter der Schneider, Schuster, Schlosser, Tischler und Leinweber, auch haben die Lohgarber eine zünstige Berbindung.

# B. Eigentlicher Handel und dessen Hulfsgewerbe.

#### I. Raufleute.

1. In Hamburg besteht ein nothwendiger und gesetzlicher Unterschied zwischen dem Kaufmanne und dem Krämer.

Der Erstere handelt im Großen, in Quantitäten, der Krämer im Einzelnen. Um Krämer (oder handburgisch technisch; Krasmer) zu werden, muß man das Krameramt erlangen, Kaufmann aber kann Jeder werden, ohne sich in eine Junung oder ein Amt aufnehmen zu lassen, auch der Kramet ist oft neben seinem Krambandel wirklicher Kaufmann.

2) Die zur See handelnden Raufleute zusammen genoms men beifen Ein Ehrbarer Raufmann, bas Commer: cium. Die Borfteber beffelben bilben die Commergdepus tation, welche 1665 vom Senate bestätigt ift. Diese besteht aus sechs Kaufleuten "bie ba guten Handel und Correspondenz "sowohl um die Oft = als West-See treiben, auch der Affecu-"rang fich bebienen" und einem Schifferalten. Giner ber Raufleute ist alliahrig Prases ber Deputation. Die Deputirten bleiben sechs Jahre, ber Schiffer-Alte eben so lange, wird aber in der Regel wiedergewählt. Aus den abgegangenen Prasidibus wird ein Wahlauffat gebildet und wählt baraus E. Ehrb. Raufmann die sieben Altabjungirten. Sie haben eine berathende Stimme bei wichtigen Angelegenheiten. Wahl ber Deputirten geschieht, indem die Deputirten selbst den versammelten Raufleuten vier Personen vorschlagen, wozu die Raufleute vier hinzusügen, aus diesen acht wählt Gin Chrb. Raufmann. Der deputirte Schifferalte wird auf gleiche Beise gewählt, indeß werden dabei von ben Deputirten nur zwei Personen vorgeschlagen. Ein zu Rath erwählter Deputirter tritt aus dem Commercium aus. Die Commerzdeputation beobach tet Alles, was für den Rugen des Handelsstandes dienlich iff, fie ist die bevollmächtigte Corporation der Kaufmannschaft und vertritt dieselbe bei dem Senate und wo es sonft erforderlich.

Um die Versammlungen ehrb. Kaufmannschaft aufrecht zu erhalten, haben sich viele Kaufleute in einem besondern Buche verpflichtet, die Versammlungen zu besuchen. Sie werden in drei Classen getheilt, alle durch Zettel convositt und zwar immer die an der Reihe sepende Classe bei Geldstrase. Die Vers

sammlungen werden auf der Bdrse, im obern Stockwerk, gehalten.

Ein, vom Commercio auf Zeitlebens, oder bis zur anders weitigen Beförderung, mit dreimonatlicher Kündigung erwählster, graduirter Rechtsgelehrter ist Protocollist.

Ein besonderes Geschäft des Commercii ist die Aufsicht über die, jeden Posttag von Wechsels und Geldmäklern vorges nommene, Notirung des Wechsels und Geldcourses, so wie über die Abfassung der Waarens Preiss Couranten. Die Departements, bei welchen Commerzdeputirte verfassungsmäßig zugezogen werden, kommen unten vor, oder sind bereits erswähnt.

- 3. Unter ben Innungen, welche einen Theil des Handelsftandes bilden, ift das schon erwähnte Kramer Mmt zu bemerken. Es hat, wie alle anderen Aemter, einen Senator
  zum Patron, seine eigenen Amtsartikel und vier, vom Amte
  selbst gewählte Alte. Das Privilegium des Amtes geht, außer
  zur Zeit der Jahrmärkte, auf den alleinigen Detailverkauf von
  Kramwaren, deren Gränze denn freilich nicht genau bestimmt
  ist. Die Senossen des Amtes theilen sich in Seidenkrämer, Eisenkrämer und Krautkrämer (Gewürzhändler).
  Man kann das Amt durch Erlernung erwerben, der Kramerssohn aber ererbt es, und wer eine Kramerstochter oder Wittme
  heirathet, erlangt dadurch ebenfalls das Recht, doch muß in als
  len diesen Fällen das Amt gegen eine gewisse Vergütung gezfordert (geeschet) werden.
- 4. Die Gesammtheit der Tuchhandler in Hamburg hat nicht den Titel eines Amts, sondern heißt: ein ehrbarer Kaussmann der Lakenhandler und Gewandschneider. Der älteste Weddeherr ist Beschützer der Gesellschaft, welche vier Alte hat und sich nach einer Ordnung von 1733 richtet (Wansdate III. pag. 1205). Ihr Privilegium geht auf den Tuchaussschnitt und kann durch achtsährige Lehrzeit erworben werden,

es vererbt sich auf die Sohne, die den Gewandschnitt dann gewinnen mussen.

Rramer und Lakenhandler sind allerdings wahlfahig zu Rathsstellen, legen aber dann für ihre Person die Budennahrung ab.

## IL Bbrfe.

Die Borfe, der tägliche Versammlungsort des hamburgischen und altonaischen Handelsstandes, steht unter der Ver= maltung von vier Senatoren und ben Borsenalten. Errichtung bes Commercii waren vier Handelsgesellschaften die Vertreter der hamburgischen Kaufleute, nämlich die Gesellschaf= ten der Flanderfahrer, Englandsfahrer, Schonen= fahrer und Bergenfahrer. Jede der ersteren drei, noch bestehenden Gesellschaften (bie Bergenfahrer sind vor einiger Zeit eingegangen) wählt zwei ihrer Mitglieder zu Borsenalten auf sechs Jahre; wovon einer alljährlich bas Prasidium führt. Früher war auch das Eigenthum des Börsengebäudes, unter diese drei Gesellschaften, und die Lakenhandler und Gewandschneider vertheilt und murde ber Borsenknecht (jest Bors senschreiber) von beiden Theilen alternativ gewählt. Bei dem jett projectirten Baue einer neuen Borse sollen Bergleiche über das Eigenthum des Plages und die Besetzung der Bor= senschreiberstelle abgeschloffen seyn, die aber bis jett noch nicht zur öffentlichen Runde gelangt sind.

Die Börse wird um 3½ Uhr ausgeläutet. Dieses Läuten dauert zehn Minuten und nach Beendigung desselben werden alle Ausgänge dann geschlossen, wenn es ohne Hinderniß anzgeht. Am 28. Januar 1824 (And. VIII. 193) ist ein Mandat wider etwanigen Börsenfrevel erlassen, wonach eine Gelbstrase von 50 dis 500 x@ darauf steht, wenn die Schließung der Börse gestört oder Gegenstände, welche zur Börse gehören, muthwillig verlegt werden sollten.

Die Börsenhalle, ein zur Versammtung des Handels= standes und anderen kaufmännischen send wissenschaftlichen Zwecken dienendes Gebäude, gehört, als ein Privatinstitut, nicht hieher.

#### III. Bant.

Die Bank theilt sich in die Wechselbank und die Lehnbank.

1. Wechselbank. Der Fonds derselben besteht in Gil= berbarren und altem Gelbe. Jeder Bankintereffent hat fo viel in der Bank, als er Silber hineingebracht hat, ober als ihm von anderen Interessenten auf sein Conto zugeschrieben ift. Von diesem Conto nun kann jeder Interessent täglich an An= dere abschreiben, indem er ein gedrucktes Formular ausfüllt und unterschreibt und personlich oder durch einen besonders Bevollmächtigten in die Bank bringt. Dabei ist indeß die größte Genauigkeit erforderlich, denn wer die Ziffern und bas Folium nicht richtig schreibt, zahlt 6 # Strafe und wer' mehr abschreibt, als er auf seinem Folio zu gut hat, bezahlt 3 pCt. für den Ueberschuß. Abgeschrieben kann an jedem' Werktage werden, bis 11 Uhr Morgens und zwar nicht unter 400 #, doch schreiben die Buchhalter, gegen Vergutung, auch bis 1 Uhr Mittags bis auf 100 # herunter ab; wer später kommt zahlt bis 5 Uhr 2 Schillinge für jeden Bank= zettel. Um Bankintereffent zu werden, muß man das große Bürgerrecht gewonnen haben und bezahlt für die vollgeschries benen Folien Anfangs jeden Jahrs.

Die naheren gesetzlichen Bestimmungen über die Bank finden sich in dem neurevidirten Reglement der Wechsel= und Lehnbanco-(Klefeker I. p. 575.) soweit es noch gilt.

Die Bank ist nach dem eben Erwähnten genau genoms men eigentlich kein diffentliches, sondern ein Privatinstitut, das sich durch das Interesse der Theilhaber von selbst erhält, dessen

Sarantie aber auch vom Staate übernommen ift. Bur Auf-Rot über bas Ganze ift zu bem Ende eine Bancobepus tation angeordnet. Diese besteht aus zwei Senatoren, auf zwei Jahre, beren altester auf Petri abgeht, zwei Dberalten, gleichfalls auf 2 Jahre, ben beiben altesten Rammereiburgern und funf Bancoburgern. Die letteren behalten dieses Umt fünf Jahre und ber alteste ift ein Jahr Prafes. Stelle eines Bankburgers zu erfegen, versammeln sich die Commerzdeputirten und bie Bankburger ein Jahr um bas andere in der Bank und im Commerzcomtoir und bringen vier Burger, die ein Bankfolium haben, jum Auffage. Die Commerze deputation übergiebt diesen Einem ehrbaren Raufmann, der vier Burger hinzufügt. Aus diesen acht wird ein Aufsag von vier gemacht, aus welchen die versammelte Bürgerschaft zwei wählt. Die Ramen berselben werden auf Zettel geschrieben und in zwei Federposen gesteckt, wovon der prasidirende Burgermeister einen als Wahlloos zieht. (Art. 51 des Reglements.)

Alle Jahr legen die Bancobürger der Deputation Rech= mung ab, wozu auch zwei Commerzdeputirte gezogen werden, welche vorher den Eid der Verschwiegenheit ablegen.

2. Die Lehnbank, welche genau mit der Wechselbank zusammenhängt, leihet an Bürger und Einwohner Geld auf Pfänder aus, welche in Albertsthalern, Piastern, Kupfer u. s. w. bestehen, nicht aber auf Juwelen. Der Wars dein taxirt die Pfänder, die Zinse ist ungefähr 2 pCt. sür das Jahr.

Bei der Wechselbank sind 5 Buchhalter, 1 Cassirer, und 9 Schreiber, nebst einem Wäger angestellt, bei der Lehnbank ein Buchhalter. Früher wurden alle diese Stellen verkauft, und die Buchhalter u. s. w. haben manche kleine Einkünfte, wegen deren sie mit jedem einzelnen Interessenten verhandeln. Rach den Rath= und Bürgerschlüssen vom 1. October und 19. November 1818 aber (And. V. p. 303 und 330) sollen die Stellen sämmtlicher später gewählten Officianten so besest

werden, daß die Bankbürger einen Aufsatz von vier Personen (mit Berücksichtigung der schon angestellten Schreiber) machen, woraus die Deputation wählt, mit Vorbehalt der Genehmisgung des Senates. Diese neugewählten Officianten sollen ein festes Gehalt und Antheil an den Sporteln haben,

## IV. Munze,

Mit der Bank verbunden ift bie Munge. Die Senato= ren der Bank-Deputation bereden sich nämlich über die zu munzenden Geldsorten mit den Bankburgern, doch darf keine goldene oder silberne Munze ohne Genehmigung ber beiden jungsten Bürgermeister dem Stempel übergeben werden. Den Schlagschaß, b. h. -ben Wortheil, welchen die Stadt durch etwas hüheres Ausprägen der Münze, als der eigentliche Silberwerth ist, genießt, berechnet Klefeker, Theil XII. p. 270 auf nicht völlig 2½ pCt. im Durchschnitt, ein sehr kleiner Vor= theil, von dem der Munzmeister und deffen Leute und der, ihn controllirende, Münzwardein, so mit die sonstigen nothwendigen Kosten bezahlt werden. Den Münzmeister wahken die beiden Bürgermeister und die Bankdeputation nach Stimmenmehrheit, den Wardein der dritte Burgermeister, als ältester Münzherr. Ihre und der Officianten Gide stehen in Rlefefer XII, p. 394 u. f.

Die jest geprägt werdenden hamburgischen Silbermunzen sind 2 und 1 Markstude, 8, 4 und 2 Schillingstude. Alle diese Münzen haben den schweren Münzsuß, 34 Mark oder 11½ Thaler auf die Mark sein, köllnisch Gewicht. Von den hamburger Ducaten zu 8 %, gehen 67 auf eine köllnische Mark Gold. — Außer jenen Silbermunzen, welche zusammen Courantgeld heißen, werden auch Schillinge geschlagen (16 auf einen Mark), von denen 36 % auf eine Mark sein gehen und Sechslinge und Oreilinge (halbe und viertel Schillinge, nach der Zahl der Psennige so genannt) 38 % auf eine Mark sein.

Jebe hiesige und fremde Gold= und Silbermunze, so wie jedes fremde Papiergeld oder imaginaire Geldsorte hat in Hamburg ihren posttäglich notirten Cours gegen Mark Banco, welche wieder in sosern imaginair sind, als ein Mark Banco nicht ausgeprägt ist, aber nur in dieser Geldsorte alle Umsschreibungen in der Bank geschehen. Wer also fremdes Geld und Papier gegen hiesige oder andere Munze oder Papier einswechseln will, kann dieses jeden Augenblick bei den Geldwechszlern, gegen billige Provision, nach dem Cours thun.

Eigentliche Geldeireulation findet aber nur mit hamburger Münzen und folgenden fremden Statt;

- a) banifches Gelb,
- 1) schleswigholsteinisches Courant, d. h. 4 und 12 Schilslingstücke,
- 2) schleswigholsteinische Species, nämlich Speciesthaler zu 60 k; 40 k, 20 k, 10 k, 5 k und 2½ Schillingstücke,
  - 3) schleswigholsteinische Scheibemunze in Schillingstücken,
- 4) Reichsbankgeld: Reichsbankspecies zu 60 K, Reichsbankthaler zu 30 ß, 16 Reichsbankschilling zu 5 K und 8 Reichsbankschilling zu 2½ K,
- b) mecklenburgisches Geld von allen Sorten: nam= lich 2 und 1 Markstücke, Zweidrittelstücke zu 31 k, 12, 8, 4, 2 1 Schillingstücke, Sechslinge und Dreilinge,
- c) lübeckisches Geld von allen Sorten: Thaler, 2 Markstücke, 8, 4, 2 und 1 Schillingstücke,
- d) vom hann dverschen Gelde cursiren in Hamburg nur die Zweis und Eindrittelstücke zu 31 und 15½ k. Eben so werden auch die brandenburger, sächsischen, braunschweiger, anhalter und andere Drittel und Zweidrittelstücke angenommen. Der Cours dieser Drittel wird immer so notirt, daß man die Zweidrittelstücke für volle 2 # rechnet, wogegen dann natürlich das Ausgeld gegen Bco. 4 um so höher ist.

In Holstein, Medlenburg, Lübeck und dem nördlichen Theile von Hannover gilt auch das hamburger Geld zum ham= burger Preise oder selbst einem höhern. Rupfermunzen schlägt die Stadt gar nicht und cursiren daselbst auch keine Rupfermunzen. Bei feierlichen Gelegenheiten werden goldene Portugaldser geprägt.

#### V. Matler.

Die Makler sind beeidigte Unterhandler jeder Art Hans del, son es mit Waaren, Geld oder andern Sachen. Sie stes hen unter einer Deputation, welche aus vier Senatoren, zwei Oberalten und den Commerzdeputirten besteht. Der Prostocollist des Commercii assissifiert auch dieser Deputation. Diesselbe ernennt und beeidigt die Makler und suspendirt und cassist sie nothigenfalls, doch sindet von ihren Beschlüssen Supsplication an den Senat Statt.

Um Christenmakler zu werden, muß man Bürger, um Justenmakler zu werben, Mitglied der hiesigen portugiesischen oder hochdeutschen Judengemeinde seyn. Als Anerkennung ers halt jeder Makler einen kleinen schwarzen Stock, auf dessen silbernem Beschlage das hamburger Wappen und der Name des Maklers eingegraben sind. Alljährlich bezahlt jeder Makler zur Unterhaltung der Maklerordnung 3 & Courant und gelobt schriftlich an, der Maklerordnung nachkommen zu wollen.

Die Makler dürfen nur für und an hiesige, oder benachs barte, die Borse täglich besuchende, Raufleute, oder Landleute, die ihr Getraide an die Stadt bringen, kaufen und verkaufen, auch nicht an und für Handelscommis für deren Rechnung ohne Bewilligung des Principals. Aber auch nur die Makler dürsen im Auftrage Anderer Waaren kaufen und verkaufen, Schiffe befrachten und sonst bedienen, Assecuranzen schließen, Immobilien kaufen, verkaufen und miethen, den dffentlichen Seld und Wechsel-Cours notiren und über geschlossene Wechssels und Seld Regociationen amtliche Atteste ertheilen. Ueber das Wesentliche jedes geschlossenen Seschäftes ertheilen sie jeder

Parthei benfelben ober ben folgenden Tag eine, mit 1 ft ge= fempelte Schlufnote. Ueberdies muß jeder Makler ein ge: naues und vollständiges Register über alle seine Geschäfte führen. Jedes der ebengenannten Geschäfte (mit Ausnahme der Gelde und Wechselgeschäfte, deren Bermittelung auch Anderf frei steht) wird als nicht geschlossen betrachtet, sobald ein Nicht = Makler dabei als Unterhandler concurrirt, der Maklerlohn fallt an die Armenanstalt und beide Partheien und der unbefugte Unterhandler werden in eine Geloftrafe genommen, die für Jeden wenigstens 10 20 und hüchstens die zehnfache Courtage beträgt. Die Deputation kann jedem Makler einen Gehülfen, den Schiffsmaklern mehrere, an der Borse verstatten, deren Geschäfte, unter Berantwortlichkeit des Maklers, Berboten ist den Maklern jeder Handel und gültig sind. Schifferhederei für sich, dagegen dutfen sie ein eigenes Bant: Conto haben;

In Betreibung des Geschäftes richten sich die Makler nach der revidirten Maklerordnung vom 15. Decbr. 1824 (And. VIII. p. 273.) der zugleich eine Courtagetare angehängt ist, über welche weder Makker noch Kaufmann hinausgehen darf, bei Berlust des Stockes und der Courtage.

Die Arten der Makler theilen sich nach ihren verschiedenen Geschäften ab, (Waarenmakler, Assecuranzmakler) Schiffsmakler welche Agenten der Schiffscapitaine sind, Hausmakler s. bei den Hypotheken, u. s. w.) wie sich denn auch die Waaren= makler wieder in die besonderen Artikel getheilt haben.

VI. Erbauung, Bemannung und Beglaubigung von Seeschiffen.

1. Erbauung. Der Eigenthümer eines Schiffes heißt Rheder. Treten dazu Mehrere zusammen, so bilden sie eine Mascopen (von dem hollandischen mautschappy) sie heißen Mitrheder, Schiffsfreunde und errichten ünzter sich einen Gesclischaftsvertrag, einen Abederbrief, der

keiner besondern Formlichkeit bedarf. Der Antheil eines jeden Mitrheders (Schiffspart) wird nach Berhaltniß seines Einschusses in Dritteln, Bierteln, Sechszehnteln u. s. w. beskimmt. Zur Führung der Geschäfte hinsichtlich der Ausrüstung, Befrachtung oder Bermiethung des Schiffes wird gewöhnlich ein Director von den Rhedern unter ihnen gewählt.

Um ein neues Schiff zu erbauen, schließt ber Besteller (Besteber) einen schriftlichen Contract mit dem Schiffs= bauer ab, einen Mahlbrief, in welchem die Große, Be= schaffenheit, Zeit ber Ablieferung und der Bezahlung festgeset wird. Um eine Gewißheit darüber zu erlangen, daß ein Schiff wirklich in Hamburg gebauet fen und daher die Rechte eines hamburger Schiffes habe, muffen die beiden Aelterleute des Amtes der Schiffszimmerleute eine Erklarung im Protocolle auf der Genatscancellei unterschreiben, daß der Schiffszim= mermann N. N. das Schiff N. N. wirklich hier gebauet habe. Dann leistet ber Schiffszimmermann einen Gib, bag er mit feinen Arbeitern das benannte Schiff von Grund aus in bies figer Stadt für Rechnung des oder der hiesigen Burger N. N. - wirklich erbauet habe. Ueber diese, an einem Rathstage, Mittags um ein Uhr, vorgenommene Beeidigung wird dann ein Bielbrief auf Pergament ausgefertigt, welcher von eis nem der Secretarien unterschrieben und mit einem Wachssiegel versehen wird. Der alteste Zollherr unterschreibt den Bielbrief am Schlusse ber Eidesformel.

2. Bemannung. Der Shout und sein Adjunct werden von der Schiffahrts: und Hafendeputation aus vier, von den Commerzdeputikten vorgeschlagenen Personen erwählt und beeidigt. Das Amt des Schout richtet sich nach dem rezvidirten Reglement desselben vom 15. Mai 1786 (Anderson erste Samml. II. 140). Danach hat er von allen, welche als Officier, Matrose, oder Junge von hier zur See sahren wolsten, ein genaues Register zu halten, nach Vor= und Zuname, Alter, Geburtsort und der Qualität, in welcher der Seesahrende

früher zur See gewesen. Ueber bieses Register fiellt er unentgeltlich einen Schein aus, ohne welchen tein Schiffer bei 30 20 Strafe jemand als Matrofen u. s. w. mitnehmen darf. Hat ein Rheder ober Capitain einen, mit einem folchen Schein versehenen Matrosen angenommen, so muß er bies bei einem Thaler Strafe binnen vier Tagen bem Schout anzeigen. Dieser hat ferner, als erfte Instanz, alle Rlagen zwischen Schiffer und Schiffsvolk wo möglich gutlich zu schlichten, sonft aber steht es den Partheien frei, sich an die Schifferalten und in letter Instanz an den Burgermeister zu wenden, welcher Patron der Schiffer ist. In Criminalfallen darf der Schout Schiffer und Matrosen zu Waffer und zu Lande arretiren und der Polizeibehorde ausliefern. Er fertigt endlich die Muster= rolle für jedes Schiff aus, welche eine, von der Schiffs= mannschaft zu unterzeichnende Verpflichtung enthalt (And. erste Sammlung U. 145) wie sie sich im Hafen und auf der Reise zu verhalten haben, nebst einer Quittung über die erften zwei Monatsgelder, welche anfangen, sobald das Schiff die rothe Tonne passirt ift.

Durch eine Verordnung vom 6. Nov. 1826 (Anderf. IX. 175) ist bestimmt, daß Niemand auf einem hamburgischen Schiffe als Steuermann zugelassen werden soll, der nicht ents weder schon frühere Zeugnisse der hiesigen Navigationsschule beibringt oder sich hier examiniren läßt. Zu diesem Examen sind der Lehrer der Navigationsschule, der Conducteur, ein Schifferalter und der Inspector deputirt, welche alle Viertelzsahre die Prüsungen anstellen. Um zugelassen zu werden, melzdet man sich 14 Tage vorher bei dem Präses der zweiten Section der Schiffahrts = und Hasendeputation. Die Gebühr beträgt 24 #.

3. Befrachtung. Will Jemand, der kein eigenes Schiff oder Schiffspart hat, ein Schiff miethen, um es zu befrach: ten; so untersandelt gewöhnlich ein Schiffsmakler zwischen em Befrachter und den Rhedern oder Capitain. Man kann in Schiff miethen

- a) entweder ganz oder doch nach bestimmten Schiffslasten zuf ganze Last, en bloc) in welchem Falle dann eine Certesartie (chartepartie von-charta partita, weil sonst nur ein kemplar ausgesertigt und in der Mitte durchgeschnitten wurde) trichtet, und gewähnlich von einem Notar vollzogen wird. die enthält die Bestimmung des Theiles vom Schiffe, der gezwiethet ist, die Einladungsfrist, die Frachtgelder, die Derter n welchen ausgeladen werden soll und die Bedingungen, zenn etwa nicht soviel Frachtgut geliefert würde, als versorchen.
- b) Gewöhnlicher befrachtet man auf einzelne Waaren Stückgüter, en cueillette) und der Schiffer stellt dann ber die eingeladenen Waaren Connossemente in mehrsasen Exemplaren aus, worin die Waaren mit den Marken, der destimmungsort, der Name des Verladers, die Frachtgelder nd die Bezeichnung des Empfängers enthalten sind. Diese onnossemente werden gewöhnlich nach gedruckten Formularen i der Landessprache des Schiffers ausgefüllt und bedarf es ei der Unterschrift keiner Formulichkeit oder Beglaubigung. in Exemplar behält der Schiffer, die übrigen stellt er dem derlader zu, der sie wie Wechsel oder Anweisungen indossirt.
  - 4. Beglaubigung.
- a) Seepässe für Hamburg sind obrigkeitliche Bescheinis ungen, daß ein Schiff wirklich hamburgisch sey und daß ligner und Schiffer hamburger Bürger. Diese gelten auf in Jahr und müssen in Stade vorgezeigt werden; bleibt das Schiff länger als ein Jahr aus; so wird ein neuer Paß or der Ankunst auf der Elbe nach Stade geschickt. Zur irlangung des Seepasses schwört der Signer des Schifs 18, nothigenfalls unter Vorzeigung seines Bürgerbrieses, aß das Schiff ihm allein eigenthümlich gehöre und sonst Nies nand einig Part ober Theil daran habe. Bei einer Mitrhes

derei schwört nur der dirigirende Abeber. und werden dann die übrigen Mitrheder, welche ebenfalls Burger seyn mussen, und der Antheil, der sedem Einzelnen am Schiffs zusteht, mit benannt und in den Eid und den Seepaß aufgenommen.

Nach Abstattung der Eide vor dem Zollheren (an einem Rathstage, Mittags 1 Uhr im Gehäge) welcher das Protocoll unterschreibt, wird der Seepas lateinisch und deutsch auf Pergament ausgesertigt, von den Secretarien unterschrieben und ein Siegel daran gehängt. Der Pas entschält die Erklärung des Rheders und eine dienst. und sepunds liche Bitte, dem Schiffer mit seinem Schiffe, Schiffsvolke und Waaren Beförderung zu erzeigen und ihn die Privilogien der Städt geniessen zu lassen.

Nach Ausfertigung der Seepässe u. s. w. legt der Matler dem Protocollisten des Commercii dieselben vor, der nachsieht ob Alles in Ordnung und dann kann der Schiffer segeln.

Seepasse in Rriegszeiten. In Rriegszeiten probw cirt, nach den jesigen Ginrichtungen (Reglement in Ansehung der hamburgischen Handlung und Schiffahrt währenden Rrie ges vom 18. September 1778) der Schiffsmakler die Schiffs papiere dem Protocollisten des Commercii. Dieser sieht ft nach, beglaubigt sie und schickt sie nach der Cancellei des Se nates, wo sie wortlich in's Protocoll eingetragen werben. Eigner und Schiffer leiften die obenbemertten Gibe. Der Schout liefert die Muffer= und die Kriegsrolle nach iber Cancellei, wo die lettere beglaubigt wird. In dem Baffe wird bemerkt, daß bas Schiff mit keinen verbotenen Contrebande - Waaren beladen fen, als Rriegsgerathichaf ten, Schießgewehr und was dazu gehörig, noch mit Dis tairpersonen im Kriege begriffener Puissancen (nach einem zwie schen Hamburg und Frankreich am ersten April 1769 geschle fenen Commercientractate. Rlefeter VII. 664). Das Gefus um Beforderung u. f. w. wird dann auch an alle Kriegsoff eiere gerichtet. Die Arlegspaffe gelten nur für eine Reife.

- b) Seepasse nach Erdnland. Die gesetlichen Einstichtungen sind bei diesen Passen dieselben wie bei den übrigen Seepassen, nur braucht der Schiffer nicht grade hamburger Burger zu seyn, muß aber, falls er nicht Burger ist, durch einen Handschlag Treue angeloben und wird dann im Passe der Stadt Einwohner genannt. Der Paß gilt nur für diese Reise und enthält die eidliche Erklärung des Schiffseigners, daß das Schiff samt den Victualien und Geräthschaften (Aleth) und was der Commandeur an Speck, Thran, Barden und Robbensellen einladen und herbringen werde, des Certisicans ten Eigenthum sey. Der Paß wird lateinisch und beutsch ausgesertigt, von den Secretarien unterschrieben und mit dem Sies gel versehen. (Kleseler VII. 609).
- c. Falls das Schiff durch ben Sund (Deresund) gehen soll; so muß der Schiffer beeidigen, daß die jego in seinem Schiffe keine andere Waaren als diejenigen, welche in dem ansgehefteten Manifeste specificirt, geladen worden und daß er alle diejenigen Waaren, welche in besagtes Schiff von jego an und die selbiges den Deresund berührt, noch etwa mögten eins genommen werden, bei dem Deresunderzolle- getreulich und ohne Rückhalt anzeigen wolle. Diese Declaration wird auf Papier ausgestült und vom Secretair unterschrieben und besies gelt. Das Manisest wird vom Schiffsmakler ausgestellt und vom Protocollisten des Commercii nach geschehener Untersuchung und vor der Beeidigung unterschrieben. (Mandate VI. 289.)

Sat der Schiffer gar keine Waaren, sondern nur Ballast geladen; so muß er dieses ebenfalls vor den Zollherren eidlich erklaren und den Attest dem Commerz=Protocollisten zu seiner Nachricht vorzeigen. (Mandate VL 368.)

d. Stader Zollatteste sind nothwendig, um den hams burgischen Schiffen und Waaren das Privilegium zu verschaffen, welches alle hamburger Bürger von der Bezahlung des Stadet Jolles befreiet, nach einem Recesse zwischen der Stadt Hambutg und dem Könige von Schweden, als damaligem Herzoge von

Bremen, vom 17. Marz 1691. (Klefeker VI. 288). Es ist dazu nichts weiter nothig, als eine schriftliche Erklärung der Eigenthümer, welche wirklich hiesige Bürger sind. Die Unterschriften werden von der Cancellei beglaubigt. (s. unten VIII.)

Schiffer erhalten. Sie bestehen in einem, auf Papier gebruckten und ausgefüllten lateinischen Formular, wodurch Bürger meister und Rath bezeugen, daß in der Stadt Hamburg durchaus keine schäbliche Seuche oder ansteckende Krankheit vorhanden, sondern daß wir, durch besondere Gnade Gottes, gegenwärtig einer reinen und gesunden Luft geniessen. In dem Atteste werden das Schiff, der Schiffer und der Bestimmungsert genannt und die Zahl der auf dem Schiffe besindlichen Personen angegeben. Ein Secretair unterschreibt und unterssiegelt mit dem kleinen Stadtsiegel.

#### . VII. Elbanstalten.

1. Hafen. Die polizeilichen Einrichtungen in den beiden Hafen der Stadt siehe pag. 199 und 208. Für die im Hafen zu Euxhaven ankommenden Schiffer, die sich nach den Anweis sungen des Hafenmeisters und Commandeurs zu richten haben, ist am 13. October 1826 ein Reglement erlassen, um Feuersgefahr zu verhüten und das Fahrwasser frei zu halten. (And. IX. 162). Wegen der Quarantaine siehe pag. 248.

Zu vergleichen: (Woltmanns) Geschichte und Beschreibung der Wasserbauwerke im Amte Rizebuttel. Hamburg 1807.

- 2. Signale, um die gefährlichen Untiefen der Elbe zu vermeiden, sind:
- a. die Tonnen (pag. 199) und im Winter statt ihrer die Bosen (senkrecht schwimmende Balken an Ketten);

b. der große und der kleine Leuchtthurm auf Neuwerk und der Leuchtthurm zu Eurhaven. Das Lampenfester des letztern brennt nur vom 14. August bis zum 1. Mai. (Anderson II. 78).

- c. Baaken, schwarz angemalte hohe Balkengerüste, die Schaarhörnbaake, die Nordbaake und die Klappmüzenbaake auf Neuwerk, die Kugelbaake zwischen Duhnen und Dose.
- d. In der Norderelbe bei Hamburg (siehe pag. 15) sind Strauch baaken gesetzt, vom Buntenhause bis zur Hose; die westlichen, an der Seite von Wilhelmsburg, haben schwarze Lappen, die dstlichen, bei Ochsenwärder, weiße. (And. VIII. 54.)
- e. Ein Signalschiff liegt bei der rothen Tonne. Die Lampen datauf werden jede Nacht angezündet.

Ein zweites neues Signalschiff liegt, an dem Sandriff von Vogelsand, bei der weißen Tonne Nr. 4.

Siehe: Karte und Beschreibung des Fahrwassers, der Seemarken, Baaken, Tonnen und Lootsanstalten an der Münsdung der Elbe die Euxhaven. Hamburg 1815 (vom Director Woltmann und Commandeux Brunswick. Deutsch, englisch, französisch und hollandisch). — Ferner die, vom Commercio 1787 und 1802 herausgegebene Karte von einem Theile der Nordsee, des Elbstroms u. s. w. mit einer Beschreibung in den obigen vier und der spanischen Sprache.

3. Die 30 Lootsen (siehe pag. 199) richten sich nach ber neu revidirten Pilotageordnung vom 18. Febr. 1750. (Rlefek. I. 113). Sie mussen bei ihrer Annahme zwischen 25 und 55 Jahre alt senn und die Reviere wenigstens 4 Jahre besahren haben; sie werden von den Schifferakten examinirt, von der dritten Section der Schiffahrts = und Hafendeputation ange=nommen und beeidigt und erhalten ein besonderes Lootszeichen. Sie lassen sich von den Schiffern, welche sie gelootset haben, bescheinigen, wann der Lootse an Bord gekommen, wie weit er das Schiff gebracht, wie tief es gegangen und wann der Lootse das Schiff verlassen. Von dem Lootsgelde erhält die Stadt den vierten Theil, jeder der beiden Lootscapitaine eben soviel und das letzte Viertel wird unter sänuntliche Lootsen zweimal im Jahre vertheilt. Die Summe des ordinairen Loptsgeldes

richtet sich nach ber Größe und ber Ladung der Schiffe und nach der Jahrszeit.

Wenn nicht genug Lootsen vorhanden, um die Schiffe zu befördern, so mussen Fischer und andere kundige Schiffer ans genommen werden, so wie denn auch, jenseits des Reviers von Eurhaven, Helgolander und andere Lootsen den Schiffern helfen.

4. In Ripebuttel ist ein dffentliches Arsenal, woraus die Schiffer das nothige Geräth, Anker, Taue u. s. w. kaufen können; auch sind dort Magazine zur Ausbewahrung der Lasdungen solcher Schiffe angelegt, welche ausgebessert werden mussen.

## VIII. Flußschiffahrt.

- 1. Everführer und Leichterschiffer bringen die Baaten aus den größeren Schiffen nach der Stadt oder nach denselben an Bord. Jeder Leichterschiffer muß sich bei dem Schout einzeichnen lassen, und einen Schein mit 3 & losen, auch die ihm vom Schout gegebene Nummer hinten auf sein Schiff deutlich sezen. Die Knechte und Jungen werden ebensfalls bei dem Schout eingezeichnet. (Neue Verordnung sir Schiffer und Schiffsvolk. And. erste Samml. II. 124). Uebrisgens ist die Zahl der Eversührer u. s. w. unbeschränkt.
- 2. Idllenführer mussen sich ebenfalls bei dem Schout einzeichnen und eine Nummer geben lassen. Sie fahren Perssonen und kleines Gepäcke im Hafen.
- 3. Schutenführer fahren auf der Alster theils Pers sonen, theils Holz und andere Waaren.
- 4. Die eigentliche Handelsschiffahrt die Elbe him auf wird von Schiffsprocureurs betrieben, welche zum Theil Agenten auswärtiger Handelscompagnieen sind. Die Verladung der Güter nach Lüneburg zu Wasser und zu Lande ist einem besondern Factor überträgen, der vom Senate und der Commerzdeputation autorisirt ist und welchem die königs.

hanndversche Regierung sammtliche Schiffer untergeordnet hat. Ein Verzeichniß der Schiffsgelegenheiten nach der Umgegend steht im Addressuche. — Die Brüderschaft der auswärtssahzrenden Schiffer hat schon seit längerer Zeit ihr früher gehabstes Privilegium durch die Zeitumstände verloren.

- Hamburg hat Theil genommen an dem Abschluffe ber Elbschiffahrtsacte, welche am 23. Juni 1821 von den Regierungen der betreffenden Uferstaaten in Dresden abge= schlossen, (And. VII. 190) mit dem 1. Marz 1822 in Wirksamkeit getreten ist und am 18. Sept. 1824 von ber, in Hamburg versammelt gewesenen Revisionscommission erganzende Bestim= mungen erhalten hat. (And. IX. 24). Nach der Acte ist die Schiffahrt auf dem Elbstrome von da an, wo der Fluß schiffs bar wird, bis in die offene See auf und abwarts in Bezug auf den Handel völlig frei; jedoch bleibt die Schiffahrt von einem Uferstaate zum andern auf dem ganzen Strome ausschließend den Unterthanen derselben vorbehalten. Alle ausschließliche Berechtigungen, Frachtfahrt auf ber Elbe zu betreis ben, also auch die Begunftigungen der Schiffergilden, sind aufgehoben, jedoch mit Vorbehalt des Rechtes der Schiffahrtspos lizei, die jedem Staate über solche Schiffer und ihr Gewerbe zusteht, deren Fahrt sich blos auf das Gebiet des einzelnen Staates einschränkt. Alle Stapel = und Zwangumschlagsrechte sind für immer aufgehoben. Jeder Schiffer erhalt von seiner Regierung einen Erlaubnißschein, womit er von Melnick bis in Die See und zuruck fahren darf. Auf der Elbe wird ein Elbe zoll von Waaren und eine Recognitionsgebühr von den Fahr= zeugen erhoben. — Seit dem Abschlusse der Elbschiffahrtsacte wird auch an einer abandernden Bestimmung wegen des Sta-Der Zolles gearbeitet.
- 6. Die Fähren im Gebiete sind für Staatsrechnung verpachtet. Dampfbote sind Privatanstalten Hiesiger und Frember.

#### IX. Postwesen.

#### A. Hamburger Posten.

Die hamburgische Stadtpost wurde in früheren Zeiten von ben Borsenalten verwaltet (siehe pag. 404) welche einen Postmeister erwählten, sechs Verwalter des Post= wesens zwischen Amsterdam und , Hamburg (Amsterdammer Boten) und lübeckische, lüneburgische, pommersche und emder Boten anstellten. Die Stadt selbst hatte also mit dem Finanziellen des Postwesens nichts zu thun. Allein im Jahre 1821 baben Commissarien des Senates Vergleiche geschlossen, einestheils mit den Borsenalten und den Deputirten der drei Ge= fellschaften, aus welchen diese gewählt werden und anderntheils mit den Postinteressenten. Diese Bergleiche find durch Rathund Bürgerschluß vom 20. December 1821 bestätigt und banach ift benn nun bas ganze Postwesen als Regal vom Staate felbst zur Verwaltung übernommen, die intereffirten Mitglieder der Gesellschaften aber sind durch Pensionen und Renten ent: schädigt. Die früheren Beamten sind provisorisch in ihren Zunctionen bestätigt.

Eine, bis jest noch provisorische, Postverwaltungscommission besteht aus einem Syndicus, einem kaufmannischen Senator, einem Oberalten, einem Kammerbürger und einem Commerzdeputirten.

Die Stadtpost besteht aus:

- a. der hollandischen und englischen Briefpoff;
- b. der pommerschen reitenden Poff;
- c. der reitendem und
- d. der fahrenden Post nach Lübeck.

Die Expedition dieser Posten ist im Stadtposithause im Grimm. Am 10ten October 1785 ist eine Notification erlassen, in wie weit die zwischen Lübeck und Hamburg fahrende Post für Verlust und Schaden der damit abgesandten Sachen einstehe. (And. erste Samml. II. 77). Danach muß jeder

Passagier barauf sehen, daß die bei sich habenden Sachen sowol hier als in Schönberg wirklich aufgepackt werden; mit der Post fortgeschickte Sachen mussen gehörig eingepackt, gestezgelt, gemarkt und mit einem Frachtbriese versehen seyn, auch der Werth, wenn er höher als 10 %?, angegeben werden. Die Post steht nicht ein für Beschädigung durch Nässe, auch nicht sür die zerbrochenen Sachen, wenn das Paket äußerlich nicht auf der Post beschädigt worden, ferner nicht sür die Verzluste, welche die Postossicianten nicht abwenden können, als durch Ungewitter, Feuersbrünste, seindlichen Uebersall, Plündes rungen, Einbruch und Straßenraub.

- e. Zur Briefbefdrberung nach und von den vereinigten Staaten von Nordamerica ist eine besondere privilegirte Erspedition des Stadtpostamtes auf der Herrlickseit eingerichtet, welche die Briefe mit Schiffsgelegenheit von Hamburg, Bresmen oder Amsterdam befordert. Es ist deshalb eine Borssschrift vom 6. August 1800 bekannt gemacht, (Anders. erste Samml. V. 273) welche das Portos für die zu überschickenden und ankommenden Briefe regulirt und den hier aus den verseinigten Staaten ankommenden, Schiffern besiehlt, ihre Briefe gegen Bergütung von 2 & für 25 Stück, nur an das Postschmelche an den Eigenthümer des Schiffes oder den Schiffscors, welche an den Eigenthümer des Schiffes oder den Schiffscors, respondenten oder dirigirenden Rheder gerichtet sind.
- 2. Die hamburgische Fußpost ist ursprünglich eine Privatanstalt. Der Postmeister bezahlt der Kammer eine jährstiche Recognition und hat dafür die ausschließliche Berechtisgung; ergenießt für seine Briefträger die Befreiung von der Thorssperre. Die Nebencomptoire zur Annahme der Briefe, die in der Stadt zerstreuet sind, erhalten den vierten Theil des von ihnen eingebrachten Porto.
  - 3. Der bergedorfer Wagen hat das ausschließliche Recht, Pakete bis zu zwölf Pfund zwischen Hamburg und Ber= gedorf zu fahren.

- 4. In Rizebatttel ist eine hamburgische Postvers waltung.
- B. Fremde Posten sind das Oberpostamt des Fürsten von Thurn und Taxis, (die s. g. Reichspost) die königl. dänisschen, preußischen und schwedischen Posten, die königl. großbrittannisch pannödersche Post, die königl großbrittannisch pansudverische und herzogl. braunschw. lüneburgische sahrende Communionpost, die königl. großbritannisch pannöderische und hams durgisch bremer sahrende Communionpost, die großherzogl. mecklendurgische Post.

Die Anzeigen wegen des Abganges und der Ankunft, so wie die Borschriften bei Abgabe der Briefe und Pakete, sinden sich im Staatskalender, dem Addressduche und der alljährlich erscheinenden-tabellarischen Uebersicht (s. g. Poskkarte).

In Bergedorf ist ein thurn= und taxisches Postcomptoir, mit welchem die Uebereinkunft getroffen, daß es alle officielle Briefe zwischen den hamburgischen und lübeckischen Behörden und dem Amte portofrei beschrert.

## X. Frachtfuhrwesen.

1. Ein beeidigter Guterbestäter, welcher von der Commerzdeputation gewählt und vom Senate bestätigt wird, ist der privilegirte Unterhändler zwischen Kausteuten und Fuhrleuten, um Guter nach Naumburg, Leipzig, Stettin, Danzig, Schlesien, Franksurt am Main und Nurnberg zu befördern. Bon jedem Wagen, der von oder nach diesen Orten ankommt oder dahin befrachtet wird, haben er und sein Unterbeamter eine Gebühr zu erheben. (Mand. I. 531.) Er bezahlt der Rammer eine jährliche Recognition. Auch übernimmt er die Beförderung nach Bremen, Holland, Frankreich u. s. w. Jestem Rausmann steht es indeß frei, seine Güter zu Wasser und zu Lande selbst zu spediren.

<sup>&</sup>quot;) Unmert. Hiebei find hamburgische Beamte angestellf.

- 2. Die neun Litzenbrüder befördern Frachtgüter. Sie gehörten sonst zur lübschen Post, bei welcher sie die Auflader waren. In neueren Zeiten haben sich drei von der Berbinsdung getrennt und nennen sich pommersche Litzenbrüder. Die sogenannten holsteinischen Litzenbrüder, welche zwei Berbinsdungen bilden, wovon eine drei und die andere zwei Mitzglieder hat, stehen in keinem Verhältnisse zum Staate und haben kein Privilegium.
- 3. Jum Auf= und Abwinden der zu Wasser ankommens den oder abgehenden Waaren sind zwei Krahne in der Stadt, der alte bei der Borse, der weue an der hohen Brücke. Bei jedem ist ein Krahnmeister angestellt, der sich nach der revis dirten Krahn= und Pfünderordnung vom 25. Mai 1736 richtet (Mand. III. 1259.) und danach seine Gebühren exhèbt. Bei dem alten Krahn kann Jeder seine Waaren auf der Raths= waage wägen, bei dem neuen pfünden tassen. Die Gebühr für das Wägen steht Mand. Vl. 290. Jeder darf sich übri= gens seiner eigenen Winde, deren sehr viele in der Stadt sind, zum Auswinden seiner Waaren bedienen, auch seinen Nach- baren dies verstatten, Niemand aber soll seine Winde um blosen Eigennuzes willen und zum Nachtheil der Krahne ganz entsernt Wohnenden leihen. Beide Krahne stehen unter der Wedde.

Alle Waaren nun, weiche die Krahne auf= oder abwinsten, werden durch die Krahnzieher in der Stadt an Ort und Stelle geschafft, entweder nach dem Speicher oder nach dem Krahne. Sie bedienen sich dazu großer zweirädriger Karzen, vor welche sie sich spannen und dann zugleich das Aufspeichern besorgen. Diese Krahnzieher bilden eine Brüderssicher sich aft unter einem Patrone.

4. Die Quartiersteute und Packer sind Privats vereinigungen von Arbeitern, hinsichtlich deren keine besondere gesetzliche Bestimmungen vorhanden.

## XI. Maaß und Gewicht.

- 1. Zwei Roper (Nicher) sind durch Raths und Bürgers schluß vom 19. August 1751 ausschließlich befugt, den Sehalt der Gebinde zu Wein und Brantewein zu bestimmen, gegen Gebühr von 3 ß vom Käuser und Verkäuser für sedes Sezdinde. (Mandat vom 10. Mai 1752. IV. 1856.) Durch Raths und Bürgerschluß vom 17. Mai 1821 (And. VII. 41.) ist ihnen auch das Royen der Thrangebinde übertragen., mit der vom Verkäuser allein zu tragenden Gebühr von 6 ß für sedes Gebirde vop 18 Stecksamen und darunter, und 12 ß sür sedes gebßere Gebinde. Die Partheien sind übrigens nicht verpsischtet, ihre Weins, Brannteweins und Thrangebinde royen zu sassen. Wegen der Spunder s. p. 396.
  - 2. Die vier Steinkohlenmesser und sechs Trager, Die von dem Patrone ber Schmiede ernannt werden und unter diesem stehen, haben das Privilegium, die hieselbst eingeführ= ten ober umgesetzten Steinkohlen zu messen und aufzutragen, oder dies durch ihre Leute thun zu lassen. Indeß steht es Jedem frei, die Roblen auch ungemessen durch seine, in seinem Lohn und Brod stehenden Dienstleute auftragen zu laffen. (Rath= und Burgerschluß vom December 1824 und Verord= nung vom 22. April 1825, And. IX. 66.) Ueber die gesche= henen Messungen führt ein Buchhalter das Protocoll, welcher vom Patron der Schmiede und bem Prases der Commerz= deputation ernannt und beeidigt ift. Die Rohlenmeffer muffen nich gestempelter Tonnen bedienen (And. VIII. 75) und bekom= men für jede Last 6 st vom Verkäufer und 12 ft vom Käufer. Der Lohn der Trager richtet sich nach der Entfernung von der untersten Stufe der Fleettreppe am Wasser und ist wenigstens 20 f für die Last.
    - 3. Die drei Salzmesser und zwölf Träger werden von den Weddeherren ernannt und stehen unter dem Kornver-walter. Sie richten sich bei dem Messen des groben Salzes

(spanischen, französischen und schottischen) nach der Ordnung vom 3. Aug. 1668 (Mand. I. 242). Das lüneburgische Salz soll gepfündet werden, jede Tonne soll wenigstens 20 Liespfund halten. Die Tonnen werden dann vom Pfünder gezirkelt. — Begen Kornmesser s. p. 392.

4. Die Ratkmesser erhalten für jede von ihnen ge=
messene Last. Muschelkalk 6 sk vom Schiffer und 2 sk vom
Käufer, für jede Last. Terras 8 und 4 sk. Wenn aber hiesige Einwohner Kalk in der Fremde zu eigenem Gebrauche kaufen und ihn durch ihre Arbeiter ungemessen ansladen und empfangen lassen; so bekommen die Kalkmesser keine Meßges buhr. (Klefefer II. 68. And. II. 176.)

Die sonstigen polizeilichen Verfügungen wegen Maaß und Gewicht s. p. 313.

#### XII. Magazine.

1. Des Theerhofes ist schon oben, als einer nothwensigen Beranstaltung zur Berhütung von Feuersgefahr erwähnt. Zugleich dient er aber auch den Raufleuten als ein nügliches Lager der bemerkten Gegenstände. Die Berwaltung desselben steht, in Gemäßheit der neu tevidirten Theerhofsordnung vom 22. Decbr. 1820. (And. VI. p. 416) unter einer besondern Commission. Diese besteht aus den beiden ältesten Weddesherren, einem Commerzdeputirten und drei, aus der Mitte der Theerhofsinteressenten von ihnen zu wählenden, Kaufleuten. Diese Deputirten sinden sich so oft als thunlich auf dem Theershose ein, ordnen und leiten die nöthigen Arbeiten und schlichten die Beschwerden der Interessenten gegen die Ofsicianten. Falls ihnen dieses nicht gelingt, steht die Beschwerde zur Entscheidung des ältesten Weddeherrn, mit vorbehaltenem Recurse an den Senat.

Am Theerhofe ist ein Aufseher, mit festem Gehalte undgegenseitiger dreimonatlicher Aufkündigung angestellt. Dieser findet sich jeden Werktag auf dem Theerhofe bis zur Thor= sperre ein, halt die nothigen Bücher, cassirt die Gelder ein, legt der Kammerei monatlich Rechnung ab, stellt die erforderzlichen Atteste aus und hat überhaupt die ganze innere Verzwaltung des Theerhofes zu besorgen.

Unter ihm stehen drei, auf Gebühren angewiesene, Rüper, welche ebenfalls jeden Werktag sich auf dem Theerhofe einsinsden. Sie landen die Waaren, falls dies nicht die Schiffer thun, wägen und lagern sie, füllen binnen drei Tagen die stüssigen Waaren auf (Pech nur wenn der Eigenthümer es verslangt) und verküpern die Gebinde falls nothig (Theer und Terpentindl jedesmal sogleich bei der Landung), sie wracken den Theer, d. h. sie erklären ihn für dünnen, halbdicken oder dicken Theer, liefern die Waaren wieder ab und richten sich genau nach den Anweisungen des Aussehers.

Die der Kammer zu berecknende Lagermiethe beträgt für Theer, Pech, Harz, Schwefel und dicken Terpentin per Tonne, Brod oder Kisse 4 ft für das Jahr, sür ein Oxhost, Terpentin bis 500 Pfd. 8 st, darüber 12 st, für Terpentindl 3 st für 100 Pfd. Lagert die Waare unter 3 Monat, so wird nur die Halfte berechnet, die aber auch schon für einen Tag berechnet wird. Mit seder Eigenthumsübertragung beginnt eine neue Miethe.

- 2. Das Hanfmagazin steht unter der Aufsicht ber Wedde und wird von einem Berwalter administrirt, der seinen Dienst gekauft hat und bei dem Magazine auf dem hamburger Berge wohnt. Um Hanf dort zu lagern zeigt man ihm die Quantität und Qualität an, und läßt dann die Waare hindringen. Die monatliche Lagermiethe ist 1½ ß für jedes Schiffpfund, nach drei Monaten wird die Miethe geringer. Wagegeld ist 1½ ß für das Schiffpfund, bei dem vom Eigner verlangten Einwiegen und eben soviel bei der Wiederablieserung. Wird die Waare hier verkauft, so bezahlt auch der Empfänger 1½ ß. (siebe pag. 287.)
  - 3. Wegen der holzhafen fiehe pag. 208.

#### XIII. Dispachecomtoir.

Der beeidigte Dispacheur hat das Amt, den Schaben, welchen ein Schiff oder die Ladung exlitten, nach Anleitung der von der Schiffsmannschaft beeidigten Verklarung und sonstigen Documente, den bestehenden Gesetzen gemäß auf die Interessenten des Schiffes oder der Ladung zu vertheilen. (siehe Hans belögericht pag. 132). Die Gebühren sind bei particulairen Havarien 1 pCt. bei Havariegroße 3 per Mille. (And. II. 56).

#### XIV. Ausrufsordnung.

Die Auctionen oder Ausruse werden entweder von dem öffentlichen Auctionarius, oder Maklern, oder auf dem Lande von den Wögten gehalten, oder in einzelnen Fällen von Ansberen. Berordnungen hierüber sind die Ausrussordnung von 1757 (Klefeker I. 482) die revidirte Verordnung von 1760 (Mand. VI. 125), die Jusäße zur Ausrussordnung von 1789 (And. erste Samml. III. 45) die Verordnung wegen der Austruse von Ellenwaaren u. s. w. von 1752 und 1754, renovirt 1823 (And. VIII. 21).

1. Der beeidigte Auctionarius, welchem ein gleichfalls. beeidigter Ausrufschreiber beigegeben, hat das ausschließliche Recht Auction zu halten a) über unbewegliche Guter, welche in der Stadt belegen, b) über unbewegliche Guter im Landgebiete, welche entweder in der Stadt verkauft werden, ober der Stadt Bargern und Einwohnern gehoren, ausgenommen in ben Lanbereien bes Rlosters St. Johannis und des Hospitals zum beil. Geift, wo die Officianten verkaufen. Alle unbewegliche Guter, welche Landeseingesessenen gehören und an Ort und Stelle verkauft · werden, verauctioniren die Wogte, c) Alle in der Stadt ver= kanfte Mobilien, Bucher, Rleider, Leinen, Hausgerathe, Pferbe, Wagen u. s. w. Indeß können die Rirchen, Hospitaler und Armenhauser ihre Beamten bazu gebrauchen. Den geringfüs gigen Nachlaß der eingezeichneten Armen verauctionirt der Pfleger. Privilegirte Alemter durfen ihre Handwerksgerathe

durch den Auctionarius oder auch ohne ihn veräußern. In Landgebiete werden die Auctionen von beweglichen Gütern durch die Wigte gehalten:

- 2. Beeidigte Makler, unter denen dem Berkäufer die Wahl frei steht, haben das ausschließliche Recht, alle Kaufsmannswaaren zu verauctioniren, welche nicht im Concurse verkauft werden.
- 3. Die Wahl zwischen Maklern und dem Auctionarius (jedoch ohne den Ausrusschreiber) oder das Recht, den Auctionar und Makler zugleich zu nehmen, haben die Berkäufer gesetzlich a) bei allen Waaren, die im Concurse verkauft wersden, d) bei Galanteries und Kramwaaren, Ellens fabricirtens und kurzen Waaren, Pretiosen u. s. w., die freiwillig verkauft werden, c) bei Fabrikgeräthschaften und bei neuen Mobilien.
- 4. Unbewegliche Güter werden in der Stadt nur auf dem Eimbeckschen Hause verkauft, Schiffe und Schiffsparten in der Schiffergesellschaft, bei vom Gerichte erkannten Auctionen ikt der Actuar des Niedergerichtes gegenwärtig. Bewegliche Güter werden entweder auf dem Börsensaale, in der Schifferges sellschaft oder in Privothausern verauctionirt. Ueber die Absgabe von Auctionen siehe unten Finanzverwaltung.

## XV. Jahrmarkte.

1. Hamburg halt vier Markte, während deren auf dem Gansemarkte und an verschiedenen sonstigen Orten der Stadt Buden aufgeschlagen sind und Kraniwaaren zum Verkause auszgestellt werden. Zu diesen Jahrmarkten durfen Fremde ihre Eswaaren und Handwerkssachen zum Verkause in die Stadt bringen, \*) ausgenommen zum vierten Markte, dem s. g. Dom (Kleseker XII. 484) — Außerdem werden drei Pferdemarkte

<sup>\*)</sup> Anmerk. Um zu andern Beiten das Hereinbringen der Waaren zu verhindern, welche den privilegirten Aemtern u. s. w. Abbruch thun könnten, lassen diese an allen Thoren täglich durch Meister auspassen.

- auf dem Schulterblatte gehalten. Die Zeiten, zu welchen diese und die folgenden Märkte gehalten werden, stehen in den Kalendern.
- 2. Barmbeck und Hamm halten jedes zwei Markte, Eims= buttel und Eppendorf jedes einen, Rigebuttel zwei, Bergedorf und Geesthacht jedes zwei, Neuengamm einen und auf dem Zollenspeicher wird ebenfalls ein Markt gehalten.

## XVI. Sandelsberichte.

Die Commerzdeputation giebt alke Woche eine allgemeine Preiscourant heraus. Ueber den Preis und die Marktverhältznisse einzelner Waaren vertheilen von Zeit zu Zeit sachkundige Makler Bericht unter ihre Committenten, die aber nicht diffentzlich verkauft, indeß zum Theil in diffentlichen Blättern abges druckt werden (Börsenhallenliste, neue Zeitung — die Gelds und Wechselcourse auch im Correspondenten und den wöchentl. Nachrichten). Die Einfuhrlisten und die Designationen der Gläubiger solcher Falliten, die ihre Insolvenz bei dem Handelszgerichte erklärt haben, werden besonders gedruckt. — Ein allgesmeiner, regelmäßiger Bericht über den Gang des Handels existirt nicht.

T

# Biertes Kapitel.

## Militairverwaltung.

## A. Militair Pflicht.

## L Im Allgemeinen.

Jeder Bürger und Einwohner der Stadt und des Gebied tes, wes Standes und welcher Religion er sep, ist vom vok lendeten 19ten Jahre an die zum 60sten zum Schust der Stadt und des Gebietes unter Wassen zu seyn verpflichtet, wenn die Noth es erfordert und er verfassungsmäßig dazu aufgeboten wird. So bestimmt es die dürgerliche Kriegspflichts Ordnung vom 14. Sept. 1821. (And. VII. 101), gestüßt auf die Wacht= und Feuer=Ordnung von 1626. (Kiesfester IX. 122).

Abgesehen nun von besonderen Nothfällen findet die Milistairpflicht besonders Statt:

- 1) zur Erganzung des Contingentes zum deutschen Bun-
  - 2) zum activen Dienste ber Bürgergarde.

## II. Erganzung bes beutschen Bundescontingentes.

Die Beschlüsse der deutschen Bundesversammlung verlangen ein Bundesheer, aus der Bevälkerung aufgesfiellt und nehmen zu diesem Behuse den hundertsten Theil derselben zum Contingente und den zweihunderts

ften zu den Reserven als streitbare Mannschaft in Anspruch. Die Contingente mussen immer, auch im Frieden, vollzählig, die Reserven aber gehörig vorbereitet gehalten werden.

Nachdem die Bevölkerung Hamburgs auf 129,800 Mensschen geschäßt worden, wird es ein Contingent von 1298 Mann und eine Reserve von 650 Mann zum Bundesheere stellen. Bremen stellt als Contingent 485 Mann und Lübeck 407 Mann und bilden diese 2190 Mann zusammen eine hanseatische Halbsbrigade, welche einen Theil der zweiten Division des zehnten Armeecorps ausmacht.

Den Stamm des Contingents bildet die Garnison und diese wird daher nur ergänzt durch die junge Mannschaft vom 19ten Jahre an dis zum 25sten und, falls nothig, noch bis zu späteren Jahren hin.

Die bereits erwähnte bürgerliche Kriegspflichtordnung, so wie die darauf bezüglichen sechs Verordnungen vom 5. Juni 1822, geben die näheren Bestimmungen über den Eintritt in diese Ergänzungsmannschaft, und sind die vorzüglichsten derselben folgende, so weit sie hieher gehören:

1. Von der allgemeinen Dienstpflicht entfreien körpers liche Gebrechen, welche zum Dienste untauglich machen. Aussgenommen von der Dienstpflicht sind Mitglieder Eines Hocheblen und Hochweisen Kathes, des Collegii Ehrbarer Oberalten, des Collegii der Sechsziger, Camerarien, permanente Präsides und Richter des Niedergerichtes und Handelsgerichtes, Prediger und examinirte Candidaten und diffentlich angestellte Lehrer. Ferner der einzige Sohn einer Wittwe, oder eines ins Greisenalter getretenen unvermögenden Vaters, wenn solche darthun können, daß von des Sohnes Betrieb ihr Unzterhalt abhängig und dieser bei Erfüllung der Kriegsdienstzpflicht nicht möglich sen, so wie dersenige, durch bessen Arzebeit unvermögende, verwaiste Geschwister erweislich erhalten werden.

- 2. Dem Aufgebote der Dienstpflichtigen geht ein Auf: ruf dienstfähiger Freiwilliger voraus, welche nur zwei Jahre zu dienen brauchen.
- 4. Falls nun das erforderliche Contingent durch diese Freiwilligen noch nicht vollständig, sollen die übrigen dienstschigen Pflichtigen jedes Jahres, wozu auch die Hälfte der Dienstpflichtigen von Bergedorf und den Vierlanden gehört, aufgerufen werden und loosen. Die niedrigen Nummern treten in den Dienst ein und dienen dann drei Jahre.
- 4. Stellvertretung und Tausch ist erlaubt und steht unter Aussicht ber Bewaffnungs=Commission.

## III. Bürgermilitairpflicht.

Das active Bürgermilitair besteht aus allen Bürgern und Einwohnern und deren Sohnen, vom vollendeten 22sten bis zum vollendeten 45sten Jahre, sofern sie nicht wegen Schundheitsumstände oder anderer körperlicher und sonst wichtiger Entschuldigungsgründe dispensirt sind.

Die Religion macht gesetzlich keinen Unterschied und deshalb werden auch die Mennoniten, denen sonst ihre Ressesion die Führung der Waffen verbietet, zum activen Bürgers militairdienste angehalten. Auf eingereichte Supplik an den Senat wird ihnen indeß gestattet, Wachtgeld zu bezahlen.

Ausgenommen von der Dienstpslicht sind: die Mitglieder des Scnates, Oberalten, Camerarien, Banco = und
Commerz = Deputirte, Mitglieder der Bürgermilitaircommission,
die permanenten Richter im Nieder = und Handelsgerichte,
Prediger, Candidaten, Schullehrer, anerkannte Aerzte, Wund:
ärzte und Apotheker, Cancellisten, Kammerofsicianten, Sympanasiasten und Schüler öffentlicher Schulen.

Frei sind die Thurmer, die bei den Hafen Angestellten, Brunnenmeister, Soldaten, Nachtwächter, Hafenrunden, Sprügenleute, Gerichtsdiener und bei der Polizei Angestellte. Auch sind die reitenden Diener, als Diener des Senates, frei

Für die Zeit des Contingent dienstes treten die Dies nenden aus dem Bürgermisitairdienste heraus, die Reserven aber bleiben im Bürgermilitair.

Livree diener sind frei, Droschkenkutscher aber, obs gleich auch sie gewöhnlich eine Art Livree tragen, sind, nach einem besondern Beschlusse, dienstpflichtig. — Wenn wirkliche Livreediener indes Bürger werden wollen; so wird ihnen das Erlernen des Exercirens und die Equipirung zur Pflicht gemacht, jedoch ruhet ihre eigentliche Dienstpflicht dann, so lange sie die Livree tragen.

## B. Bestandtheile der bewassneten Macht.

Hamburgs bewaffnete Macht besteht nach dem Anges führten:

- 1) in dem Burgermilitair, welches in jedem einzel= nen Dienstgrade den Vorrang vor den Mitgliedern der übri= gen Corps in gleichem Grade bat;
- 2) in der Garnison, nebst der noch nicht organisirten Contingents = Ergänzungs = Mannschaft und den Meserven.

Dazu kommen noch zum besondern Polizeidienste:

- 3) die Nachtwache, als eigentliche Polizeiwache; sodann 4) die Bemannung der Zollsacht und des Signalschiffes von welchen oben pag. 200 geredet worden;
  - 5) die Mannschaft in Bergedorf.
  - C. Organisations und Verwaltungs Beborben.
- I. Das hochansehnliche Militairdepartement ist seit bem 20. October 1814 durch Rath= und Bürgerschluß an die Stelle des, seit 1628 bestandenen Kriegsrathes getreten. Es besteht:
  - a) aus dem altesten Burgermeifter, als Prafes;
- b) den drei altesten Senatoren, die nicht besonders verhindert sind;

- · 'c) bem Commanbanten;
  - d) zwei Oberalten;
- e) zwei Kammerbürgern, welche nach ber Kammerrolle an der Reibe sind;
- f) vier Militaircommissarien, welche von der Burgerschaft auf vier Jahre gewählt werden.

Der Oberauditeur führt bas Protocoll.

Das Militairbepartement wählt ben Garnisonchef und Mis litair = Commandanten, so wie sämmtliche Officiere, und trifft collegialisch alle die Garnison angehenden Verfügungen.

Die einzelnen Abtheilungen der Garnison sind unter die Commissarien vertheilt, welche die nächste Verwaltungsbehörde bilden. Im Dienste tragen dieselben schwarze Kleidung mit Degen und dreieckten Hüten.

- II. Der alteste Bürgermeister ist ferner Prases einer bochlöblichen Commission des Bürgermilitairs, welche außer ihm besteht,
  - a) aus zwei Senatoren, (bem vierten und fünften)
  - b) bem Commandanten,
  - c) dem Chef des Burgermilitairs,
- d) sechs Kriegscommissarien, deren seder aus vier, von der Commission prasentirten Bürgern vom Senate auf sechs Jahre gewählt wird.

Der Auditeur des Bürgermilitairs führt das Prostocoll.

Die Commission bestimmt allein den Dienst, ob und wie lange er Statt haben soll und die Zeit und Dauer der Wasssenwührung, sie entscheidet durch eine Deputation über die Dispenssationsfälle und bestimmt und verordnet Alles, was auf die Organisation und Erhaltung der Bürgertewaffnung Bezug hat. Sie ist besonders ermächtigt, in den, im Dienstreglement nicht besonders erwähnten Fällen, Erläuterungen und Zusätze mit Gesetzestraft zu erlassen und in der Form von Parolebesehlen dem Bürgermilitair bekannt zu machen.

Die Commission schlägt bei der Wahl eines Chefs des Bürgermilitairs dem Senate drei Personen vor. Sie allein wählt die Officiere dis zum Capitain abwärts. Zu Majorstels len schlägt der Chef, zu Capitainstellen er und der Bataillonschef drei Geeignete vor. Subalternofficiere und Unterofficiere aber werden vom Chef, Bataillonschef und Capitain gewählt. Jede Officiers und Unterofficierstelle muß angenommen wers den, sobald der Gewählte in dem Bezirke des Bataillons wohnt und, wenn er Officier werden soll, drei Jahre als Garzdist gedient hat. Dagegen wird aber vom 1. Novbr. 1826 an jedes Dienstsahr eines Officiers doppelt gezählt.

Die Commissarien besorgen bas Finanzielle der Bürgers garde, die Entscheidung wegen Dienstbefreiung u. s. w. Sie tragen im Dienste dunkelblaue Uniformröcke, Degen und dreieckte Hüte.

In Rigebüttel besteht die Commission, unter dem Vorsitze des Amtmanns, aus dem Bataillonschef, dem Adjutants Capitain und den drei Hauptleuten.

III. Die interimistische Bewaffnungs=Commission hat die Aussindigmachung der Kriegspflichtigen, den Aufruf an die Freiwilligen, die Absonderung der Dienstfähigen von den Nichtdienstsähigen, die Ausloosung der Kriegspflichtisgen für das Contingent und die Reserven, so wie die Aussrüstung und Organisation des Bundescontingentes auf versfassungsmäßigem Wege zu beschaffen. Sie hat den ganz speciellen Austrag, alle und jede Erleichterung die, im Frieden nicht minder als im Kriege, nur irgend der Dienst zuläst und die Störung des bürgerlichen Erwerbs mindert, in Vorschlag zu bringen. Sie wird erwägen, ob nicht eine, durch eine alls gemeine, alle Bürger verhältnismäßig treffende Auslage, zu errichtende Stellvertretercasse zum Zwecke einer möglichst gleiche mäßigen Vertheilung der Lasten angewandt werden könne.

Die Commission besteht aus einem Burgermeister, einem Syndicus, einem Senator, zwei Oberalten, den beiden Kammereibürgern, welche Mitglieder des Mislitairdepartements sind und so viel Bürgern des Militaits departements und der Commission der Bürgergarde, als das Bedürsniß nothig macht (jest sind vier im Amte). Der Commission steht es frei, den Rath hiesiger Officiere des Bürgermilitairs und Militairs einzuholen und diese zu dem Entzwecke zu ihren Versammlungen so oft nothig hinzuzuziehen.

Ein Schreiber mit den nothigen Gehülfen beforgt die Schreibereien.

IV. Eine Deputation ist der Nachtwache vorgesetzt. Diese Deputation besteht aus den beiden Polizeiherren, zwei Oberalten und zwei Kämmereibürgern. Der älteste Polizeiherr ist Obrist der Nachtwache, er untersucht die Contraventionen und bestraft mit Geldbuße oder Gefängniß bei Wasser und Brod. Schärsere Strasen versügt die Deputation. Diese ernennt auch die Officiere, der Obrist aber die Unterofsiciere. Die Annahme der Gemeinen geschieht von der Deputation.

# D. Organisation und Bestanb.

## I. Bürgermilitair.

#### a. Im Allgemeinen.

- I. Das Bürgermilitair besteht aus Infanterie, Jägern, Cavallerie und Artillerie. Die Stadt ist in 6 Districte eingetheilt, von denen jeder ein Infanteriebastaillon bildet. In der Stadt sieht es indeß Jedem frei, in die Cavallerie, Artillerie oder das Jägerbataillon zu treten, vorausgesett:
- a) daß die angenommene Zahl dieser Corps-noch nicht vollzählig,
- b) daß der, in diese Corps Tretende sich auf eigene Kosten uniformire und
  - c) daß namentlich der Cavallerist ein eigenes Pferd habe.

Die Borstadt St. Georg, der Deich bis Rothenburgsort und Alles, was hinter der Linie des Ausschlägerweges, des hammer und lübschen Baumes und der Kuhmühle liegt, mit den Dörfern Hamm, Horn, Barmbeck und Eilbeck, formirt das siebente Bataillon.

Die Landherrschaften von Bill= und Ochsenwärder, der hamburgische Kraul und die Walddörfer formiren das achte Bataillon. Indeß ist dieses, mit Officieren völlig versehene, Dataillon erst zum Theil uniformirt.

Das neunte Bataillon, außerhalb des Altonaer= und Dammthors, ist noch nicht organisirt.

Das zehnte Bataillon im Amte Rizebuttel ist vollständig organisirt. Auch ist dort eine Abtheilung Cavallerie und Artillerie.

Jedes Bataillon ist in Compagnieen getheilt, beren jede ihren bestimmten Bezirk hat, dessen dienstpflichtige Mannschaft zur Compagnie gehört, sofern nicht der Einzelne in anderen Corps der Bürgergarde dient.

Die ganze Bürgergarde hat einen General flaab.

## b. 3m Einzetnen.

1) Der Generalstaab besicht aus einem Chef, mit dem Titel Ohristlieutenant, vier Majors, einem Au= diteur mit Hauptmannsrang, sechs Adjutanten und einem Quartiermeister.

Uniform; dunkelblaue Rocke, mit hellblau und Gold, dreieckte Sate mit Fegerbuschen.

2) Die Artillerie besteht, außer der eigebütteler Ab= 'theilung, aus zwei Compagnieen, von etwa 400 Mann zusan= men, mit 12 Feldstücken.

Der Staab besteht aus einem Major und einem Atjutanten. Jede Compagnie hat einen Hauptmann, sechs Lieutes nants, einen Feldwebel, 20 Unterofficiere, 2 Troms melschläger und 2 Sappeurs.

Bewaffnung: Gewehr mit Bajonnett und Sabel. Die Officiere tragen Degen.

Uniform: dunkelblaue Rocke mit roth, Aschako mit Fes berbusch und weißes Leberzeug.

3) Die Infanterie. Jedes der ersten 6 Bataillone hat acht Compagnien, das siebente sechs, das achte acht, das zehnte drei.

Jedes Bataillon hat einen Staab von zwei Majors, von denen der erste Bataillonschef ist, (das siebente und zehnte Bataillon haben jedes nur einen Major) zwei Adjutanten und einen Fähndrich. Das achte Bataillon hat sechs Adjutanten, das zehnte drei.

Die sieben ersten Bataillone haben jedes ein Musikcorps, wozu die Officiere beitragen.

Bei den sieben ersten Bataillonen hat jede Compagnie einen Hauptmann, drei Lieutenants, einen Feldweblel, sechs Sergeanten, acht Corporale, einen Trommelsschläger und einen Sappeur. Bei dem achten Bataillon ist die Zahl der Lieutenants verschieben.

Bewaffnung: Calibermäßiges, 5 Fuß und 3½ Joll lans ges Gewehr mit Bajonnett, die Unterofficiere haben Sabel über der Schulter, die Feldwebel tragen kein Gewehr, die Ofs ficiere Schleppsäbel in gelben Scheiden.

Uniform: Die Majore tragen dunkelblaue Rocke mit hellblau, dreieckte Hüte mit weißen hängenden Federbüschen, deren untere Spigen die Farbe des Bataillons haben (roth, dunkelblau, gelb, weiß, hellgrün, orange, hellblau, dunkels grün, braun). Die übrigen Officiere und die Gardisten haben dunkelblaue Kaftans mit hellblau, weißes Lederzcug, Tschakos. Im Wachdienste tragen die Officiere silberne Ringkragen.

- Die Fahnen sind weiß, auf einer Seite mit dem, von Löwen gehaltenen, hamburger Wappen, auf der andern mit dem rothen hanseatischen Kreuze bezeichnet. An den Spizen flattern seidene Bänder mit den Bataillonsfarben.
- 4. Das Jägerbataillon besteht aus vier Compagnieen mit ungefähr 400 Mann (die 5te im Gebiete ist noch nicht organisirt). Der Staab besteht aus einem Major, zwei Abziutanten und einem Staabsfourier. Jede Compagnie hat einen Hauptmann, drei Lieutenants, einen Feld=webel, acht Oberjäger und zwei Hornisten.

Bewaffnung: dunkelgrune Rocke mit hellgrun, dunkels grune Tuchmützen mit hellgrunem Besatze und dunkelgrunen Federstutzen, schwarzer Gurt, an welchem Patrontasche und Hirschfänger befestigt.

5. Die Cavallerie besteht (in der Stadt) aus einer leichten Escadron, mit (einem Major,) einem Rittmei= ster, einem Adjutanten, zwei Lieutenants und einem Cornet, zwei Wachtmeistern, 12 Unterofficieren, vier Trompetern und etwa 120 Mann.

Bewaffnung: Sabel in eiserner Scheide und Pistolen. Uniform: dunkelblau mit hellblau, weißes Lederzeug, Tschako. Die Trompeter' haben hellblaue Uniform.

Die Standarte wie die Jahnen der Infanterie.

## II. Garnison.

Die Garnison besteht aus geworbenen Leuten. Ein Recrut soll bei der Annahme nicht über 30 Jahr alt und völlig ges sund seyn. So lange sie noch nicht das vollzählige Contingent bildet, besteht sie aus folgenden Abtheilungen.

1. Der Staab des Ganzen besteht aus dem Obristen, einem Oberadjutanten, einem Platadjutanten, einem Oberauditeur, einem Capitain bei dem Montirungs= mesen und einem Garnisonsarzte, (der zugleich practischer Civilarzt ist.)

Der Staab trägt Infanterieumiform, der Arzt kone Unisform. Sammtliche Officiere der Garnison tragen im Dienste silberne Schärpen.

2. Das Infanterieregiment, bessen Chef'ein Majot ist, welchem ein Abjutant mit Oberlieutenantsräng zugegeben, besteht aus sechs Compagnieen, von zusammen 826 Mann. Das Regiment hat 2 Fahnen, ein Musikcorps und Sappeurs.

Jede Compagnie hat einen Hauptmann, drei Lieutes nants, einen Feldwebel, 10 Unterofficiere, 10 Ges freite, 2 Trommelschläger, einen Hornisten.

Bewaffnung: Gewehr mit Bajonnett. Un if orm: dunkels grune Rocke mit roth, (nach russischem Schnitt) weißes Lederzeug, Cschako mit weißen Fangschnuren, graue Kapotts, grune Jacken.

3. Die Cavallerieescadron hat 1 Rittmeister zum Chef, 3 Lieutenants, 3 Ober= und Unterwachtmeisster, 6 Unterofficiere, 1 Trompeter und 74 Uhlanen.

Bewaffnung: Lanze mit weiß und vothem Fähnlein, Sabel in eiferner Scheide und Pistolen.

Uniform: dunkelgrune Uhlanenjacke mit carmoisinroth, weißes Lederzeug, carmoisinrothe Tschapka mit weißem Pferdes haarbusch, graue Mantel, grune Jacken.

4. Die Artillerie sieht unter einem Hauptmann, hat 2 Lieutenants, 2 Feuerwerker, 4 Untetoffieiere, 6 Oberkanoniere und 50 Kanoniere bei 4 Kanonen und 2 Haubigen.

Bewaffnung: Gewehr mit Bajonnett und Sabel. Uniform: dunkelblaue Rocke mit schwarz und roth, schwarzes Lederzeug, Tschako mit rothen Fangschnüren und schwarzem Pferdehaarbusch, graue Kapotts und blaue Jacken.

5. Ein Beteranencorps, welches aus hochstens 60 Mann bestehen soll, erwartet noch ein besonderes Dienstreglement. Es soll, aus untadelichen Leuten aller drei Waffen gebildet werden, welche noch nicht völlig invalide sind, denoch aber Alsters oder Körperschwäche halber nicht mehr den vollen Dienst

verrichten können. Sie sollen besonders dienen zum Infansteriewachdienst an weniger wichtigen Posten, zur Bedienung der Officiere und zu Krankenwartern und Casernenwachtern. Statt der Montur erhalten sie einen vollständigeren Rock als die Soldaten, Bewassnung wie bei der Infanterie, Lederzeug schwarz.

#### III. Nachtwache.

Die Nachtwache besteht aus einem Hauptmanne, 5 Lieutenants, 2 Feldwebeln, 11 Gergeanten, 11 Corporalen, einem Gefreiten, 358 Gemeinen und 4 Spielleuten

Bewaffnung: Gewehr mit Bajonnett und Sabel, des Nachts statt des Gewehrs eine Lanze.

Uniform; dunkelblauer Rock init roth, weißes Lederzeug, dreieckter Hut. Die Officiere tragen im Dienste silberne Ringsfragen.

#### IV.

Die Mannschaft in Bergedorf besteht unter Commando des Stadtfähndrichs aus 1 Unterofficier und 15 Mann, welche unter Amtsverwalter und Rath stehen. Es sollen dazu nur bergedorfer Bürger genommen werden.

Bewaffnet sind sie mit Gewehr und Bajonnett, die Uniform ist grau und roth. Fünf Mann beziehen täglich die Schloß= wache. Wegen des Dienstes bei Feuern siehe pag. 304. Ihr Sold ist monatlich 10 #, wofür sie sich aber selbst beköstigen müssen. Alle 2 Jahr bekommen sie Uniform. Für die Inva-liden sorgt die Stadt. Bei Jahrmärkten u. s. w. sind die Bürger zum Wachtdienste verpflichtet.

#### E. Dienstpflicht.

#### I, Burgermilitair.

#### a. Eintritt.

Die Officiere der Infanteriecompagnieen des Bürgermili= tairs nehmen alle halbe Jahre, nach der gewöhnlichen Umziehe= zeit Himmelfahrt und Martini, eine genaue Umschreibung in ihrem Compagniedistricte vor. Der Senat erläßt, vorher jedesmal ein, an den Straßenecken anzuschlagendes Wandat, worin sammtliche hiesige Bürger und Einwohner und alle, sich auch nur eine Zeitlang hier aushaltende Personen eripnert werden, den Officieren bescheidene und willsährige Auskunst, zu geben.

Die Officiere theilen sich gewöhnlich ihren Diftrict und nehmen die Umschreibung in Unisorm, begleitet vam Feldwebel, wor und fragen in jeder Wohnung nach dem vollen Namen und Gewerbe, Ursache des Aufenthaltes, Bürgerracht, Alter, Militaitdienst, Wiethebetrag oder Werth des Hauses, Geburtsport, Namen und Alter sammtlicher Hausgenossen. Auf Erfordern mussen Burgerscheine, Geburtsschen und Fremdenkarten vorgezeigt oder binnen einigen Tagen bei Strafe eingeliesert werden.

Diese Umschreibung hat, außer andern, statistischen und stinanziellen Zwecken, besonders für das Bürgermilitair den Rußen, daß der Compagnieches das Daseyn der Dienstesstlichtisgen erfährt, welche sich nicht schon freiwillig zum Dienste gesmeldet haben. Diesen schickt der Compagnseches durch den Feldwebel eine gedruckte Aussorderung zu, sich dinnen einer gezgegebenen Zeit auszurüsten, zu uniformiren und zum Dienste zu stellen. Bleibt diese Aussorderung erfolglos, so wird nach Ablauf der bestimmten Zeit dem Dienstpslichtigen ein Wachtzettel zugeschickt. Er wird völlig als Gardist angesehen und ist den auf Dienstversaumung gesetzen Strasen unterworfen.

Glaubt aber ein Neumufgeforderter ober auch ein schon im Dienste Besindlicher gegründete Ursache zu haben, welche ihn vom Dienste befreie; so steht es ihm frei zu re cla miren. Er wendet sich dann an den Compagniechef und erhält ein ges drucktes Formular zur Ausfüllung, welchem das, die Dienste verhinderung bescheinigende ärztliche Attest oder sonstige Docus ment beigelegt wird. Der Compagniechef und der Bataillons:

chef fügen ihren Bericht hinzu, der Reclamant wird zur Untersuchung durch die, bei der Reclamations = Commission angestellten, Aerzte geladen, diese geben ebenfalls ihr Gutachten ab und dann beschließt die Commission gänzliche oder zeitliche Dispensation oder verwirft die Reclamation und erklärt den Reclamanten für schuldig, sogleich den Dienst anzutreten oder fortzusegen.

Die eben erwähnte Reclamations Commission bes
steht zufolge eines Beschlusses der Bürgermilitaircommission
von 1815, aus einem der beiden Herren Senatoren, welche
abwechselnd präsidiren, dem Chef und den Commissarien. Der Auditeur des Bürgermilitairs führt das Protocoll.

Von den Beschlüssen der Commission sindet Supplica= tion an den Senat Statt, bei dessen Ausspruche es dann sein Bewenden hat.

Wer seit dem 1sten November 1826 in den Dienst getreten, erhält eine Karte, wonach ihm bescheinigt wird, daß er eingetreten und sich complet unisormirt und armirt gestellt habe. Diese Karten werden vom Hauptmann, Major, und Obristlieutenant unterschrieben.

#### b. Beendigung der Dienstpflicht.

Die Pflicht, den activen Dienst der Bürgergarde zu versrichten, wird beendigt, oder wenigstens für eine Zeit aufschoben,

- 1) durch Wahl zu einem vom Dienste ausgenommenen Umte oder Ernennung zu einer dapon befreieten Stelle oder Ergreifung eines, mit dem Bürgergardendienste gesetzlich nicht verträglichen Gewerbes,
- 2), durch Verlegung des wirklichen Wohnortes nach dem Auslande,
  - 3) durch Dispensation,
  - 4) durch Cassation,

6) durch Ertheilung des Abschiedes. Der Abschied wird vom Compagniechef, Bataillonschef und Chef des Bürsgermilitairs unterzeichnet und muß auf der Cancellei des Bürsgermilitairs gestempelt werden. Für die Dispensation werden 2 4 entrichtet.

#### c. Diensteinrichtung.

Alle zum Bürgermilitair gehörige Personen sind verpflichtet sich unweigerlich zum Dienste zu stellen, wenn sie von ihren Vorgesetzten dazu beordert werden, ober wenn der Generalmarsch geschlagen ober die Sturmglocke wegen dffentlicher Noth gezogen wird.

Der Dienst besteht im ordentlichen und außers ordentlichen, so wie in den vergeschriebenen Waffen= übungen.

Der außerordentliche Dienst tritt nur bei Nothfällen dann ein, wenn solches obrigkeitlich angezeigt wird, wie es die bürgerliche Kriegspflichtordnung vorschreibt. Wer also bis zum 60sten Jahre nur vom ordentlichen Dienste frei oder dispensirt ist, muß doch den außerordentlichen verrichten.

A. Die Baffenübungen bestehen:

1) im wirklichen Exerciren. Jedes Bataillon exercinin den Monaten Mai und Juni Bataillons und Compagnies weise auf bestimmten Plagen außerhalb der Stadtthore. Das letzte Mal ist das sogenannte Abexerciren, wozu seder uniformirte Gardist sich bei Strafe einfinden muß. Alle Corps vereinigen sich dann zu einem Ranoeuvre, von des Morgens früh bis Mittag.

Ein Gardist, der über 35 Jahr alt ist und schon drei Jahre im Bürgermilitair oder in einem andern Corps gedient hat, braucht gar nicht mehr zu exerciren; wer unter 35 Jahr alt ist und noch nicht 5 Jahre in der Bürgergarde gedient hat, muß 9 Mal exerciren, nämlich 4 Mal in Compagnie, 4 Mal in Bataillon und beim Abexerciren. Wer 5 Jahre, aber noch 7

nicht 10 Jahre in der Bürgergarde gedient hat, braucht nur zweimal in Compagnie zu exerciren, muß aber die Bataillonsserercitien mitmachen. Wer zehn Jahre gedient hat, braucht gar nicht in Compagnie zu exerciren. Hinsichtlich der Untersofficiere ist bestimmt, daß sie, wie die Officiere, nach vollendestem 35sten Jahre als Gardisten zurücktreten können und dann vom Exerciren frei sind; wollen sie aber ihre Charge behalten, so müssen sie allen Wassenübungen beiwohnen. Jäger, Artilleristen und Cavalleristen unter 35 Jahren exerciren 12 Mal. (And. IX. 169).

Die Exercirtage sind in der Regel Sonntag (Morgens vor der Kirche) und Montag und Donnerstag Abend. Davon ist ein Tag für das Exercitium sedes Bataillons in Masse hes stimmt (Montag und Donnerstag sind gewählt, weil dann keine Positage). Die zum Compagnieexerciren Pflichtigen konn nen unter den beiden übrigen Compagnieexercirtagen der Woche wählen. Die Feldwebel und Tambours werden durch die besoldeten Staabsadjutanten zu besondern Zeiten exercirt, die Recruten aber an den Exercirtagen durch Unterofficiere, die Bataillons durch ihre Chefs, die Compagnieen durch die Feldwebel unter Aussicht von Officieren. Bei dem Bataillonsexerciren haben sich alle Officiere und die Hautboisten einzusinden, bei dem Compagnieexerciren steht das Bataillon unter dem Commando eines, an der Reihe sependen, Hauptmannes.

Wer die Uebungen versaumt, wird für sedes Mal in eine Arrest = oder Geldstrase genommen, worüber eine Bataillons = Commission, bestehend aus dem Bataillons = und den Compagnieches, ("die competenten Officiere") entscheidet und dabei sowol das Vermögen, als auch die sonstige Dienstwilligkeit oder Wischerspenssigkeit des zu Bestrasenden berücksichtigt.

- 2. Paraben.
- a) In den ersten Monaten des Jahres' haben an bestimmten Sonntagen nach der Kirche jedes einzelne Bataillon und Corps auf dem Sänsemarkte eine große Inspection und Parade.

- b) Zur Feier des achtzehnten Detobers versammelt sich das Bürgermilitair vor dem altonaer Thore zur großen Parade.
- c) Am Neujahrstage bildet sich auf dem Domsplaße eine Parade von etwa 1200 Mann, wozu jedes Corps eine bestimmte Anzahl stellt. (Die ganze Garnison paradirt am beil. Dreikdnigstage auf dem großen Neumarkt.)
- d) Bei besondern Gelegenheiten verfügt der Senat durch die Commission die Parade u. s. w. des Bürgermilitairs oder einzelner Corps.
- B. Orbentlicher Dienst. 1. Den Wachtbienst in der Stadt verrichtet die Bürgergarde gemeinschaftlich mit der Garnison und der Nachtwache, so daß sedes Corps seine eigenen Wachthäuser hat. Zum Wachtdienste werden zugezogen die sechs Infanteriebataillone, die beiden ersten Compagniern des siebenten Bataillons, die drei ersten Jägercompagnieen und die Artislerie. Von dieser ziehen täglich auf Wache:

Ein Hauptmann und 3 Lieutenants, 1 Feldwes bel, 3 Sergeanten, 4 Corporale, 6 Artilleristen, (im Winter acht), 3 Tambours oder Hornisten und 57 Infanteristen oder Jäger. Die ganze Mannschaft wird in der Regel von einem Bataillon genommen, mit Auss nahme der Artilleristen. Die Cavallerie und die Officiere der Artillerie thun keine Wachen. Die Officiere thun alle 53 Tage Wache, Gardisten alle Vierteljahr.

Die zum Wachtdienste commandirte Mannschaft versams melt sich auf dem Lärmplage des Bataillons, wird dort von den Feldwebeln inspicirt und durch einen Adjutanten oder Ofssicier nach dem Gänsemarkte vor die Hauptwache geführt. Dort wird sie vom Major der Wache inspicirt (welcher Dienstalle Woche unter den Bataillonscheft und den Staabsmajors abwechselt) und marschirt, nach der durch den Staabsadjutansten besorgten Eintheilung an die Posten.

Die Zeit der Parade wechselt nach einer bestimmten Tabelle zwischen 2 und 7 Uhr. Eine, in jeder Wache befindliche Wachtvehnung, die in den Schilderhaufern hangende In struction, die Ordrebuscher cher buscher und sonstige Ordres geben hinreichende Nachweisung über den Dienst, sowol im allgemeinen als bei besonderen Vorfallen. Die Subalternposten rapportiren nach Uebernahme der Wache und am folgenden Morgen an die Hauptwache und von dieser werden jeden Morgen vom Wachtschreiber gesschriebene Generalrapporte an den Prases des Militairdepartesments, an den Commandanten, an die Polizeibehorde, an den Chef des Bürgermilitairs und an den Major der Woche geschickt. Der Major der Woche hat die specielle Aussicht über die Wachen und kann sie zu jeder Zeit visitiren. Dasselbe kann der Chef durch einen Staabsabjutanten thun lassen.

Für den Wachtdienst, aber auch nur für diesen, ist mit Worwissen des Capitains Stellvertretung ober Tausch erlaubt. Die Stellvertreter eines Garbiften muffen aber wirks liche Gardisten derfelben Compagnie \*) fenn, welche an diesem Tage nicht schon selbst zum Dienste commandirt sind. Ein Stellvertreter, der seine Uniform vom Staate erhalten hat, muß darauf von jeder Wache, die er als Stellvertreter thut, acht Schilling abtragen, beren Eincassirung der Feldwebel beforgt. Die sammtlichen Feldwebel des diensthuenden Batgillons find auf der Parade gegenwärtig. Fehlt ein Mann von den Commandirten; so melden sie es bem Hauptmanne der Coms pagnie und schreibt dieser auf einen Zettel, aus welchem Grunde der Commandirte fehle. Dieser Zettel wird nach der Hauptwache gebracht und dem Major du jour zugestellt. faumung der Wache wird mit Arrest oder Geldstrafe geahns bet und die Wache muß nachgeholt werden.

2. Feuerwache. Ueber den, bei Feuersbrünsten in der Stadt und dem Gebiete zu beobachtenden Dienst giebt es eine besondere Dienstverordnung vom 20. Octbr. 1822, für das Bürgermilitair, die Garnison und die Nachtwache. (And. VII. 392.)

<sup>\*)</sup> Sollte dies nicht auf das Bataillon auszudehnen senn?

Soviel das Butgermilitair angeht, theilt sich der Feuerbienst in den activen und den Reservedienst.

- a) Den activen Dienst verrichten die beiden Infanterie eompagnieen, welche von beiden Seiten der Straße, wo das Feuer ist, zunächst wohnen. Diese sammeln sich so schnell als möglich, lösen die bereits angesommenen Mannschaften des nachsten Wachtpostens des Bärgermilitairs oder der Garnison ab und besetzen auf ihrer Seite die Gasse in doppelter Linie, zwischen welche die geretteten Sachen geborgen werden (siehe pag. 293.)
- b) Die Reserve geht in den Bataillonen der Reihe nach um. Sie besteht jedesmal aus einer Compagnie je des der Infanteriedataillone in der Stadt, 50 Artisleristen und den bes soldeten Artisleristen und 50 Jägern. Jene sammeln sich auf ihren karmplagen (Pferdemarkt, Domsplaß, Adolphsplaß, Schaarmarkt, großen Reumarkt, Gänsemarkt), die Artislerie auf dem Berge, die Jäger im Jungsernstiege. Von der Cas vallerie sindet sich ein Unterossicier mit 6 Mann vor dem Rathhause ein und verrichten diese die Ordonnanzdienste.

Auf dem Rathhause finden sich ein: der Chef des Burgermilitairs und die Majore oder wenigstens der Major der Woche mit den erforderlichen Adjutanten.

# d. Pflichten außer der Dienstzeit,

Nach dem Dienstreglement bestehen die Pflichten eines Mitgliedes der Bürgergarde in:

1. Anschaffung der nothigen Wassen und Unisormstücke, auf geschehene Aussorderung. Behauptet ein Dienstpflichtiger, er sey zu arm, um sich zu equipiren; so nehmen, falls es nothig, der 2te Major und der Compagnischef eine Unterssuchung in der Wohnung des Dienstpflichtigen vor und berichsten darüber an den Bataillonschef. Ist die Armuth gegrünsdet, so bleibt der Gardist (nachdem die Equipirung abseiten des Staates ausgehört hat) frei vom personlichen Dienste,

kann aber den Umständen nach angehalten werden, seine Waschen durch Stellvertreter thun zu lassen.

- 2. Gute Erhaltung der Waffen und Uniformstücke; quf vorsätliche Berunreinigung und Beschädigung fieht Gefange nißstrafe; veräußern barf Niemand seine Waffen und Unis formstücke (indeg kann der Compagniechef dies erlauben, wenn ein nicht mehr Dienstpflichtiger an einen Dienstpflichtigen verkaufen will, ober sonst die Umstände ben Verkauf unschädlich machen), wer bemungeachtet Waffen ober Unifornistucke an sich kauft ober als Pfand annimmt, muß sie unentgeltlich heraus. geben (zu welchem Ende ber Compagniechef durch ben Bas taillonschef und Chef der Polizeibehorde Anzeige macht), der Berkaufer oder Berpfander wird den Umstanden nach bestraft und zwar, wenn der Staat die Waffen zc. ihm dargeliehen, criminell. Mur Officiere und Unterofficiere durfen in hams burg und dessen 'Gebiete die Uniform auch außer der Dienst= zeit tragen (obgleich bies nur bei ganz besondern Gelegenheis ten geschieht), Garbiften aber nur im Dienste, ober hochstens 2 Stunden nachher, bei Bermeidung von Arrefistrafe, vorbebaltlich der Ahndung solchen Unfuges, zu dessen Ausübung die Uniform gemißbraucht ift.
- 3. Stellung zum Dienste. Wer sich nicht stellt, wird bestraft und kann selbst die hochste Strafe leiden, wenn er sich im Augenblicke der Gefahr dem Dienste entzogen.

ť

Ì

- 4. Wer langer als acht Tage abwesend seyn will, muß dies seinem Vorgesetzten anzeigen, weil er sonst die Entschuls digung für etwanige Versaumung verliert.
- 5. Auch außer der Dienstzeit sind alle unbescheidene Vorswürfe, Drohungen oder gar Beleidigungen gegen Vorgesetzte auf Veranlassung oder in Beziehung auf den Dienst bei Strafe verboten.
- 6. Ein Mitglied der Burgergarde muß bei einem Thaler Strafe, wenn es seine Wohnung verändert, sowol dem Capie tain der Compagnie, welche es verläßt, als seinem neuen

Capitain solches anzeigen. Umziehende Gardisten erhalten dam von dem Ersteren einen Umzieheschein, worauf bemerkt wird, ob die Uniserm u. s. w. ihr Eigenthum sey und wenn sie Staatseigenthum, wie viel sie darauf bezahlt, auch wann sie zuletzt ihren Wachtdienst verrichtet. Umziehende Officiere und Unterofficiere bleiben bei ihren Compagnicen.

# e. Pflichten im Dienste.

Die Dienstpflichten des Bürgermilitairs sind: Treue gegen den Staat, unbedingter Gehorsam gegen die Vorgesetzten in allen Dienstsachen und die genaue, unverdrossene und muthige Ausführung aller Dienstverrichtungen.

Die Verletzungen dieser Pflichten werden, und zwar bei Officieren und Unterofficieren strenger, bestraft:

von den Officieren. Jeder Officier und jeder Posten commantant ift berechtigt einen Arreft von 24 Stunden ju verfügen, ein Compagniechef kann einen Arrest von 2 mal 24 Stunden erkennen. Der Arrest wird entweder auf der Stelle verfügt und muß sogleich angetreten werden, oder der zu Be strafende erhält auch einen Zettel, wonach er binnen zehn Tas gen den Arrest antreten muß. Sobere Ofsiciere fonnen die von den niedern verfügten Strafen mildern ober schärfen. Einzelne bobere Officiere konnen in Uebereinstimmung bes Chefs, des Bataillonschefs und Capitains bis zu 14 Tagen Arrest verfügen. Wer sich der Gefängnifftrafe zu entziehen sucht, verdoppelt seine Strafzeit. Arrest ist in der Regel mit Einsamkeit verbunden. Arrest von mehr als 24 Stunden fann nur mit Erlaubniß bes, den Arrest verfügt Habenden, getheilt Arrest von weniger als 24 Stunden muß bei Tage werden. ausgehalten werben.

Bestimmte Arreststrafen sind gesett:

4 bis Stägiger Arrest auf wissentlichen Ungehorfam, Wisdersetzung mit Worten und Geberden oder Beleidigungen der Vorgesetzten; 2tägiger oder längerer Arrest auf Schlafen auf

20 Mann aus der Caferne und 8 Mann von der Hauptwache eilen sogleich in Kitteln und mit Feuereimern zum Ldschen, 2 Officiere der Garnison sind, gegen eine besondere Ber= gutung, permanente Feuerofficiere. Sie begeben sich sogleich zum Feuer. Die Officiere von zwei Infanteriecompagnieen, ein Cavallerieofficier und ein Artillerieofficier, und sammtliche nicht in den Casernen wohnende Soldaten und Unterofficiere begeben sich in ihre Casernen. Bon hieraus merden betachirt: 4 Officiere, 8 Unterofficiere, 4 Tambours und 112 Mann zur Berftarkung von vier verschiedenen Bachtpoften der Garnison. Die Cavallerie schickt 4 Mann nach bem Reuer und 4 Mann nach dem Rathhause, die Artillerie verstärkt ihre beiden Puls vermagazine jedes mit 8 Mann. Der Dbrift mit seinen Adjutanten verfügt sich nach dem Rathhause. Die Hauptwache schieft wenigstens 4 Mann nach dem Hause des prasidirenden Kriegscommiffairs zur Dedung ber Invalidencaffe.

4. Wegen des Dienstes bei Sturmfluthen f. pag. 308.

# III. Die Nachtwache.

Die Nachtwache ist alle gebührende Ehrerhietung und Treue, wie auch allen Gehorsam und Diensteifer, dem Rathe, der Deputation und besonders dem Obristen des Corps schuldig.

Es sollen nur angenominen werden Leute von gesunder Constitution und ohne wesentliche körperliche Fehler, von 5 Juß Länge und unter 40 Jahren.

Im Dienste sollen sich die Nachtwächter gegen Jedermann mit Mäßigung und Bescheidenheit betragen. Ihrer Waffen durfen sie sich nur zur Nothwehr oder dann, bei eigener Versantwortlichkeit, bedienen, wenn die Ordnung nicht anders hers gestellt werden kann.

Jeden Abend eine halbe Stunde vor Thorschluß versams melt sich die Parade und marschirt in einzelnen Abtheilungen auf die Posten in der Stadt und der Vorstadt St. Georg. Im Sommer um 10 oder 10 Uhr, im Winter um 9 oder 9 1 schlechte begrabirt zu einer niebern, Eliten sind von korperlicher Zuchtigung frei, an beren Stelle bei ihnen die Versetzung zur ersten oder zweiten Classe tritt.

Die Pflichten der Garnison sind im Allgemeinen: Treue, Muth und Gehorsam gegen Vorgesetzte, Officiere, das Militairdepartement und Bürgermeister und Nath.

Die Kriegsartifel von 1814 und 1815 (And. III. 232. 254) bestimmen folgende Strafen:

- a. gelinden, einsamen Arrest,
- b. strengen Arrest bei Wasser und Brod und ohne Tabad. Im Felde, auf dem Marsche u. s. w. steht es dem commandirenden Officier frei, die Arreststrase in eine körperliche Zücktigung mit der Fuchtel zu verwandeln. Mit Arrest ist Soldwerlust perknüpft.
  - c. Versegung in eine niedere Classe;
  - d. Degradation bei Unterofficieren auf bestimmte ober un bestimmte Zeit.
  - e. Ausstoßung aus dem Dienste mit Züchtigung durch Rohrchen.
  - f. Zuchthaus = oder Gefängnißstrafe mit Iwangsarbeit, wos mit Unfähigkeit zum ferneren Waffendienste verbunden ist.
  - g. Erschießen. In Nothfällen steht es dem Officier frei, den Soldaten auf der Stelle niederzustoßen.

## b. Diensteinrichtung.

- 1. Im Frühjahre wird einige Wochen lang exercirt. Ein Manoeuvre beschließt.
- 2. Jeden Mittag um 12 Uhr beziehen zwei Compagnieen Infanterie, eine Abtheilung Artillerie und Cavallerie die Wachen.
- 3. Die Dienstverordnung vom 20. October 1822 bestimmt den Dienst der Garnison bei Feuersbrünsten fols gendermaßen:

# F. Besoldung und Dienstvortheile.

# I. Dienstmedaille.

Durch Rath = und Bürgerschluß vom 9. März 1815 (And. II. 38.) ist eine sisberne Medaille, am weiß und rothen Bande, beliebt, welche allen benen ausgetheilt ist, welche:

- 1. in der hanseatischen Legion, hamburgischen Theils, früs her gestanden haben, als dieselbe im April 1814 nach Bremen, zurücksehrte und einen ehrenvollen Abschied erhalten haben oder noch dienen, auch sich dieser Auszeichnung nicht unwürdig ges macht haben;
- 2) oder welche in der hamburgischen Bürgergarde vor dem 29. April 1814 im offenen Felde gedient haben und mußte dazu bewiesen werden;
  - a. daß man verwundet worden, oder
  - b. Gefangene gemacht habe, oder
  - c. selbst gefangen genommen sen, ober boch
  - d. unter den Augen eines Bataillonschefs im Feuer gestanden und sich ausgezeichnet habe.

Mit der Medaille sind Patente ausgetheilt. Wer die Medaille ohne Befugniß trägt, wird als Betrüger bestraft. Die zur Austheilung niedergesetzte Commission ist im Jahre 1816 aufselöset, nachdem sie ihr Geschäft beendigt hatte.

Außer den hanseatischen Militairs haben auch einige fremde Officiere, welche sich um die Legion verdient gemacht hatten, die Medaille erhalten. Wer die Medaille erhalten, konnte ohne Kosten das Bürgerrecht erlangen.

# II. Burgermilitair.

Das Bürgermititair erhält seinem Wesen nach keine Besoldung, indeß macht der Dienst es nothwendig, daß Einszelne eine gewisse Entschädigung für Kosten und Zeitauswand erhalten, Andere aber, weil sie als beständig im Dienste zu bestrachten, bezahlt werden. Demnach erhält der Chef eine Ents

Uhr fangen die Patronillen der Nachtwächter in ihren Bezirsten an, indem ein Mann die Stunden und halben Stunden abruft, wobei er mit dem sogenannten Handzeichen (Schnurrzrad) rasselt, während ein anderer den District still durchspatronillirt.

Die Nachtwächter muffen sebem Larmen und Unfuge steuern, die Hausbewohner erinnern, des Nachts ihre Thuren und Fenster zu schließen, warnen, wenn hohes Wasser entstanz den, Zusammenrottirungen auseinandertreiben und wenn sie sich nicht fark genug glauben, durch eine Signalsidte Hulfe herbeis rufen. Die Arrestaten werden am folgenden Morgen an die Polizeibehorde abgestefert.

Bei entstandenem Feuer rasseln die Nachtwächter mit ihren grösseren Handzeichen und rufen Feuer mit Anzeige der Struße, wo es brennt. Rommt bei Tage Feuer aus; so sinden sich 1 Officier, 2 Unterofficiere, 1 Tambout und 36 Mann an der Hauptwache ein.

Bei Tage sind nur einige Wachtposten besetzt. Bei Nacht macht der die Hauptwache commandirende Officier wenigstens 3 Stunde Runde.

Den Officieren sieht die Befugniß zu, militairische Disciplin zu gebrauchen und Arrest zu erkennen. Der Obrist kann auf Geldbuße und strengen Arrest erkennen, wichtigere Falle entscheidet die Deputation, infamirende Strasen mussen erst vom Senate bestätigt werden. Beschwerden der Einzelnen gesten erst an den Sbristen, dann an die Deputation und in letze ter Instanz an den Senat.

Die Artikel der Nachtwacheordnung enthalten besondere Bestimmungen wegen der Bestrafung der Dienstvergehen, wo solche aber sehlen, treten die Kriegsartikel der Garnison ein.

Falls die Umstände es nothig machen, kann die Nachts wache vom Senate durch den Obristen zum eigentlichen Milis tairdienste commandirt werden.

| ein Oberlieutenant   | der        | Ar       | till  | erie  | •   | •   | • . | •    | •    | 137       | Ctp.       | 8 6       |
|----------------------|------------|----------|-------|-------|-----|-----|-----|------|------|-----------|------------|-----------|
|                      | •          | J        | nfai  | nter  | ie  | •   | •   | •    | •    | 125       |            | <b>.</b>  |
| ein Unterlieutenant  | per        | <b>E</b> | ava   | Her   | ie  | •   | •   | •    | •    | 120       | •          | s         |
| •                    | 8          | . A      | rtill | leric | •   | •   | •   | •.   | •    | 112       |            | 8 =       |
|                      | *          | I        | nfa   | nter  | ie  | •   | •   | •    | ·    | 100       | ٠.         | <u> </u>  |
| ein Oberfeuerwerke   | r          | • '      | • ,   | •     | •   | •   | •   | •    | •    | 33        |            | · \$      |
| ein Oberwachtmeist   | e <b>r</b> | •        | •     | •     | •   | •   | ·•  | •    | •.   | 40        | . \$       | \$        |
| ein Feldwebel .      | • .        | •        | •     | •     | •   | `   | ۰   | •    | •    | 30        |            | \$        |
| ein Feuerwerker'.    | •          | •        | •     | •     | • i | •   | •   | •    | •    | 27        | <b>é</b> • | •         |
| ein Wachtmeister     | • `        | •        | •     | •     | • , | •   | •   | •    | •    | 20        | •          | s         |
| ein Sergeant ber     | Info       | inte     | rie   | • .   | ●.  | •   | •   | •    | •    | 24        | <b>s</b> . | \$        |
| ein Fourier der I    | nfar       | iter     | ie    | unt   | 1   | Int | ero | ffic | ier. |           |            | •         |
| ber Artilleric       | <b>e</b> . | •        | •     | •     | •   | •   | • - | • .  | •    | 21        |            | 5         |
| ein Unterofficier de | r C        | ave      | alle  | rie   | •   | •   | •   | · ·  | •    | 20        |            | #         |
| ein Corporal         |            |          |       |       |     |     |     |      |      | 15        | , \$       | - 5       |
| ein Gefreiter        | •          | •        | •.    | •,    | •   | •   | •   | •    | •    | 10        | •          | \$        |
| ein Trompeter .      | ٠ •        | • :      | •     | •     | •   | •   | •   | •    | •    | 20        | 8          | - ,       |
| ein Tambour .        | •          | •        | •     | •     | •   | •   | •   | •    | •    | 10        | . 8        | 8 =       |
| ein Hornist          | •          | •        | •     | •     | •,  | •   | •   | •    | •    | 10        | *          | 8 •       |
| ein Sappeur          |            |          | •     | •     | •   | •   | •   | •    | •    | 10        |            | 5         |
| der Regimentstaml    | iour       | •        | •.    | ÷     | •   | •   | •   | •    | •    | <b>30</b> | 8          | s         |
| ein Hautboist        | •          | •        | •     | •     | •   | •   | •   | •    | •    | . 7       | . 8        | 8 =       |
| (die Officiere       | geb        | en       | Zuj   | chu   | 6   | gur | W   | lusi | f.)  |           | •          |           |
| ein Obercanonier     | •          | •        | •     | •     | •   | •1  | •   | •.   | •    | 12        | •          | <b> s</b> |
| ein Canonier         | •          | •        | • `   | •     | •   | •   | •   | •    | •    | 9         |            | - 5       |
| ein Cavalletist .    | •          | •        | •     | • .   | . • | •   |     | •    | •    | 10        | •          | 8 .       |
| ein Infanterist .    | •          | •        | •     | •     | •   | •   | •   | •    | •    | 7         | . 8        | 8 =       |

Während der Dienstzeit sollen die Kriegspflichtigen und Stellvertreter vom Staate Uniform und Armatur, Besoldung und, wenn sie wollen, Verpflegung in der Caserne erhalten.

3. Eine vom Kriegscommissariat, mit allenfallsiger Genehmigung des ältesten Bürgermeisters und des Commandanten, administrirte Invalidencasse hat am 21. Jan. 1825 (And. Schäbigung von Et. \$4500 und 300 zu den Bureaukosten, der Artillerie Major Et. \$2400, der Auditeur Et. \$1500 und 300 zu den Bureaukosten, zwei Staabsadjutanten jeder Et. \$1200, der Quartiermeister Et. \$1500, die Feldwebel werden jeder mit Et. \$30 für den Monat besoldet, ein Cavalleriewachtmeister mit 60 \$7, die Trompester und Hornisten mit 24 \$7, zwei Tambour \* Maitres mit 27 \$4 und die Tambour mit 13 \$7 monatlich.

Die Feldwebel haben überdies manche hergebrachte Einskunfte durch Besorgung der Stellvertreter, Exercirunterricht u. s. w. und eben so die Tambours und Hornisten durch Gesschenke der wachthabenden Officiere, zu Neusahr ze. — Zehn Urtilleristen werden ebenfalls mit 24 4 besoldet und arbeiten dafür im Laboratorio.

# III. · Garnison.

1. Die Garnison ist, mit Ausnahme der Officiere, in der Regel casernirt und erhält die nothige Bekleidung, Portionen und Nationen.

#### 2. Sold=Etat:

| ber Obrist und Commandant erhält monatlich | 625 Et.# — f |
|--------------------------------------------|--------------|
| Tafelgelber                                | 300:         |
| außerdem jährlich Tureaukosten             | 300          |
| der Major ,                                | 450 = - :    |
| der Oberadjutant                           | 250 :        |
| der Capitain bei dem Armaturmagazin        | 250 = - :    |
| der Oberauditeur                           | 150 :        |
| der Garnisonsarzt                          | 100:         |
| der Plagadjutant                           | 175 = - :    |
| der Regimentsabjutant                      | 175 : = = :  |
| der Rittmeister '                          | _            |
| der Artisleriehauptmann                    | 275          |
| ein Infanteriehauptmann                    |              |
| ein Oberlieutenant der Cavallerie          |              |

Pension aus ber Staatscoffe erhalten, wenn solche auf Antrag des Militairdepartements burch den Senat auf verfassungsmåpigem Wege bewirkt wird.

雪.

4

#### IV. Radtmade.

|   | SoldsEtat / inclufive |             |        |    |       | be | ber Miethentschäbigung: |   |  |  |  |   |     |      |          |                 |
|---|-----------------------|-------------|--------|----|-------|----|-------------------------|---|--|--|--|---|-----|------|----------|-----------------|
| ď | ber                   | Souptman    | in 191 | on | atlic | 5  | 2                       |   |  |  |  |   | 129 | Et.k | 23       | <del>(1</del> 8 |
| 1 |                       | Dberlieuter |        |    |       |    |                         |   |  |  |  |   |     | _    | _        |                 |
|   |                       | Unterlieute |        |    |       |    |                         |   |  |  |  |   |     |      |          |                 |
|   | cin                   | Feldwebel   | •      | ٠  | •     |    | 1                       | ٠ |  |  |  | • | 27  |      |          | •               |
| ś |                       | Gergeant .  |        |    |       |    |                         |   |  |  |  |   |     |      | <u>.</u> |                 |
|   |                       | Corporal .  |        |    |       |    |                         |   |  |  |  |   |     |      |          |                 |
|   |                       | Gefreiter ( |        |    |       |    |                         |   |  |  |  |   |     |      |          |                 |
|   |                       | Tambour     |        |    |       |    |                         |   |  |  |  |   |     |      |          |                 |
|   |                       | Gemeiner    |        |    |       |    |                         |   |  |  |  |   |     |      |          |                 |

Alte ausgediente Unterofficiere und Gemeine follen, wenn die Deputation sie für undienstfähig erklärt, eine monatliche Pension von 8 # 8 ft, ober 6 # beziehen.

#### G. Cartel . Conventionen.

Cartel = Conventionen befteben:

- 1. mit Preussen, vom 29sten Mai 1818. (Anderson V. 256).
- 2. mit Dannemart, vom 3ten September 1823. (Ans berfon VIII. 72).

Jusosge berselben werden gegenseitig alle Deferteure mit Pferd, Waffen und Bekleidung ausgeliefert und zwar freiwils lig, ohne daß eine Requisition nothig ift. Bon dieser Ausstieferung find nur die Falle ausgenommen:

a. wenn ber Deserteur burch bie Desertion in seine Beisemath zurückkehrt;

wenn er wegen eines Berbrechens in dem fremden porher bestraft werden muß.

IX. pag. 5.) eine revidirte Ordnung erhalten. Demnach hat Anspruch auf diese Casse:

a. wer eine ununterbrochene Zeit von 20 Jahren dieser Stadt als rechtschaffener Soldat wohl gedient hat und Alters halber zu ferneren wirklichen Kriegsdiensten unvermögend gesworden, oder:

b. wer erweislich im wirklichen Militairdienste und Commando solche Schaben und Gebrechen bekommen hat, wodurch er zu weiteren Kriegsbiensten untüchtig geworden.

Bufluffe ber Caffe:

a. ordentliche 1) Zinsen von den Capitalien, 2) Invaliden: gelder, welche vom monatlichen Soldetat gekürzt werden, z. B. des Obristen 13 # 8 k, eines Capitains 3 # 8 k, eines Soldaten 4 st., 3) der Unterschied zwischen der vollen und der Beteranengage, 4) von Löbl. Kammer jährlich 3000 # Cour.

b. außerordentliche 1) Sold während einer Bacanz, vom Capitain abwärts, 2) der erste Monatssold aller Officiere und Soldaten, der Letzteren in zwölf Terminen, 3) bei Avancements der Unterschied in der Besoldung für den ersten Monat, 4) ets wanige Strafgelder der Officiere, 5) zwei Orittel der Gage von venerischen Soldaten, 6) 4 bis 10 2/2 für jeden Abschied vor Ablauf der Capitulation, mit Ausnahme derer, die wirklich Bürger werden.

Ausgaben ber Caffe.

Ein Unterlieutenant oder Musikbirector erhält an monatlichem Invalidengehalt 66 p. Ein Chirurgus 50 p. Ein Feldwebel, Wachtmeister u. s. w. 24 p. Ein Unterofficier 15 p, Gefreite, Tambours, Hornisten und Janitscharen 10 p. Soldaten 9 p. Capitaine, für Dienst von 20 bis 30 Jahren 125 p, über 30 Jahre 166 p. Oberlieutenante und Auditeur von 20 dis 30 Jahren 66 p, über 30 Jahre 84 p. Außerdem sind die enrollirten Invaliden von allen bürgerlichen Lasten frei und werden von dem Garnisonsarzt und Chirurgus nothigenfalls behandelt. Staabsofsieiere konnen ersorderlichen Falls eine Pension aus der Staatscasse erhalten, wenn solche auf Antrag des Militairdepartements durch den Senat auf verfassungsmassigem Wege bewirkt wird.

# IV. Nachtwache.

| Sold=Etat,' inclusive         | der  | Mie      | theutse      | chádigur | g:       |    |            |
|-------------------------------|------|----------|--------------|----------|----------|----|------------|
| der Houptmann monatlich       |      | •        | •            | . 129    | Ct. p    | 23 | <b>18</b>  |
| ein Oberlieutenant            | •    | •        | • . •        | . 89     | ) 2      | 23 | 5          |
| ein Unterlieutenant           | • •  | • '      | • •          | 85       |          |    | ;          |
| ein Feldwebel                 |      | •        | • •          | . 27     |          |    |            |
| ein Sergeant                  | • •  | <b>`</b> | • •          | . 21     | <b>*</b> | _  | <b>g</b> . |
| ein Corporal                  | • •  | •        | • •          | . 17     | , =      |    | 2          |
| ein Gefreiter (Titulaircorpor | al). | •        | • •          | . 17     | •        |    | 8          |
| ein Tambour                   |      | •        | <b>'</b> ••• | . 16     | È        |    | 2          |
| ein Gemeiner                  | • •  | •        | • `•         | . 14     | 5        | _  | 5          |

Alte ausgediente Unterofficiere und Gemeine sollen, wenn die Deputation sie für undienstfähig erklärt, eine monatliche Pension von 8 # 8 K, oder 6 # beziehen.

# G. Cartel - Conventionen.

Cartel = Conventionen bestehen:

- 1. mit Preussen, vom 29sten Mai 1818. (Anderson V. 256).
- 2. mit Dannemark, vom 3ten September 1823. (Ansberson VIII. 72).

Jusosge derselben werden gegenseitig alle Deserteure mit Pferd, Waffen und Bekleidung ausgeliefert und zwar freiwilzig, ohne daß eine Requisition nothig ist. Von dieser Ausslieferung sind nur die Fälle ausgenommen:

- a. wenn der Deserteur durch die Desertion in seine Heis math zurückkehrt;
- b. wenn er wegen eines Werbrechens in dem fremden Staate vorher bestraft werden muß.

Die Pergatung für die Unterhaltungskoften von der Berhaftung dis zur Auslieferung ist gegenseitig regulirt und außetdem sollen demjenigen, der einen preußischen Deserteur, der wirklich schon als Goldat beeidigt gewesen, einliefert, fünf Thaler preußisch Courant, und für einen Deserteur mit dem Pserde zehn Thaler bezahlt werden. Für einen dänischen Des serteur unter gleichen Bedingungen ist die Belohnung 12 \$ 8 st oder 25 \$ hamburger Courant.

Außerdem besiehen Cartel = Conventionen seit 1799 mit Bremen, 1815 mit Pannover und Medlenburg = Schwerin, 1816 mit Lübeck.

# Fünftes Kapitel.

Finanzverwaltung.

# I. Beborben.

#### A. Stabtfåmmerei.

Sowol die Verwaltung oder die Controlle alles Eigensthums des Staates, als auch sämmtlicher Einnahmen und Auszgaben desselben steht unter der Stadtkämmerei. Diese des steht aus zehn Bürgern, Verordnete läblicher Kämsmerei, Camerarii, nämlich zwei aus jedem Kirchspiele, welche diese Amt zehn Jahre lang sühren, wenn sie nicht vorher zu Senatoren oder Oberalten gewählt werden. Bei dem Abgange eines Verordneten schlägt die Kämmerei selbst vier Personen desselben Kirchspiels vor, welche zum Besuche der Bürgerschaft berechtigt sind, von diesen wählt die gesammte Bürgerschaft zwei, welche dem Senate zur Genehmigung vorgeschlagen werzden; dann entscheidet das in Segenwart des Senates und der Bürgerschaft vom präsidirenden Bürgermeister gezogene Loos, wie bei den Bankbürgern. Sie haben Kang und Sitz gleich nach den Oberalten.

# B. Schuldenadminiffrations=Deputation.

Die Schuldenabministrations = Deputation ist eine besondere, zur Regulirung, Abbezahlung und Tilgung der

Staatsschulben angeordnete Behörde. Sie besteht aus vier Mitgliedern des Senates und sieben Bürgern, von denen einer Oberalter und zwei Camerarien seyn mussen. Die Bürger werden auf sechs Jahre gewählt, indem die Deputation einen Aufsatz von vier Personen macht, aus dem wie bei den Cames rarien gewählt wird.

# C. Commission des Bubjet.

Eine Commission, bestehend aus zwei Rathsmitgliedern und sammtlichen Kämmereiburgern, entwirft das Budjet, d. h. eine Uebersicht dessen, was im nächsten Jahre eingenommen werden wird und ausgegeben werden kann.

# D. Revisions : Commission.

Die Revisions = Commission des allgemeinen Rechnungswesens besteht aus zwei Mitgliedern des Sesnates, einem Oberalten, zwei Kämmereiburgern und zwei andern, auf zehn Jahre, eben so wie bei den andern beiden Despartements, gewählten Bürgern.

# II. Geschäftsgang.

# A. Commission des Budjet und Revisions.

Das Rechnungsjahr beginnt immer mit dem ersten Jasnuar jeden Jahres. Das Budjet aber wird im September für das nächste Jahr entworfen und dem Senate mit den nöthigen Belegen und Nachweisungen überreicht. Der Senat übers giebt den Entwurf der Revisions Kommission, welche ihn uns tersucht und darüber entscheidend berichtet. Mit der Senehs migung des revidirten Entwurfes vom Senate wird er dann als Budjet der Kämmerei übergeben.

Die Revisions = Commission untersucht ferner die, spätestens innerhalb acht Wochen nach bem letzten December alljährlich

abgelegte Rechnung mit den Belegen, welche von den Kams mereiburgern dem Senate vorgelegt und von diesem an die Commission gebracht wird. Die Commission sieht zugleich nach, ob das Budjet nicht überstiegen und berichtet dann schriftlich über die ganze Rechnung, welche danach vom Senate anerkannt wird. Der Cassensaldo, oder eine nicht erhobene Summe wers den im nächsten Budjet mit aufgeführt, so daß jedes Jahres Rechnung für sich bleibt.

Alle Rechnungen über Einnahmen und Ausgaben der dffentlichen und milden Stiftungen, so wie die Abrechnung der Schuldenadministrationsdeputation, werden der Revisionscoms mission zur Berichterstattung mitgetheilt.

# B. Schuldenadministrationsdeputation.

In dem jährlichen Budjet wird eine Summe ausgesetzt, um dieser Deputation eingehändigt zu werden. Die Deputation erhebt diese Summe auf Anweisung des Kämmereis Präses von der Casse und bezahlt damit die Zinsen der Staatst. schulden und tilgt allmählich diese selbst. — Auch besorgt die Deputation die Umschreibung der Staatsschulddocumente.

Acht Wochen nach beendigtem Rechnungs=Jahre übergieht die Deputation ihre Rechnung mit Belegen dem Senate und legt zugleich ein Verzeichniß des noch vorhandenen Schuldbestrages an. Der Senat schickt die Rechnung an die Revisstungscommission und genehmigt sie auf eingeholten Bericht derselben.

Die Deputation hat einen beeidigten Buchhalter mit taussend Thaler festem Gehalt und einen Gehülfen desselben mit tausend Mark.

Wer ein Staatsschuldendocument auf einen andern Namen umgeschrieben zu haben wünscht, kann dieses jeden Dingstag, Vormittags von 11 bis 1 Uhr bewerkstelligen, in dem Bureau der Deputation unten im Rathhause. Jedoch muß er einige Tage vorher sich daselbst melden und die Documente vorzeis gen, worauf er seinen Anspruch an das Schulddocument gründet. Falls sich Jemand oder Mehrere als Erben dessen legistimiren wollen, auf bessen Namen das Document geschrieben steht, mussen sie entweder das gehörig publicirte Testament vorzeigen, oder auch zwei Bürger mitbringen, welche auf ihren geleisteten Bürgereid versichern, daß sich das Erbverhältniß oder der sonstige Rechtsgrund so verhalte.

Die Gebühren sind: für ein Schuldbocument unter 500 Bco.# 1 # 8 & Cour., und über 500 Bco.# 3 #. Für einen Consens, den der Buchhalter außer dem Bureau aufs nimmt, wird 3 # besonders vergütet.

Aufgekündigt können die Staatsschuldbocumente nicht wers den, indeß steht es Jedem frei, sein Document zu verkaufen. Der Cours der Staatspapiere hebt sich immer mehr und steht bei manchen über dem Nennwerth. Die Zinsen werden zu voll und vom vollen Capitale des Nennwerthes bezahlt und allsährlich werden außerdem bedeutende Schuldcapitale getilgt, theils durch Ablauf der Zeit, theils dadurch, daß die Depus tation die Documente ankauft.

Ein Verzeichniß der öffentlichen Schuldbocumente s. unten bei den Staatsausgaben.

## C. Rammerei.

Im neunten Jahre seiner Verwaltung ist der Kammereis bürger Prases der Kammer. Die Verordneten versammeln sich alle Rathstage und deliberiren gemeinschaftlich auf den Vortrag des Mitgliedes, zu dessem Departement die vorliegende Sache gehört. Zur Vertheilung dieser Departements ist eine besondere Rolle angefertigt. Die Deputationen, bei welchen Kammereiburger Sitz und Stimme haben, sind am passenden Orte in gegenwartigem Handbuche angesührt.

Der salarirte Kammereischreiber, welcher das Protocoll führt, wird von der Kammer gewählt und von Senate bestätigt und eben so schlagen die Kammereiburger dem So nate einen Buch halter zur Genehmigung vor, der Senat beeidigt ihn und er bekommt einen Gehalt von St.# 3000. Wöchentlich, monatlich und jährlich übergiebt er einen specielzlen Sassen. Der monatzliche und jährliche Abschluß wird dem Senate nebst einer etwa verlangten Auskunft mitgetheilt. Er besorgt den Empfang und die Auszahlung aller Gelder und die Buchführung. Der Kämmerei und dem Buchhalter steht gegenseitig eine dreimoznatliche Kündigung frei.

Ein Kammerofficiant ist mit Eincassirung der Grundmiesthen, Miethen und Pachten beauftragt. Er erhält 2006 P Gehalt und steht wie der Buchhalter unter der speciellen Aufsicht zweier Kämmereiburger.

Sammliche Auszahlungen geschehen auf sogenannte Mansbate, welche nach einem besondern Formulare den Gegensstand der Forderung und die Quittung des Empfängers entsbalten und von dem Kämmereibürger des Departements nebst dem Präses visirt werden. Falls nach andere Rechnungen dazu gehören, werden diese von der beisommenden Behörde, so wie von dem Kämmereibürger visirt und dem Mandate beigelegt. Die Kammer zahlt entweder mit baarem Gelde oder sie schreibt in Banco ab. Die Nummer der Mandate läuft fort, indeß wird jede Ausgabe unter der Rubrik ihres Departements ges bucht, welche mit den Rubriken im Budset übereinstimmt.

# III. Staatseinfünfte.

Die Casse der Kammerei vereinigt alle dffentlichen Ein= nahmen, außer ihr giebt es keine, für sich bestehende, dffents liche Casse.

## A. Gebühren.

Daher gelangen in diese Casse sammtliche Einnahmen der verschiedenen Justiz= und Verwaltungsbehörden, nämlich

sammtliche Gebühren, wolche auf den Cancelleien der Gerichte bezahlt werden, die Einnahmen der Polizeibehörde, der Webbe, der Schiffahrts = und Hafendeputation, des Dispache = Comptoirs, und die früher den einzelnen Rathsgliedern zugestandenen Emolumente.

Die sonstigen Staatseinnahmen sind sehr mannigfach und lassen sich, freilich etwas unbequem, wol am Besten eintheilen in directe Steuern, indirecte Steuern, Abgaben und Vergütungen, wozu benn noch manche zufällige Einnahmen kommen.

## B. Directe Steuern.

Directe Steuern sind solche, welche auf verfassungsmäßigem Wege aufgelegt, in baarem Gelde bestehen und so lange sie fortdauern, nach gesetzlicher Norm von jedem Steuerpflichtigen unmittelbar bezahlt werden. Als solche bestehen gegenwärtig in Hamburg:

Dürgerschluß vom 3. Mai 1827 bis Ende 1828. Nach der Grundsteuerverordnung vom 22. Mai 1817 (Anderson 1817. Bb. 4. p. 54) wird diese Steuer entrichtet von allen Erben, Gebäuden und liegenden Gründen in hiesiger Stadt, den Borsstädten und dem Gebiete, so weit dasselbe Hamburg allein ges hort, Klöster= und Hospitaldistricte mit einbegriffen, und zwar abseiten der Eigenthümer oder Administratoren solcher Immobilien. Ausgenommen sind nur die Immobilien, welche der Stadt gehören oder zum unmittelbaren Gebrauche hiessiger Kirchen, Klöster, Hospitäler, öffentlicher Schulen und diffentlicher Hülfsanstalten dienen.

Der wirkliche oder anzunehmende Ertrag der Grundsstücke dient als Norm. Von diesem Ertrage wird

a) bei Erben, welche aus kleinen Wohnungen bestehen, die einzeln zu Ct.# 150 ober weniger jährlich vermiethet sind, die Hälfte abgezogen,

b) von allen übrigen Erben und Grundstücken ein Wiertheil.

Der übrigbleibende halbe oder dreiviertel Ertrag in Courant wird mit 4 pCt. Courant zu Species=Capital berechnet
und von diesem Species=Capital beträgt die jährliche Grunds
steuer ein halb pCt. Courant. Wer also ein Erbe zu 1000 #
Courant jährlich vermiethet hat, oder selbst darin wohnt, oder
sonst benutt, bezahlt die Grundsteuer von 750 # Courant,
was ein Capital von Sp.# 18750 betragen würde, wovon denn
die Grundsteuer 93 Ct.# 12 ft beträgt. Bestände das Erbe
in lauter kleinen Wohnungen; so würde die Grundsteuer nur
62 # 8 ft betragen.

Die Taxation geschieht durch Steuerbürger ober Steuercommissarien, deren in jedem Districte drei von den Sechszigern und in den Landdistricten von den Behörden auf sechs Jahre erwählt werden.

Zum Behufe der Erhebung sind Stadt und Vorstähte in Districte nach den Bataillonen der Bürgergarde getheilt, das Gebiet in sechs Districte, nämlich:

- 1) Gebiet des Klosters St. Johannis.
- 3) Landherrschaft von Hamm und Horn, so weit diese nicht schon unter dem Steuerdistrict der Vorstadt St. Georg begriffen.
- 3) Waldherrschaft und die Hospitaldorfer Langenhorn, Rlein=Bostel, Struckholt und das Gut Berne.
  - 4) Landherrschaft von Bill = und Ochsenwarder.
  - 5) Hospitalgebiet des heil. Geift.
  - 6) Amt Rigebuttel.

Diese Districte sind unter 5 Einnehmer in der Stadt, einen für die Borstädte und Ländereien und einen in Riges büttel vertheilt, an welche alle Vierteljahre die Grundsteuer in grobem Courantgelde bezahlt wird. Wer nicht binnen 14 Tagen nach angesetztem Termine bezahlt, muß für jeden Wonat der Zögerung eine Straferhöhung von 1 f für jeden

Thaler und die Erecutionsgebühren mit 4 ft bis 1 # 8 ft ent, richten, zu welchem Ende Warnungszettel an die Rücksschaftandigen gebracht werden und dann nach der Quernacht die Erecution erfolgt.

Die Einnehmer genießen 3 pCt. der abgelieferten Summe, sie werden von der Steuerdeputation gewählt, mussen 10,000 p Caution leisten und ihre Stellen sind gegenseitig halbjährlich auffündbar.

Jur Oberaussicht wegen der Grundsteuer ist die allges meine Steuerhaputation angeordnet. Diese besteht aus zwei Mitgliedern des Senates, einem Oberalten, einem Kamsmerbürger und zwei andern von der Bürgerschaft auf 6 Jahre gewählten Bürgern. Ein General=Steuercontrolseur ist der eigentliche Geschäftsführer dieser Deputation, an ihn berichten die Einnehmer und er führt die allgemeinen Bücher der Controlle und das Protocoll in den Sigungen. Die Einsnehmer liesern alle Woche an die Kammer ab.

Wer sich zu hoch taxirt glaubt, kann bei der Peputation schriftlich reclamiren, auf -ungestempeltem Papier. Jedoch muß diese Reclamation binnen 2 Monaten nach Ausfertigung des Steuerzettels geschehen und bescheinigt werden, daß die Steuer schon für 3 Monate bezahlt sen, was, im Falle einer Heruntersetzung, nachher zu Gute gerechnet wird. Der Präses der Deputation hat das Necht, die Strasen zu erlassen und überhaupt bei Unbemittelten Nachsicht in der Zahlung zu üben.

In Rizebuttel hat der Amtmann die Functionen der Des putation und gehen die dortigen Reclamationen an ihn.

2. Durch Rath= und Bürgerschluß vom 16. Dec. 1819 ist eine Entfestigungssteuer beliebt, um mit deren Erztrage die Kosten zu decken zur Wegnahme der Festungsswerke und Verwandlung des Walles in Spaziergänge, so wie Verlängerung des Jungsernstiegs. (Anderson VI. p. 146. und IX. p. 65.)

Diese Bermögens=, Erwerb= und Aufwandsteuer, welche so lange fortdauern soll, als die Entfestigung Kosten verursa= chen wird, wird von ollen, innerhalb der Ringmauern der Stadt mohnenden, Bürgern und Einwohnern bezahlt; deren jährlicher Erwerb, Einnahme oder Auswand über 400 & Ct., beträgt, ausgenommen von den Predigern, des entlichen Schulkehrern und der Garnison. Indeß sind auch diese Ausschaften, welches sährlich über 400 & einträgt.

- a. Wer wenigstens Bco.# 100,000 besitzt, bezählt jähr= lich 3 per mille Courant von diesem Vermögen und von etwanigem Gehalte außerdem die Steuer, wie unten. Witt= wen, die kein Gewerbe treiben und abgetheilte Unmundige bezählen nur ½ per mille Courant.
- b) Wer unter 100,000 Bco.# ober gar kein Capital besitzt, bezahlt nach seinem Erwerbe, seiner Einnahme und Ausgabe und zwar:

Familienväter der beiden letzten Classen, welche zahlreiche Familien zu ernähren haben, sollen um ‡ geringer angesetzt werden.

Die allgemeine Steuerdeputation dirigirt die Administration, zur Taxation aber ist eine besondere Commission niedergesetzt, welche aus zwei Senatoren, zwei Kammerbürgern und zwei Sechszigern besteht, welche die Steuerbürger zuziehen.

Wer sich zu hoch angesetzt glaubt, kann dem altesten Steuerherrn auf geleisteten Bürgereid erklären, um wie viel er herabgesetzt werden wolle. Ein Misbrauch dieser Erstlärung wird indeh ernstlich gestraft. Die Erhebung der Steuer

geschieht durch die Steuereinnehmer, an welche man für das ganze Jahr oder alle sechs Monate bezahlt. Die Execution und die Kosten sind dieselbe wie bei der Grundsteuer.

- 3. Zur Bestreitung der deffentlichen Kosten des Bürzgermilitairs ist durch das Reglement vom 10. September 1814 (And. I. 205.) ein jährliches Wachtgeld verordnet. Dieses bezahlen:
- a) Alle, welche vom Wachtdienste bispensirt sind, (nicht diesenigen, welche vom Wachtdienste ausgenommen sind)
- b) Alle, welche wegen des zurückgelegten 45sten Jahres vom Dienste frei find,
  - c) Frauenzimmer, die ein Haus bewohnen.

Die Abgabe richtet sich nach der Miethe, wer 100 # ober weniger Miethe bezahlt, ist frei,

| von 101     | bi   | <b>300</b> | ¥ | Miethe.    | •    | ٠. | 2  | ¥   |
|-------------|------|------------|---|------------|------|----|----|-----|
| 301         | 3    | <b>500</b> | 8 | ε.         | •    | ٠. | 4  | - 3 |
| 501         | 2    | 1000       | 2 | 2          | •    | •  | 8. | 3   |
| 1001        | =    | 1500       | 3 | 3          | •    | •  | 12 | 3   |
| <b>1501</b> | . \$ | 2000       | = | <b>5</b>   | •    | •  | 16 | =   |
| 2001        | 3    | 3000       | = | 5          | ·• , | •  | 24 | *   |
| · ůb        | er   | 3000       | = | · <b>s</b> | •    | •  | 30 | =   |

Wer ein eigenes Haus bewohnt, wird nach einer Berechnung von 4 pCt. vom Raufwerthe taxirt und bezahlt danach die Abgabe. Besteht ein Erbe aus mehreren Wohnungen, oder wird von Mehreren bewohnt, so wird der Kaufwerth zu 5 pCt. angeschlagen, davon die Miethe der übrigen Wohnungen abgezogen, und der Rest als die eigene Miethe des Eigenthümers angesehen.

Die Abgabe wird jährlich für das laufende Jahr bezahlt , und geschieht die Erhebung durch die Steuereinnehmer.

## C. Indirecte Steuern.

1. Der Zoll ist zuletzt durch Rath = und Bürgerschluß vom 8. Juni 1826 auf drei Jahr beliebt. (And. IX. 150.) Bur Administration besselben, so wie der unten bemerkten Ac=cise, ist am 6. Juni 1814 eine Joll= und Accisedeputation besliebt (And. I. 78) und am 21. Nov. 1814 definitiv bestätigt. (And. I. 307.) Die jest im Allgemeinen geltende Zollordnung ist vom 21. März 1816 (And. III. 42), doch hat dieselbe durch ein Additament vom 23. Oct. 1823 (And. VIII. 103) manche Abänderung erlitten.

- a. Die Zolls und Accised eputation besteht aus zwei kaufmännischen Senatoren, einem Rammerbürger, einem Mitgliede der Commerzdeputation und drei Bürgern, welche von der Bürgerschaft auf drei Jahre gewählt werden. Ein honorirter Rechtsgelehrter ist Actuar, mit halbjähriger Künzdigung. Bei dem Zollwesen besonders sind angestellt: ein Inspector des Hauptzollcomptoirs und fünf Zollschreiber, zwei Constrolleure, ein Zollinspector und neun Zollverwalter.
- b. Der Waarenzoll wird entrichtet von allen Waasren, die von hier seewarts ausgehen oder seewarts hier einskommen, so wie von seewarts gekommenen Waaren, die außerbalb der Stadt auf der Elbe geldscht sind und hernach zu Wasser'oder zu Lande auf hier kommen; dergleichen einsgehend Waaren bezahlen 1½ pCt. Courant vom Bancoswerthe nach dem Borsenpreise, landwarts oder auf Flüssen einsgehende ½ pCt., alle ausgehende Waaren ½ pCt. Courant von Banco.

# Gang zollfrei sind:

- 4) Güter und Waaren, die mit der Post kommen oder versendet werden, falls der Werth der demselben Eigenthümer gehörigen Sachen nicht über Bco.# 50. Die Postbehörden stehen in dieser Hinsicht in Communication mit der Deputation. (And. II. 155.)
- 2) Alles Leinen, mit Inbegriff der Lumpen, Garn von Flachs und Hanf gesponnen, Kupfer, Messing, Blech und Korn, nach dem Rath= und Bürgerschlusse vom 24. Novbr. 1768. (Mand. VI. 244.)

- 3) Alle Baarschaften, Silber und Gold und Krätze, die aus dem Verfeinern edler Metalle kommt.
  - 4) Alle Drudschriften und gedruckte Bucher.

Wom Ausgangszoll frei sind:

- 1) Alle hiesige Fabricate und hier verarbeitete Manufacturwaaren.
- 2) Kleine Versendungen bis 100 Pfd. an Gewicht und zugleich bis Vco.# 100 an Werth. Man übergiebt dann bei dem Zollposten der Ausfuhr einen gedruckten Declarationsschein.

Frei vom Eingangszoll ist alles Bau = Stab = und Brennholz, welches die Elbe herunter oder zur Fuhr kommt. Indeß wird von diesem Holze eine Abgabe unter dem-Namen des Schlammgeldes erhoben. Unter den Zollherren stehen die beeidigten Holzwraker, welche die Aufsicht über die richtige Bezahlung ter Abgabe bei dem Annehmen und Versladen des Holzes führen. Ihre Ordnung und Taxe ist von 1743. (Mand. III. 1452.)

Accisbare Waaren bezahlen ebenfalls Zoll, falls sie dem Zolle unterworfen sind.

- c) Schiffszoll; bei der Ankunft bezählen alle Seesschiffe, die bis 20 Commerzlasten halten, 4 f für die Last, größere Seeschiffe und die Flußschiffe bezahlen nach Vershältniß des Ortes, woher sie sommen. Frei vom Schiffszolle sind:
- 1) Die hiesigen Grönlandsfahrer und die von Grund aus hieselbst neu erbaueten Schiffe, letztere jedoch nur für die Rückkehr von der ersten Reise.
- 2) Alle seewärts kommende-Schiffe, die nur Steinkohlen geladen haben und in Ballast zurückgehen.
- 3) Alle Flußschiffe, die Getraide, Früchte und andere Gezgenstände der ersten Lebensbedürfnisse, Holz und Torf in die Stadt bringen, falls sie ohne Waaren zurückkehren. Nehmen

sie, oder die Steinkohlenschiffe, Handelsartikel ein, so bezahlen sie den halben Schiffszoll.

- d) Berfahren. Nur wer sich als hiesiger Bürger auf dem Zollcomptoir legitimirt hat, darf verzollen und zwar wird:
- 1) entweder der Zoll sogleich bei Ankunft des Schiffes oder Verladung der Waaren bezahlt und dabei der Zollzetstell mit genauer Bemerkung der Waaren und nothigenfallsder Sorte, so wie deren Werthes abgegeben, oder
- ,2) bei seewarts ankommenden Waaren kann man einen gestempelten Interimsschein, mit der Aufgabe wie in den Zollzetteln, ausstellen und sich darin verpflichten, den Zoll innerhalb Monatsfrist, bei Strafe des executivisch, beizutreibenden doppelten Betrages, zu bezahlen.
- 3) Um Waaren zu versenden, die nicht mehr als Bco.# 400 werth sind, fann man gestempelte Declarationsformulare auf dem Zollcomptoir erhalten, welche von dem Versender ausgefüllt und dem Zollposten der Aussuhr überliefert werden.
- 4) Ueber Waaren, die zur Fuhr ankommen, dürfen die Litzenbrüder Scheine ausstellen, daß binnen 48 Stunden die Zollzettel geliefert werden sollen, falls nämlich die Empfänger die Ankunft nicht wußten.
- 5) Handlungtreibende Bürger und in ähnlicher Art im hiesigen nexu befindliche Einwohner sind zur Transitozeffeischeit berechtigt. Transitogut ist solches, welches zur weiteren Bestrderung über Hamburg, für Rechnung eines Hamburgers oder eines Fremden, directe auf hier kommt und verladen wird. Für solche, sogleich oder doch binnen 3 Monaten wieder ausgesührte, Güter wird gar kein Zoll bezahlt, diese 3 Monate können gegen ½ pCt. Cour. von Banco auf neue 3 Monate von der Deputation prolongirt werden, wenn man sich beshalb an sie vor Ablauf der ersten 3 Monate schriftlich wendet und die Gründe angiebt. Bei der Ankunft von dergleichen Gut stellt man drei gleiche Transitozettel aus, wovon das Haupts

bureau der Aussuhr abgegeben, oder, bei theilweiser Aussuhr, auf dem Comptoir deponirt. Die Zettel enthalten die eidliche Angabe, daß die Güter wirklich Transitogut sewen und die gesnaue Bezeichnung, wie bei den Zollzetteln. Die Transitosreis heit gilt nicht für Brennholz und für Baus und Stabholz, welches nicht seewärts ankommt. Sie fällt weg, sobald eine Eigenthumsveränderung hieselbst vorgeht, oder auch nur das Gut einer andern Person oh ne Anzeige auf dem Comptoir ausgeliesert wird, ferner, wenn es, ohne Anzeige an einen Zollberrn, umgepackt wird, endlich nach Ablauf der sechs Mosnate; in allen diesen Fällen muß der Zoll mit 10 pCt. Erhösdung bezahlt werden, im letzen Falle bei Strase des doppelsten Zolls.

- e) Zollstrafen außer den eben erwähnten, sind:
- 1) Unterlassene Angabe, zu niedrige Werthbestimmung oder unrichtige Declaration ohne betrügliche Absicht zieht eine Geldstrase nach sich, die dem vierten Theile des Werthes der Waare gleich kömmt, welche der Verzollung im Nichtents deckungsfalle entgangen sehn wurde; bei Wiederholungen kann die Strase geschärft werden.
- 2) Confiscation oder Geldstrafe, welche dem Werthe gleichs kommt, tritt in allen Fällen ein, wo die Absicht zu hintergehen deutlich wird. Gleiche Strafe und der Verlust der Transitos freiheit für immer findet bei betrüglichen Uebertragungen oder Vertauschungen von Transitogut Statt.
- 3) Fahrzeuge, Wagen, Pferde und sonstige Transports mittel, mit denen defraudirt ist, werden angehalten und, wenn die Eigenthümer um die Defraudation gewußt haben, constiscirt; sie haften übrigens für die Defraude.
- 4) Ueber seewarts ausgehende Waaren, muß das vom Schiffsmakler unterschriebene Manisest auf dem Zollcomptoir bessiegelt und eine Abschrift dagelassen werden, der Schiffer, der kein solches Manisest vorzeigen kann, verfällt in 50 Sp. 20 Strafe.

Berichtigung von Zollangaben und Nachverzollung ist ohne Strase gestattet, falls sie vom Declaranten freiwillig und vor Anhaltung der Waaren oder vor verfügter Untersuchung gesichieht. Wer in Verdacht kommt, den Zoll verletzt zu haben, wird zur Untersuchung vor die Deputation geladen, gegen deren Entscheidung Supplication an den Senat Statt findet.

2.' Die Accise ist zuletzt durch Raths und Bürgerschluß vom 15. Nov. 1827 auf ein Jahr beliebt worden. Die neueste Verordnung ist vom 30. August 1825. (Anderson IX. pag. 89.)

Bei der Accise angestellt sind ein Inspector, ein Oberein= nehmer, sechs Einnehmer und zwei Controlleure.

In dem Umfreise der Accise sind begriffen: die Stadt Hamburg nehst dem. Grasbrook, die Vorstadt St. Georg, der Stadtdeich bis zur Schleuse bei Brandshof, der grüne Deich bis zur Billerschanze und der von der Billerschanze und Heis denkampswege bis Nr. 1. eingeschlossene District.

Gegenstände der Accise sind:

- a. An Getränken und Flüsseiten: Branntewein aus Zuckerwasser und Früchten, Kornbranntewein und Genever, Wein=, Bier= und Fruchtessig und Essig vom Nachlauf von Kornbranntewein, Bier, Malz zu Bier und Essig, Mengkorn zu Branntewein und Mineralwasser.
  - b. An Eswaaren: Roggen und Waizen zu Mehl, Wengkorn zu Viehfutter, Mehl, feiner Gries und Grüße. Ochsen, Kühe und Kälber, Schweine, Hammel, Schaafe und Lämmer, Hühner, Enten, Kapaunen, Kalekuten, Gänse, Fasanen, Auerhühner, Birkhühner, Rebhühner, Schnepfen, Becassinen, Hirsche, Rehe, wilde Schweine, Hasen, frissches, geräuchertes und gesalzenes Fleisch, Schinken, Speck, Blut= und Fleischwürste, Fluß- und Seesische, Hummer und Austern, Butter, Käse und geschmolzenes Fett.
  - c. An Brennmaterialien: Holz, Holzkohlen, Torf, Talg=, Wachs= und Wallrathlichter.

d. Ralt und grune Seife.

Jede Quantität dieser Waaren bezahlt die Accise, nach eis ner, der Verordnung angehängten Tabelle doch wird bei der Wiederaussuhr eine Rückaccise nach Maaßgabe der bezahlten Accise vergütet.

Butter, Kornbranntewein und sonstige Artikel werden auf 6 Monate zur accisefreien Niederlage und Wiederausfuhr ans genommen.

Die Erhebung der Accise geschieht theils an den Thoren durch die Einnehmer (nach der Thorsperre darf keine accisbare Waare eingeführt werden) theils declariren die Backer, Brenzner u. s. w. die Waaren auf 3 bis.6 Monate auf Niederlage zu nehmen und beweisen dann die Wiederaussuhr oder bezahzlen die Accise. Das Hauptcomptoir der Accise auf dem Einsbeckschen Hause ist alle Werktage von 9 bis 4 Uhr offen, hier mussen auch die mit den Posten angekommenen accisbaren Gezaenstände berichtigt werden.

Auf unbeträchtliche Defraudationen steht Confiscation, auf beträchtlichere, oder auf Wiederholungen außerdem der fünfsfache Betrag der Accise als Strafe. Transportmittel (Wagen, Pferde und Schiffe) deren Eigenthümer die Defraudation geswußt, werden confiscirt. Falls der Gegenstand der Defrausdation nicht confiscirt werden kann, muß statt dessen die Accise zehnfach erlegt werden.

Nach einem Protocollextracte des Senates vom 9. März 1770 geniessen einige Personen für ihren häuslichen Bedarf die Accisefreiheit. Von diesen dürften noch als practisch gelztend anzunehmen seyn: die fremden Minister, welche hier accrezditirt sind, das Domcapitel, der Commandant, alle Mitglieder des Ministerii, Predigerwittwen, Actuar der Oberalten, Prossessoren und ordentliche Lehrer am Gymnasium und Johannes um, Armenhäuser und deren Beamte, Armenschullehrer, fremde Schiffer hinsichtlich ihres Schiffsproviantes. — Falls diese von der Exemtion Gebrauch machen wollen, indem sie accisbare

Waaren aus dem Auslande oder dem accisefreien Stadtgebiete verschreiben, haben sie den altesten Zollherrn zu ersuchen, einen Zettel zu unterschreiben, auf welchem sie bemerkt haben, mit welchem Fuhrmanne u. s. w. sie die so und so bezeichnete Waare erhalten werden; diesen Zettel schicken sie dem Fuhrnanne oder Schiffer, der ihn bei der Ankunft am Zollbureau abliefert.

3. Die Consumtionsaccise hängt mit der Accise zussammen und wird von denen entrichtet, welche in ihren Häusern, Schenken, Wirthshäusern, Gast = oder Speisehäusern, Caffee= häusern und Krügereien geistige Getränke verbrauchen. Für jede Bouteille Wein und Siderwein aller Art wird 1 k bezahlt, für jede Bouteille Franzbranntewein, Cognac, Spiritus, Rum, Arrak und Liqueure aller Art 2 k.

Die Erhebung geschieht, indem jedem Bewohner Hamsburgs alle halbe Jahr ein Declarationsformular ins Haus gesschieft wird, welches er auf Pflicht und Gewissen unter dem Erbieten, solches auf Berlangen eidlich erhärten zu wollen, auszufüllen und binnen 14 Tagen nach dem Accise Comptoir mit dem Betrage der Accise einzuschicken hat, bei Strafe von 2 xC, welche alle acht Tage erhöhet wird. Auch wer keine geistige Getränke verbraucht, muß das Formular mit der dessfälligen Anzeige einschicken. Ausgenommen von dieser Accise sind die keine Schenke oder Wirthschaft haltenden Bewohner nicht eigener Sale, Buden oder Keller, falls sie weniger als 100 & jährlicher Wohnungsmiethe bezahlen.

## D. Abgaben.

1. Stempelabgaben. Die jest bestehenden sind durch Rath = und Bürgerschluß vom 14. Juli 1825 bis Ende 1828 beliebt. (And. Band IX. pag. 82).

Zur Aufsicht über die vereinigten Stempelabgaben ift durch Rath = und Bürgerschluß vom 29. Decemb. 1814 eine Stem = peldeputation errichtet, welche aus zwei Senatoren, zwei Rammerbürgern und zwei, von ber Bürgerschaft auf vier Jahre gewählten Bürgern, besteht. Beamte sind ein Lagerbewahrer, drei Einnehmer und sechs Buchführer. Das Stempelcomptoir ist auf dem Eimbeckischen Hause.

a. Bon gerichtlichen und außergerichtlichen Schriften. Diese Abgabe ist hauptsächlich durch die Verordsnung vom 14. Nov. 1803 (Anderson erste Samml. Band VI. pag. 163) bestimmt, indeß sind durch die Verordnung vom 2. Juni 1814 (Anderson I. pag. 55) einige Abanderungen darin getroffen.

Die Abgabe wird theils stud = oder bogenweise bezahlt und beträgt dann der Stempel in verschiedenen Abstufungen von 2 ft bis 6 #, theils aber nach Verhältniß des Werthes der Documente oder der darin angegebenen Summe 1 per mille, Wiethcontracte & pCt. von jeder Jahresmiethe.

Die Erhebung dieser Abgabe geschicht:

a. indem man auf gestempeltes Papier (mit dem aufgeschlagenen hamburger Wappen und demselben im Wasserzeichen) schreibt, welches in mehreren Papierladen zu kaufen ist. Sollte bei der Ausfertigung ein Bogen verunglücken; so kann man ihn, vor Unterschrift der Partheien, für 1 K auf dem Stemspelcomptoir umtauschen.

b. Man kann auf bem Stempelcomptoir das Document stempeln lassen, indem man entweder sich nach der Taxe dort erkundigt, oder, auf seine Gesahr, den Stempel angiebt, welschen man bezahlen will. Von mehreren Exemplaren desselben Documentes, welche zu gleicher Zeit zum Stempeln vorgezlegt werden, wird nur die einsache Taxe bezahlt. Die Stempelung muß binnen 14 Tagen von Zeit der Unterschrift des letzten Contrahenten geschehen, wird sie versäumt, so muß sozwol der Aussteller als auch der Empfänger die Abgabe viersach bezahlen und außerdem ein Jeder noch 5 20 Strase. Für Testamente, Codicille und dergleichen Verordnungen auf den Todessall wird die Abgabe erst nach der Publication bezahlt

und haben sich dann die Executoren oder Erben auf dem Zehn= tenamte schriftlich zu verpflichten, bei der Berichtigung der Erbschaft das etwa, an der Abgabe zu wenig Bezahlte. nach= zuzahlen.

Stempelfrei sind alle Aussertigungen in defentlichen Stadtgeschäften, alles was von den Justizbehörden ex officio erlassen wird, so wie alles was in Armensachen geschrieben wird, wo dann aber bemerkt werden muß, daß es Armensache sein. Ferner Kämmereiobligationen und Schulddocumente frommerer Stiftungen und defentlicher Behörden und Contracte mit der Kämmerei und defentlichen Departements.

Diese Abgabe gilt im ganzen hamburgischen Gebiete. Für das Amt und Städtchen Bergedorf eristirt eine Stempels verordnung vom April 1817 (And. IV. 21) mit ähnlichen Besstimmungen wie in Hamburg; für das Amt Rizebüttel eine Berordnung vom 14. Nov. 1814.

b. Bon Wechseln und Assignationen, nach der Verordnung vom 2ten Jan. 1815 (And. II. pag. 5). Diese Le per milke betragende Abgabe ist von allen hieselbst ausgeschellten und ein= und ausgehenden trassirten und in=-bossirten, verkauften und acceptirten und von den hieselbst oder von hier aus zur Jahlung einzusendenden Wechseln und Assischen gnationen zu entrichten. Von den in mehreren Exemplaren ausgestellten Wechseln wird nur für eines, wenn die übrigen zugleich mit zum Stempeln producirt werden, die Abgabe bezahlt.

Unter 500 # Courant bezahlt 4 k, von 501 # bis 1000 # bezahlt 8 k und soweiter immer 4 k mehr von 500 zu 500 # Courant ohne Unterschied der dazwischen liegenden Summen. Banco wird 25 pCt. zu Courant gerechnet, andere Geldsorten nach dem Course des Tages der Stempelung.

Wer auf einen gar nicht oder nicht hoch genug gestempels ten Wechsel oder Essignation seinen Namen setzt, bezahlt 1 pCt. der Wechselsumme als Strafe. Alle Werktage von 9 bis 6 Uhr, Dingstags und Freitags bis 8 Uhr (diese letzteren Tage auch an Festiagen) und an Festiagen (nicht Sonntagen) von 11 bis 2 Uhr können Wechsel auf dem Stempelcomptoire gestempelt werden; auch sind in Papierladen gestempelte Wechselformulare zu kaufen.

Zwei Bekanntmachungen vom 8ten September 1815 und 14. März 1821 (And. II. 158. VII. 28.) machen auf Mißbräuche oder irrige Ansichten aufmerksam, welche der Berordnung widerstreiten.

In Bergedorf wird von jedem Pfandwechsel 1 per mille bezahlt, so daß alle Summen über 500 # für volle 1000 # gerechnet werden.

c. Bon See = und Flußversicherungspolicen wird, nach der Verordnung vom 22. Nov. 1822 (Anderson VII. pag. 487.) eine Abgabe entrichtet von 4 f Banco für jede 500 Vco.#.

Wenn indeß die Pramie unter 1 pCt. ift, so wird von den Policen zu 10 # Beo und darüber nur die Halfte bezahlt.

Die Policen mussen gestempelt werden, ehe der Bersicher rer sie unterzeichnet, bei Strafe von 1 pCt. Banco sowol für den Versicherer als den Versicherten. Soll die Police ers höhet werden, so kann sie vorher nachgestempelt werden.

- d. Feuerversicherungspolicen mussen nach der Berordnung vom 27. Sept. 1805 (Anderson, erste Samml. VII. 27) bei Strase der Ungültigkeit vor der Unterschrift des Bersicherers gestempelt werden und zwar mit einem per mille Courant von Banco für Versicherungen auf fünf Jahre, I per mille für ein Jahr, I per mille auf 6 Monate; I per mille auf 3 Monate; Mittelsummen unter 500 & gelten für 500 &, darüber für 1000 &. Für Prolongationen und Erhähungen muß der Stempel ebenfalls im Verhältniß der Zeit und der Erhä- hung entrichtet werden.
  - e. Von Schlußzetteln der Makler über Umsätze von 50 # und darüber ist für jedes Stück 1 f Eourant zu

entrichten, bei Strafe von 5 2. Die Makler haben sich im Voraus mit solchen gestempelten Schlußzetteln zu versehen. (Anderson I. pag. 59).

selbst gebraucht wird, 4 ß zu entrichten, nur die nach dem Auslande zu versendenden Karten sind von der Abgabe frei. Bürger und Einwohner werden bei ihrer Pflicht zur Abgabe aufgefordert, Wirthe aber aller Art in dffentlichen Häusern bes zahlen bei dem erstem Contraventionsfalle 10, bei dem zweiten 20, bei dem dritten 30 20 Strafe und verlieren überdies bei dem dritten Male ihre Schenkfreiheit. Der Denunciant erhält die Hälfte der Strafe. Verordnung vom 24. Januar 1821. (And. VII. pag. 9).

Im Amte Bergeborf ist nach der Verordnung vom April 1817 (Anderson IV. 44) bestimmt, daß für sedes, auch in Prisvathäusern gebrauchte, ungestempelte Spiel Karten eine Strafe von 10 x@ bezahlt werden soll.

- g. Jedes Blatt und jede Beilage der hieselbst herauskoms menden politischen und andern Zeitungen mussen auf zum Boraus mit & Courant gestempeltem Papier gedruckt werden. Der Herausgeber bezahlt für den ersten Contravenstionsfall 1000 &, für den zweiten 2000 & und verliert bei dem dritten sein Privilegium oder die Erlaubniß zum ferneren Desbite. Den Druckern und ihren Gehülfen ist der Druck von Zeitungen auf nicht gestempeltem Papier bei 5 % Strafe für jeden Bogen untersagt. (Anderson I. pag. 59).
  - 2. Thorsperre bis Ende 1828 beliebt. Die Stadtthore und die Thore der Borstadt St. Georg werden nach einer festsstehenden Tabelle, welche sich nach dem Sonnenuntergange richtet, des Abends gesperrt und des Morgens wieder gedssnet. Bis Mitternacht aber ist der Aus: und Eingang gegen Erlezgung des Sperrgeldes sür Wagen, Reuter und Fußgänger frei, aber sür beladene Wagen oder Karren, Personen mit Packen, Korben oder Bündeln und Schlachtvieh nicht.

Des Sperrgeld im altonaer Thor und Dammthor ist noch einmal so hoch wie in den übrigen Thoren. Ueberdics ist der Ausgang-aus dem Steinthore und Deichthore immer bis 9 Uhr frei für Fußgänger.

- 3. Abgabe von diffentlichen Vergnügungen nach dem Rath- und Bürgerschlusse vom 7. April 1796. (Anderson iste Samml. IV. pag. 109.) die Ende 1828 beliedt. Wer hier Concerte geben, Ausstellungen halten voer sonstige diffentliche Vergnügungen zu seinem Vortheile veranstalten will, nuß sich erst einen Erlaubnisschein vom Polizeiherrn erwirken und dann mit der Kammer wegen der Abgabe contrahiren, welche ges wisse Procente von der roben Einnahme beträgt.
- 4. Abgabe von ben Eigenthumsveränderungen der Immobilien, nach ber Verordnung vom 29. Juli 1825. (Anderson IX. pag. 85) bis Ende 1828 beliebt.
- 1) Vom Kause und Verkause aller Immobilien (wozu aber Schiffe und Schiffsparten nicht gehören) in und außer der Stadt bezahlen Käuser und Verkäuser jeder 1 pCt. ausgenommen wenn hypothecarische Gläubiger, um ihr Capital zu retten, das Immobile bei diffentlicher Licitation kausen oder verkausen lassen und wenn dabei der Kauspreis die Hypothek und Zinsen nicht übersteigt.
- 2) Bei einem Tausche zweier oder mehrerer Immobilien unter hiesiger Jurisdiction ist dieselbe Abgabe von jedem Ims mobile zu erlegen.
- 3) Wer ein Immobile als Gewinn, durch Schenkung, Erbschaft, Legat u. s. w. erhält, bezahlt 1 pCt. ganz frei aber sind Erbnehmer und Legatarien, welche die Erbschaftsteuer zu erlegen haben. (s. pag. 486.)

Wenn kein eigentlicher Kauf Statt findet und der Werth sich nicht aus dem Geschäfte ergiebt, wird die Taxation des Capitalwerthes zur letzischrigen Grundsteuer als Norm anges nommen.

Die Erhebung geschicht durch die Kammer; bei diffentlischen Berkäufen bezahlen die Partheien die Abgabe sogleich; in allen andern Fällen muffen die Makler binnen acht Tagen eine schriftliche Anzeige über die Partheien, die Art der Eigensthumsveränderung und die Summe auf der Kammer einreichen.

Im Amte Bergedorf wird vom Verkaufe von Häusern, Grundstücken mit den dazu gehörigen Pertinenzien, Schiffen und Fahrzeugen, Gerechtigkeiten, Schuldforderungen, Lebensversicherungen, Leibrenten u. dgl. auch von Aemtern mit den dazu gehörigen Inventarien & pCt. bezahlt. (And. IV. 39.) ausgenommen:

- a) wenn der Verkaufpreis gerichtlich verkaufter "Immo= bilien zur Deckung der gerichtlich versicherten Capitalien nicht hinreicht;
- b) wenn das Grundstuck unverkauft bleibt und für Rech= nung des Verkäufers ausweise des Protocolles eingerufen wird;
- c. wenn das Grundstuck von einem Descendenten oder mittelst eines Chevertrages von dem Chegatten des bisherigen Besitzers angenommen wird;
  - d) bei Berkaufen für Rechnung der Amtscaffe.

Jede Handlung, welche auf eine Umgehung ober Verkurz zung dieser Abgaben abzweckt, wird mit fünffachem Ersaße, Verlust des Rechtes Versteigerungen zu halten, oder, den Umsständen nach', mit Sefängniß bestraft.

- 5. Abgaben von diffentlichen Auctionen bis Ende 1828, nach Rath: und Bürgerschluß vom 27sten März 1813. (Anderson I. pag. 67).
- a. FpCt. Cour. von dem Verkaufswerthe, durch den Verskufer zu bezahlen;
  - b. soviel wie der vierte Theil der Maklercourtage beträgt.

Der Börsenschreiber zeigt bem Kammerofficianten eine jede solche Auction an, und dieser erhebt benten band begabe ges gen Quitung eines Kammereibe

Im Ante Bergedorf (Anderson IV. 39.) wird von vers auctionirten Raufmannsgütern und Waaren 1 pCt., von andern Effecten 2 pCt. bezahlt. Jedoch werden, eben so wie bei den Immobilien, von der Verfaufssumme die Rosten der Bersteis gerung und die auf den Gegenständen haftenden Schulden abzgezogen. Auch fällt die Abgabe weg, wenn die Gegenstände vom Verfäuser eingerusen werden. — Zu jeder Auction ist eine Erlaubniß des Amtes erforderlich und muß daher eine schriftsliche Anzeige vorher eingeschickt werden.

6. Zehntenabgabe bis Ende 1828.

Die Erhebung dieser Abgabe steht unter dem Zehntensamte, wozu zwei Scnatoren verordnet sind (Zehntenhersren). Diese und zwei Kämmereibürger wählen unter den sich Meldenden (Rath = und Bürgerschlüsse vom 6. April und 23. October 1820, Anderson VI. 189 und 372), einen Actuar auf vier Jahre mit gegenseitiger halbjähriger Kündigung, aber mit der Concurrenz zur Wiedererwählung. Der Actuar hat ein festes Gehalt von 2000 & Courant und wenn er, wie jest, Advocat ist, die Besugniß zur Praxis, außerdem einen Schragen (And. VII. p. 19) Der Actuar nimmt einen Buch halter an und einigt sich mit diesem wegen seines Salairs. Ueberdies erhält der Buchhalter von den Interessenten 3 per mille sür den ausgezahlten reinen Capitalbetrag über 1000 &, so lange diese 3 per mille nicht 120 & übersteigen. Das Comptoir des Zehntenamtes ist auf dem Einbecksschen Hause.

Die Abgabe ist zweierlei: a) Nachsteuer (Abzugsgeld, gabella emigrationis) welche den zehnten Theil des Vermögens eines Jeden beträgt, der entweder hiesiger Bürger oder hieselbst verheirathet gewesen, oder auch nur zehn Jahre sich aufgehalzten hat und in ein Land zieht, welches nicht zum deutschen Bunde gehört oder welches nicht die Freizügigkeit gegen Hamburg beobachtet. Eine gleiche Abgabe, mit gleicher Modisication, gilt bei dem Brautschaße, welcher einer, sich ins Ausland verheis rathenden Tochter mitgegeben wird.

b. Abschoß (census bereditarius) ber zehnte Theil aller Erbschaften, welche an Fremde fallen. Auch hier sind die Einz' gesessenen deutscher Bundeslander und der Staaten ausgenomsmen, welche gleiche Freiheit gegen Hamburg gelten lassen.

Um diese Abgaben zu erheben, hat das Zehntenamt bie Pflicht, jeden Nachlaß zu versiegeln a) wenn die Erben lauter Frande oder unbekannt find; b) wenn der Nachlaß an Hiesige und Fremde fällt, ausgenommen, wenn zur Zeit des Todes des Erblassers schon ein ordentlicher Bevollmächtigter der auswärtis gen Erben, in der Person eines hiesigen Burgers, vorhanden ist, und dieser sich gegen das Zehntenamt verpflichtet, ben Zehn= ten auszukehren, oder wenn die hiesigen Miterben sich verbur= gen wollen, die Wollmacht spätestens binnen drei Monaten berbeizuschaffen und für alle Unsprüche ihrer auswärtigen Miterben aufzukommen; c) wenn ein, im hiesigen nexu stehender Erbe zur Zeit des Todes seines Erblaffers sich im Auslande aufhält, ausgenommen, wenn ein Burger sich als Bevollmachtigter legitimirt, oder die Miterben die oben ermahnte Burg= schaft leisten wollen; d) wenn ein Hiesiger nur auswärtige In= testaterben (Erben, die zur Erbschaft gelangen würden, wenn kein Testament da ware) hinterläßt, aber in seinem Testamente einen Biefigen zum Erben eingesett hat. In Diesem Falle versiegelt das Zehntenamt, das Testament wird publicirt und wenn dann kein sichtbarer Fehler daran (ersichtliche Ber= saumniß ber Form ober den Geschen widersprechender Inhalt); so muß der Erbe sich wie bemerkt schriftlich gegen das Zehn= tenamt verburgen. — Leidet das Testament an einem sichtba= ren Fehler; so bleibt der Nachlaß bis zur erfolgten richterlichen Entscheidung unter Siegel.

In allen Fakten, wo die Versiegelung und Inventur durch das Zehntenamt nicht durch die gesetzlichen Vollmachten und Cautionen abgewendet werden kann, constituirt auch das Ant die Erbschaft entweder allein, oder, wenn hiesige Miterben vorshanden, mit deren Zuziehung.

Jeber Nachlaß, zu welchem sich auf erlaffenes Proclam gar keine, ober boch keine legitimirte Erben melben, fallt ber Stadt ganz zu.

7. Collateral. Erbschafts Steuer ist in Gemäßheit der Zehnpfennigsordnug von 1771 (Mand. VI. 451) und eis nes Rath: und Bürgerschlusses vom 10. Dec. 1807. (Anders. erste Samml. VII. 225) eine Abgabe von allen Erbschaften und Legaten, welche alle hiesige Bürger und Einwohner bezahlen und alle Auswärtige, die nicht schon die Abzugssteuer entstichten, falls nämlich jene Erbschaften und Legate an Seitensverwandte oder Fremde fallen. Geschwister sind noch frei (der zweite Grad) Verwandte des dritten und vierten Grades (Elsterngeschwister und Seschwistersinder oder Enkel) bezahlen 5 p.Ct. vom reinen Betrage, entserntere Verwandte oder Fremde 7½ p.Ct. Frei von der Abgabe sind Sebeleute, fromme Stiftungen und Testamentsvollstrecker hinsichtlich der Legate sür ihre Nühe dis zu 1000 2. — Mit der Einnahme der Abgabe ist das Zehntenamt beauftragt.

8. Abgabe von Lotteriegewinnen. In Hamburg find nur zwei, vom Staate garantirte, Classenlotterien erlaubt, die sogenannte große Lotterie, die nur aus einer Classe und die kleine Lotterie, die aus funf Claffen besteht. Wer in der letz teren einen Gewinn erhalt, bekommt zugleich ein Freiloos zur nachsten Classe, die Loose, die nicht herauskommen, muffen bei Verlust des Looses zur nachsten Classe appellirt werden, wobei die Summe des neuen Zusates von Classe zu Classe steigt; wer in der letten Classe eine Niete zieht, bekommt ein Freis loos zur folgenden Lotterie. Die Loose zur großen Lotterie überläßt bie Rammer gegen baare Zahlung einem Uebernchs mer, die Loofe zur kleinen theilen mehrere Collecteure unter sich. Zu jeder neuen Lotterie wird ein Plan publicirt. Die Loose werden auf dem Eimbeckischen Haufe bffentlich in Gegenwart eines Senators, eines Oberalten, eines Kammerburgers eines Interessenten und zweier Notarien gemischt. Gezogen werden dann die Loose durch Waisenknaben in Segenwart der obenerwähnten Personen, wobei der Senat einen Cancellisten, die Oberalten und die Kammer, jedes Collegium eine Person, zum Protocostiren schiesen. Binnen vier Monaten vom ersten Ziehungstage der letzten (oder einzigen) Classe an, muß der Gewinn abgesordert werden, sonst fällt er an die Stadt. Die Collecteure haben ein Recht auf 2 pCt. Belohnung für seden Gewinn über 100 pc. Die Stadt erhält von sedem Gewinne über 1000 pc. Die Stadt erhält von sedem Gewinne über 1000 pc.

- 9. Brückengelb wird nach einer Verordnung vom 10. Juli 1816 (And. III. 126) bezahlt und von den Acciseeinnehemern erhoben:
- a. von sedem im Thore ein = oder auspassirenden belades nen Frachtwagen, hochdeutschen und bremer Karren & K;
- b. von sonstigen belabenen, nicht von Menschen gezoges nen, Wagen 2 ft. Frei sind aber alle Wagen mit Mobilien und sonstigen Sachen, welche hießige Einwohner nach und von ihren Gartenhäusern bringen lassen; alle Wagen, auf welchen Fabrikmateriale von Hiesigen nach ihren Fabriken ausgeführt und Fabricate berselben eingeführt werden; alle Düngers und Wasserwagen;
- c. von jedem mit Brannteweinbrenner= oder Backerkorn, welches auswärts gemahlen wird, beladenen Wagen ein= und ausgehend zusammen 2 f.
- d. von fremden durchgehenden Pferden bei dem Auspassi= ren und von auspassirenden Ochsen per Stuck 1 f.
- 10. Waagegeld siehe pag, 425 nach der Tabelle von 1769. (Mand. VI. 290).

#### E. Bergutungen.

1. Pachten, Miethen und Recognitionen von liez genden Gründen (wozu auch der Stahlhof in London und das hanseatische Haus in Antwerpen gehören) Plägen (unter andern den Holzhäfen, siehe pag. 208) Stellen, Buden, Wasserstegen und Privilegien (namentlich für die Zeitungen). Wer eine solche Pacht eingehen will, schließt einen besondern Contract mit der Kammer und bedingt die Abgabe, falls diest nicht schon gesetzlich bestimmt ist. Die Grundhauer verschieden, indem die Kammer sich immer höhere Grundhauer von den, in neuerer Zeit an Privatleute überlassenen Plätzen ausbedungen hat, als in früheren Zeiten, wo die Plätze soviel weniger und das Geld so viel mehr werth war. Die Grundhauer ist immer die erste Hopothet.

- 2. Pacten für Stadtbienfte, (z. B. von ben Proseuratoren, Guterbestätern, Ligenbrüdern, Malzsuhrleuten u.f. m.)
- 3. Die Erlaubniß Wein = ober Branntewein an sigende Gaste zu schenken wird nach einer Abstufung von 3 Classen, sährlich mit 25, 50 ober 100 4 und einem Einstrittsgelde von 9 4 auf dem Hauptcomptoir der Accise vergütet (And. IX. 89).
  - 4. Die Einkunfte vom Lombard, (fiebe pag. 317).

### F. Sonftige Ginnahmen.

Außer den rubricirten Einnahmen kommen noch in die Staatscasse der Ertrag der Wälder und Fischereien, die Einsnahmen vom Amte Bergedorf, die Einkunfte des Domcapitels und der Ertrag fremder Staatsschulden. Dieser letztere ist der Schuldenadministrationsdeputation zugewiesen.

### IV, Staatsausgaben.

Die regelmäßigen Ausgaben des Staates sind:

- 1) Honorirung des Senates, der Oberalten und der Die plomaten, so wie Besoldung der Officianten.
- 2) Unterhaltung der öffentlichen Schulanstalten und der Bibliothek,
  - 3) ber Gerichte,
- 4) der Polizei, Feuerloschung, Erleuchtung, Reinigung und Pfastern der Gassen, Medicipalanstalten, Armenanstalt, tes

Waisenhauses, Krankenhauses, Werks und Armenhauses, Curs bauses, der Gefängnisse,

- 5) bes Militair = Etats,
- 6) des Forstdepartements, der Baudeputation, der Schiffsfahrts: und Hafendeputation, der Commerzdeputation, der Finanzverwaltung,
- 7) Entschädigung des Domcapitels und Pensionen der ehemaligen Bürgercapitaine und deren Wittwen und des Militairs,
- 8) Zinsen der diffentlichen Schuld und allmähliger Abtrag des Capitals.

Die bffentlichen Schulddocumente sind folgende:

- 1. Rammerbriefe. Dies sind auf Pergament gesschriebene, mit dem großen Siegel versehene, öffentliche Schuldsdocumente, welche auf einen bestimmten Namen lauten. Wenn ein Rammerbrief umgeschrieben werden soll, so geschieht dies auf der Rückseite, soll er aber getheilt werden, so wird der Vief bei der Deputation deponirt und jede Parthei erhält für ihren Antheil einen, von den beiden Kammerbürgern der Deputation unterschriebenen und mit dem Siegel der Deputation versehenen, auf Papier gedruckten und ausgefüllten Schein. Die fälligen Zinsen werden am ersten und zweiten Sonnabend jedes Monats in dem Comptoir der Deputation, zwischen 10 und 1 Uhr Morgens ausgezahlt, die per Banco verschriebenen Zinssen werden in Banco abgeschrieben.
- 2. Pfannenbriofe sind Stadtobligationen für den taxirten Werth von Braupfannen, welche im Jähre 1620 aus den Brauerben, worin nicht gebrauet wurde, der Kämmerei übergeben wurden, um Geschütz daraus zu gießen, womit die neue Festungslinie zwischen dem Schaars, Millerns und Dammthore vertheidigt werden konnte. Sie enthalten die Bestingung, daß das Capital unablöslich bei der Kämmerei stehen bleiben solle, falls nicht etwa in dem gedachten Brauerbe zu brauen wieder angefangen werde. Dann soll eine halbjährige

Losfundigung Statt finden. Die Zinsen zu 4 pCt. werden am ersten und zweiten Sonnabend jeden Monats abgeholt.

- 3. Kornziensbriefe sind Documente, worin die Stadt versprochen hat, alljährlich gewisse Quantitäten Korn, als Zinse, zu liefern. Dafür wird jest am ersten und zweiten Sonnabend im November der laufende Marktpreis baar bezahlt, der einige Tage vorher im Comptoir der Deputation zu er fragen ist.
  - 4. Leibrenten vom Jahre 1773.

Bei der Einsegung dieser Leibrenten war man an keine bestimmte Summe gebunden. Man versicherte die eingesett Summe auf das Leben einer bestimmten Person, deren Alter genau erwiesen und beren Stand und Aufenthalt angegeben werden mußte. Die Zinsen richten sich nach bem Alter zur Zeit des Einsages, so daß für ein damais noch nicht 25jährie ges Alter 6 pCt. und so nach einer Tabelle (And. erfte Samml. V. 131.) bis zu 13 pCt. für ein 69jähriges Alter bezahlt werden. Mit dem Tode bessen, auf den die Leibrente lautet, crlischt die ganze Forderung zu Gunsten der Stadt, doch hat der Einsetzer oder haben dessen Erben noch die völlige Zinse von dem Jahre zu erheben, worin ber Bersicherte gestor: ben ist. Die Abholung der Zinsen geschieht am ersten Dow nerstage ter Monate September und December und zwar entweder von dem, auf dessen Alter versichert ist oder, erfor derlichenfalls, auf das Zeugniß zweier Burger, daß ber Bersicherte noch am Leben sey. Auswärtige muffen einen hiesigen Bürger gerichtlich bevollmächtigen und dieser muß, auf Verlangen, alle zwei Jahre ein obrigkeitliches Zeugniß einliefern, wo nach zwei Zeugen das Leben beeidigt haben. Wer in 4 Jahr ren die Zinsen nicht abholt, verliert sein Recht.

5. Tontinen und Leibrenten von 1776.

Die Tontinen bestehen aus Loosen, von denen 20 eine Classe bilden. Die Zinsen betragen 6 pCt. Courant. Sobald ein Tontineninhaber stirbt, fallen die Zinsen seines Looses so

lange an die Inhaber ber übrigen Loose derselben Classe, als noch einer davon am Leben ist. Mit dem Tode des Letzten hort dann die Zinse für die Classe auf. Das Capital ist also von Ansang an der Stadt verfallen. — Für jede Classe ist ein Original=Tontinen=Rentebrief ausgestellt. Die Mitglies der der Classe bevollmächtigen einen Administrator, der alljährz lich (am ersten Donnerstage eines Monates) die Zinsen abs holt und vertheilt. Er producirt bei der Abholung die Bolls macht, den Rentenbrief und eine Anzeige der etwanigen Tosdesssälle, attestirt auch unter der Quittung an Eidesstatt, das die als lebend angegebenen Personen wirklich noch leben. Die Rente für das letzte Jahr wird dem abgehenden Interessenten wert desse Etasse Erben, so wie den Erben des letzten Inhabers der Classe ausbezahlt.

6. Annuitaten von 1776, 1777 und 1778.

Annuitäten bestehen in so viel Capital, als der Einsegende wollte und werden dafür 50 Jahre lang vom Tage des Einssages fünf pCt. bezahlt, womit dann Capital und Zinsen ers löschten. Die Annuitäten von 1776 sind mithin jest schon gestilgt und die übrigen dem Erlöschen nahe. Die Zinsen werden am ersten Donnerstage jedes Monats bezahlt, auf bloße Borszeigung des Original = Annuitäten = Briefes und geschehene Quittung.

7. Contributionsmäßige Anleihen von 1799, (4800), 1804, 1806, 1807, 1808 und 1809. Diese, wegen der fortgesetzen Anforderungen der Franzosen zuerst 1799 bestiebte, Contribution richtete sich nach dem damaligen Ropfgelde, einer außerordentlichen Bermögenssteuer von einem per mille des Eigenthums. Nach dem Raths und Bürgerschlusse vom 28. Nov. 1799 mußte nun seder Bürger und Einwohner, der wiehr als 30 per doppeltes Ropfgeld zahlte, viermal so viel Bancogeld, als er doppeltes Kopfgeld in Courant zahlte, dem Staate gegen 3 pCt. Zinsen Courant von Banco anleihen, wosgegen Scheine auf den Inhaber ausgegeben wurden. Die

Anleihe sollte binnen 20 Jahren abgetragen werden, allein bie fortwährenden Bedrückungen, welche die Stadt durch die Franzosen direct und indirect erlitten, haben statt der Abbezahlung neue Contributionen erforderlich gemacht. 1804 wurde das Achtsache des doppelten Kopfgeldes bezahlt, 1806 das Zehnsache eines einfachen Kopfgeldes, 1807 das Zwanzigsache eines einfachen Kopfgeldes, diese letztere Anleihe zu 6 pEt. Courant auf schwindenden Fonds, 1808 ein zwanzigsaches eins saches Kopfgeld zu 4 pEt. Courant Zinsen, und ganz gleich derselben ist die Anleihe von 1809.

Die Zinsen werden ausgezahlt, von 1799 und 1800 am ersten Donnerstage im Januar, von 1804 am ersten Donnerstage im Marz, von 1806 am zweiten Donnerstage im December, von 1807, No. 1 bis 600 incl. am zweiten, No. 601 bis 1300 incl. am dritten, No. 1301 bis 1928 am vierten Donnerstage im September, von 1808 No. 1 bis 1100 incl. am ersten Donnerstage der Monate Januar bis August und October bis December und am dritten Sonnabend im September, sur die übrigen Nummern bis 1895 am vierten Sonnabend im September, von 1809 am ersten Donnerstage jedes Monates.

8. Rentenlotterie von 1808. Diese bestand aus 3000 Loosen zu 400 Bco.# Einsaß. Die Loose wurden am 4. März 1808 in einer sormlichen Lotterie gezogen, wodurch jeder Inhaber eine jährliche Rente von Ct.# 20 bis 2000 erz hielt, welche 30 Jahre dauern und dann aushdren sollte, wos gegen der Einsaß sogleich an die Stadt siel. Da der Gezsammtbelauf der Renten jährlich Ct.# 78140 war, so ergiebt sich die Berechnung auf etwa 6½ pCt. Couront von Banco auf schwindenden Fonds. Ueber die gewonnenen Renten sind Rentenbriese ausgestellt. Die Tage zum Abholen sind der zweite Donnerstag im Januar für die Obligationen sol. 1—300, der dritte für sol. 301—600, der vierte su sol. 601—878.

- 9. Freiwillige Anleihen löbl. Kämmerei wurden im Jahre 1804 aufgenommen, zu einer Anleihe, welche die hannöverischen Landstände in Hamburg eröffneten. Die Zinsen, theils zu 4, theils zu 3 pCt. Banco von Banco, werz den am ersten Donnerstage jedes Monates bezahlt.
- 10. Anleihen der ehemaligen Admiralität. Die Admiralität nahm Geld auf, um es in Häuser auf schwindens den Fonds zu belegen. Die Stadt hat diese Schulden, aber auch die ausstehenden Capitalien übernommen. Die Zinsen werden am zweiten Donnerstage im Juni bezahlt.
- 11. Anleihen ber ehemaligen Rathe und Burs gerdeputation, welche durch Rathe und Burgerschluß vom 14. Juni 1797 zur Herbeischaffung der, zu den nothwendig geswesenen außerordentlichen großen Verwendungen, erforderlichen beträchtlichen Summen, niedergesetzt und am 15. Oct. 1807 prolongirt wurde. Sie bestand aus vier Mitgliedern des Senates und vier Mitgliedern des Collegii der Sechsziger. Es wurden ihr nach und nach vielerlei Abgaben überwiesen, allein sie mußte außerdem noch bedeutende Anleihen contrahieren und darüber Obligationen zu Bco. 4 1000 zu 4 pCt. aussstellen. Die Tage der Abholung sind der zweite, dritte und vierte Donnerstag im Juli, respective für die Obligationen von No. 1—800, 801—1600 und 1601—2500, und der zweite Donnerstag im November für alle in diesem Monate fällige Obligationen.
- 12. Liquidationsscheine der Jahre 1815 und 1816 für geschehene Lieferungen an die hanseatische Legion u. s. w. Die Zinsen werden am ersten Donnerstage jedes Monates bezahlt.

#### V. Finanzverwaltung in ben Landgebieten.

Es ist schon bei der Aufzählung der einzelnen Steuern und Abgaben angeführt, in wiefern sie vom Landgebiete ent= richtet werden. So sind die Gränzen des Accisedistrictes ange= geben und gesagt, daß die Entfestigungssteuer nur innerhalb der Ringmauern der Stadt erhoben werde. Die Stempels, Erbschafts und Veräußerungsabgaben gelten auch im Landgebiete. Die Grundsteuer ebenfalls im privativen weltlichen und klösterlichen Gebiete und fallen dagegen für die Zeit ihrer Dauer alle früher bestandene grundsteuerartige Abgaben (Lucienschoß) weg, die Grundmiethen aber, als an die Stelle des Kauspreises getreten, bleiben. Außerdem sinden aber in den Landgebieten noch einige Abgaben Statt, welche aus dem bäuerlichen Verhältnisse der Eingesessen herrühren.

- A. Im weltlichen privativen Gebiet der Stadt außer Rigebüttel:
- 1) eine Abgabe unter dem Namen der Rauchhühner, welche in Hamm und Horn, auf dem hammer Deiche und in Fuhlsbüttel, im Gebiete von Bill- und Ochsenwärder und in den Walddörfern bezahlt und der Kammer berechnet wird.
- 2) die Eingesessenen in Bill= und Ochsenwärder leisten Vorspann dienste zu den Amtsverrichtungen der Landherren und in Kirchensachen. Die Bewohner der Walddörfer hatten noch besonders für das Vorwerk zu Wohldorf Hofdienste zu leisten, jest Vergütung dafür, Holz= und Fuhrthaler.
  - B. Im Umte Bergeborf.
  - 1. Grundsteuerartige Lasten.
- a) In der Stadt und im Lande wird ein Schoß von Grundstücken bezahlt,  $\frac{1}{4}$  pCt. von der Kauf= oder Anneh= mungssumme nebst 12 % Vorschoß.
- b) Ein Morgenschatz wird im Landgebiete von jedem Morgen Landes bezahlt, vom bedeichten Lande noch einmal so viel als vom unbedeichten.
- 2. Personliche Abgaben sind das Verbiddelgeld, 4 6 von allen Höfenern, Käthnern und Einwohnern im Lande, der Nicolaischat in Neugamm, der Catharinenschat in Altengamm und Eurslack, der Martinschat in den Vorstädten von Bergedorf, der Pflugschat im Landgebiete

(eine Art Abkaufung früherer Hofdienste), der Türkenschaß in Land und Städtchen, der Schutthaler in Geesthacht. Außerdem werden einige kleine Abgaben von einzelnen Stellen bezahlt, Ablagergeld, Miste und Mähegeld, Later= venschat (St. Lateransschaß?). Die Hauptabgabe in der Stadt ist die Zulage, welche zum Behufe der städtischen Lasten vom Rathe repartirt wird.

- 3. Auf Bier, Branntewein, Wein, Essig und Wieh ist eine Accise gelegt, so wie auch eine Mattenabgabe bessieht. Diese sind aber von Stadt und Land gepachtet, wosür eine runde: Summe jährlich bezahlt wird. In Bergedorf wird ein Zoll erhoben (eigentlich ein Wegegeld), in Neugamm ein Brückengeld. In der Stadt wird vom Dunkelwerden an eine Thorsperre bezahlt, 1 k für Wagen, I k für Reiter und Fußgänger. Auf dem Zollenspeicher wird ein Zolls und Kährgeld erhoben. Der Mühlenpacht und Recognition sür Schenkfreiheit, so wie der Stempels und Veräußerungsabgabe ist schon oben erwähnt. Die Collateralabgabe ist im dritten und vierten Grade 4 pCt., von entfernteren Verwandten oder Fremden 6 pCt. (And: IV. 42.)
  - 4. Um die Landesschulden der vier Landschaften in den Wierlanden abzutragen wird daselbst eine einfache Kriegs = und Wermdgenssteuer erhoben. (And. I. 261. II. 112.)

Der Amtsverwalter legt den beiden Städten jährliche Rechnung ab und schickt jeder die Hälfte des Ueberschuffes.

C. Im Amte Rigebuttel wird an die Stadt die Grundsteuer und eine Stempelabgabe entrichtet. Die eigentslichen Landesabgaben werden aber von den Landständen besschlossen (s. p. 77). Sie bestehen in einer monatlichen Steuer von Eigenthümern und Ansässigen nach dem Vermögen und Erwerbe, einer halbjährigen von confirmirten Kindern im Elsternhause und Dienstboten, Anlagen zu Kirchen, Brücken und Schleusen und einer Militairsteuer (Wachtgeld). Einige Grundstücke im Lande (Herrengüter) muffen bei jedesmaliger

Weränderung des Eigenthumers eine Recognition an den Amtmann oder die Kirche geben (Winnungsgeld). Die übrigen Güter (Eigengüter) sind dem Beisprucherechte unter worfen. Die Haidedörfer mussen dem hannöverschen Frauleinkloster zu Neuenwalde Winnungen, einen feststehenden Zehnten und sonstige kleine Abgaben leisten.

- D. In den Gebieten des Klosters St. Johannis und der Hospitaler St. Georg und zum heil. Geist ist die Erher bung der Steuern noch nicht vollständig regulirt. Die sammts lichen Einkunfte aus denselben gelangten nicht an die Stadt, sondern an die geistlichen Stiftungen, wie schon oben mehrere Male bemerkt worden.
- 1. Die Eingesessenn im Gebiete des Klosters St. Johan nis gaben für jede volle Hufe jährlich ein Catharinenschof, 5 Scheffel Roggen, zwei Rauchhühner, 24 # Holzsuhrgeld, ber deutende Vergütung für sonst geleistete Hand = und Spann dienste und noch sonstige kleine Abgaben.
- 2. Aehnliche Abgaben fanden im Hospitalgebiete von Et. Georg Statt.
- 3. Die Eingesessenn des Hospitals zum heil. Geist gaben ein Schutzelb, Rauchhuhn, Korn und Rüben und mußten Hofe bienste leisten.

Welche von diesen Abgaben nun beibehalten und welche für die einzusührende Grundsteuer aufgehoben werden sollen, wird bei der nahe bevorstehenden Regulirung der künftigen Verhältnisse dieser Districte zum Staate unmittelbar, entschies den werden. (siehe pag. 74).

# Zusätze und Verbesserungen.

pag. 63. Zeile 1. Diese Fortsetzung ist nun von Herrn r. und Archivar Lappenberg angefangen. Bis jetzt (Novemb. 327) sind die Verordnungen von 1826 erschienen, womit der eunte Band geendigt ist. Als Anhang zu diesem Bande hat irselbe Herr Archivar ein Generalregister über die bestehenden erfügungen geliesert, welche in der Kleselerschen Sammlung ir Gesetz, der Sammlung der Mandate und den Andersonzien Verordnungen enthalten sind. Es sind darin alle die teren gesetzlichen Bestimmungen ausgenommen, "die nicht als rem ganzen Inhalte nach und für immer ausgehoben und upractisch zu betrachten scheinen."

pag. 93. 3. 15. u. ff. muß es heißen: zu St. Catharinen onnerstags, zu St. Jacobi Freitags, zu St. Michaelis Dingsags, Donnerstags und, von Ostern bis Michaelis, auch Sonnereds. Alle biese Wochenpredigten werden von 9 Uhr an gesilten. (Notification vom 20. Januar 1826. And. IX. 145.)

pag. 114. Eine Unterrichtsanstalt, die zugleich als milbe tistung anzusehen, ist die vom Catecheten E. H. Edzardi im nfange des vorigen Jahrhunderts gestistete jüdische Proseln=
n = Anstalt. Im Jahre 1761 ist sie neu eingerichtet und im Senate bestätigt und wird danach unter dem Directorium is jedesmaligen ältesten Syndicus und Senators von vier redigern und einem Prosessor verwaltet. Aus der Casse wird n Lehrer honorirt, welcher den dürstigen Israeliten, die zum hristenthume übertreten wollen, Unterricht ertheilt. Auch wer-

ben, was aber eigentlich nicht im Zwecke ber Stiftung liegt, arme Proselyten unterflügt.

Eine vom Staate unterstützte Bildungsanstalt ist die Sternwarte, deren Instrumente aber Privateigenthum sind. Das Gebäude ist auf Staatskosten errichtet und hängt mit der Navigationsschule zusammen, mit welcher die Sternwarte sonst aber in keiner administrativen Verbindung steht.

pag. 139. Z. 11. Das Obergericht hat in neuester Zeit noch zwei Notarien ernannt.

pag. 263. 3. 15. Drei Senatoren statt zwei.

pag. 344. 3. 1. Die Auszahlungen der Sparcasse geischehen nur am ersten Sitzungstage jedes Monates. — Die Kammer giebt der Anstalt einen jährlichen Zuschuß von 1000 x.E.

pag. 384. 3. 6. Nicht grade die Vorsteher über das Zucht= und Curhaus führen die Aufsicht über die Detentionsgefängnisse, sondern zwei Porsteher, in oder außer der Reihe der Wahlsahre.

pag. 386 ist eine Note vergessen, worin der beiden gehalt vollen Werke des jetzigen Herrn Oberalten A. E. Martens zu erwähnen: das hamburgische Eurhaus 1822. — und — das hamburgische Eriminalgesängniß, genannt das Spinnhaus und die übrigen Gefängnisse der Stadt Hamburg. 1823.

## Register.

# શ.

| Of.                    |              | Seite | · faci en          | Seite                                 |
|------------------------|--------------|-------|--------------------|---------------------------------------|
| Abendmahl              | 91. 96.      | 385   | Uhrensch           | . 12                                  |
| Avandung               | •            | 130   | Akademie der zeich | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| Abgaben im Landgebi    |              | 494   | Academie, musika   | lische 114                            |
| Abkürzung der Proce    | ste .        | 118   | Ulimente           | 130. 143. 191                         |
| Abschied               | •            | 444   | Ullermöhe          |                                       |
| Abschnede              | •            | 12    | Ulster             | 15. 196                               |
| Aplyob                 |              | 485   | Ulsterberg         | 13                                    |
| Abtretung              | 123. 124.    | 341   | Alsterdorf         | . 13                                  |
| Abweiser               | 194.         | 224   | Alsterkrug         | 13                                    |
| Uccise                 | 475.         | 495   | Altadjungirte      | 402                                   |
| Achtmänner             |              | 78    | Altenbruch         | 84                                    |
| Actuarius Civium       |              | 57    | <b>Alltengamm</b>  | 14                                    |
| Actuarien in criminal  | l. 166.      | 189   | Alltenwärder       | . 10                                  |
| -Actuar des Fallitwess | શા <b>ઇ</b>  | 132   | Altenwalde         | 12. 84. 108                           |
| Actuar des Handels:    | Gerichts     | 131   | Altermänner        | 45                                    |
| Actuar des Klosters    | St. Joh.     | 133   | Alte Rabe          | 13                                    |
| Actuar des Nieder: C   | Berichts     | 133   | Altes Geld         | 331                                   |
| Actuar in Ripebüttel 7 | 6. 126. 134. | 167   | Altstadt           | 4                                     |
| Adjuncten              | 44.          | . 77  | Ummen              | 248                                   |
| Administrationssachen  |              | 128   | Ummensaal          | 266                                   |
| Udmiralität            | •            | 493   | Amtmann in Ripe    | büttel 76. 125. 167                   |
| Adoption               |              | 177   | Amtschirurg        | 264                                   |
| Advocaten              |              | 135   | Umtsschreiber      | 78. 134                               |
| Advocati ordinarii     |              | 136   | Umtsgericht in R   |                                       |
| Aemter 117.            | 323. 398.    |       |                    | 167                                   |
| Uemtersachen           |              | 130   | Amtsverwalter in   |                                       |
| Verzte                 | 231.         |       |                    | 126. 168. 264                         |
| Aerstlicher Berein     |              | 261   | Umtswundärzte      | 234                                   |

| •                                | <b>G</b> eite |                          | -3          |
|----------------------------------|---------------|--------------------------|-------------|
| Anatomie                         | 263           | Urmenfchulen             | 105         |
| Under (on                        | 62            | Urmenwohunngen           | \$78        |
| Anguftura . Rinbe                | 245           | Urrefte                  | 141         |
| Unnahme an Rinbesftatt           | 177           | Urreftstrafen            | 450         |
| Unnahme bon Bargern              | 81            | Arretirung               | 217         |
| Unnuitaten                       | 491           | Arfenal                  | 199, 418    |
| Unpflanzungen                    | 283           | Arfenit                  | 245         |
| Unfagen                          | 374           | Articulirtes Berber      | 166         |
| Unftalt jur Beforberung bes      | . –           | Arzeneitare.             | 241         |
| Landbaues                        | 110           | Affecurange und Savari   |             |
| Anftedenbe Rrantheiten           | 244           | nung                     | 117         |
| Antretung von Erbichaften        | 181           | Affiftenten ber Bormunbf |             |
| Apotheten                        | 238           | Auctionarius             | 427         |
|                                  | 265           | Unctionen                | 488         |
| Apothekerverein                  | 238           | Andienzen ber Pratoren 1 |             |
| _                                | . 129         | Audienzen bes Sandelsg   |             |
| Appellationen 153, 168, 167,     |               |                          | 0/ 133. 155 |
| Akchibiaconus                    | 85            | Aufenthaltstarte         | 39, 300     |
|                                  | 5. 69         | Auftauferei              | 316         |
| Armenanftalt +284, 351, 364.     |               | Auftäufe                 | 213         |
|                                  | . 368         | Anffat bei Prebigermahl  |             |
| Armenbachfen .                   | 361           | Ausgewanderte            | 210. 221    |
| Urmeneid                         | 145           | Uneluditen               | 195         |
| Urmenfreunde                     | 361           | Austrafeordnung          | 497         |
| Urmengrün                        | 163           | Ausschlagung von Erbic   |             |
| Armenhaus                        | 360           | Anglebrud .              | Julien 181  |
| Armenpolizeiofficianten 190. 312 |               | Uusspielungen            | 104<br>315  |
| Armenrecht                       | 145           | Aventurier Raufleute     | 313<br>39   |
| Atmenfarge                       | 357           |                          | 42          |
|                                  |               | •                        |             |
|                                  | 23            | · _                      |             |
| Baaten                           | 417           | Barmbeck                 | 13          |
| Baderben                         | 394           | Baubürger                | 196         |
|                                  | 390           | Baudeputation            | 195         |
| Babemutterorbnung .              | 243           | Baueinrichtungen         | 285         |
| Baben                            | 268           | Bauorbuung               | 193         |
| Badeplate-                       | 223           | Baufachen                | 124. 130    |
| Baberamé                         | 235           | Beebe                    | 81          |
| Babfluben                        | 236           | Beengung ber Gaffen      | 224         |
| Bäcker .                         | 894           | Beerbigung               | 275, 357    |
| Baggerti                         | 206           | Befehle                  | 149         |
| Baufbeputation                   | 406           | Befriedete Orte          | 216         |
| Bant                             | 405           | Begnadigungerecht        | 210<br>54   |
| Barbierer                        | 236           | Begräbnifpredigten       | 94          |
| Barbierämter                     | 265           | The second second        | 94. 96. 97  |
|                                  | 200           | Bruambhinde              | 02, BO, BI  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite |                              | Getle |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|-------|
| <b>B</b> रक्रंप्रशाति `                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12    | Wöhnhafen                    | 44    |
| , Beichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 91    | Börfe .                      | 404   |
| Beimoor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13    | Borfenbacken                 | 394   |
| asita and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 194   | Borfenhalle                  | 405   |
| Benefic. leg. et invent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 161   | Bojen                        | 416   |
| Bergeborf 13, 108, 117, 118.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 130   | Boftel, groß                 | 18    |
| 131.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 204   | Boftel, Mein                 | 13    |
| Bergen von Strandgut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18    | Botanifcher Garten 263.      | 498   |
| . Bergenfahrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 404   | Brackenlanb                  | 12    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 84  | Branbfchauer                 | 800   |
| Bergungeftreitigfeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 167   | Brandshövener Schleufe       | 8     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13    | Brauer                       | 395   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 313   | Brauerbent 236.              | 395   |
| Befdmerbefdrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 171   | Brautidyap                   | 130   |
| Befchwerung. 145,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | Brobordnung                  | 394   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 193   | Broof                        | 17    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 383   |                              | 398   |
| - The first of the state of the | 219   | Brudengelb                   | 487   |
| Betftunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 93    | Brunnenanftalt.              | 261   |
| Bettler 311.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                              | 290   |
| Bewaffifungecommiffton 36. 432.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | Buden                        | 7     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 356   | Budjetcommiffont .           | 469   |
| Berthellack Buch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 110   | Bürger                       | 31    |
| American and the second of the |       | Bürgereib                    | 33    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 411   | Bärgerinnen                  | 32    |
| Wittered .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 397   | Bürgerliche Collegien        | 44    |
| Bilbungeanftalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 97    | Bürgermeifter 24. 30. 78.    |       |
| Bille 16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | Bürgermeifterbiener          | 71    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 201   | Burgermilitair 120, 432, 436 |       |
| Billeirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10    | Bürgermilitaircommiffion     | 130   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9     | Bargerrecht, großes          | 34    |
| Billidanje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9     | Burgerrecht, Meines          |       |
| Bill und Ochsenwärder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _     |                              | 34    |
| Billwärber 10. 108.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •     |                              | 107   |
| Billmarber an ber Bille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10    | Bürgerwache                  | •     |
| Billwarder an ber Elbe 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | Bürgerwerbeit                | 32    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 202   | Bürgerzettel Starfen         | / 34  |
| Billwarber Elbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14    | Bullenhufen                  | 10    |
| Billmarber Insel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10    | Bullerbeich .                | 201   |
| Binnenaliter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15    | Bunbescontingent             | 436   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 246   | Bunbestag 23.                |       |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 116   | Bunte Saus                   | 11    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 174   | Burgfelb                     | 8     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 204   | Bulch                        | 11    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 243   | Bußtag:                      | 92    |
| Boden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17    | Butenalfter .                | 15    |

Ø.

|                 |               |            | M     | •                       |                    |
|-----------------|---------------|------------|-------|-------------------------|--------------------|
|                 |               | 1          | Beite |                         | . Geik             |
| Cancellei .     | 70, 132.      | 133.       | 135   | Concordat zu Segeberg   | 143                |
| Cancelleiboten  |               |            | 70    | Concursorbnung          | 117, 168           |
| Cancelliften    | 37. 70.       | 133.       | 135   | Conbucteur              | 194                |
| Canbibaten      |               |            | 86    | Confirmation            | 91, 90             |
| Canonici mais   | esre          |            | 40    | Confirmation ber Lostu  | nbigung 184        |
| Canonici mine   | ores          |            | 40    | Connoffemente           | 413                |
| Cantor          |               | 98.        | 108   | Coufenfe bei Oppotheter | n 1331             |
| Capitulargerid  | )ž            | 43.        | 121   | Confuin                 | 64. 66,            |
| Catechismus     |               |            | 104   | Consumtionsaccife       | 417                |
| Eatecheten      |               | 81.        | 385   | Contrareflitution       | 131, 151           |
| Eartelconventi  | onen          |            | 459   | Contributionsmäßige Ur  | leihe <b>491</b>   |
| <b>Eaution</b>  | 144.          | 163.       | 175   | Convent                 | 389                |
| Cen furcommif   | fiom .        |            | 212   | · Copulationen .        | 92, 94             |
| Centralcaffe    |               |            | 333   | Corporale in Ripebuttel | া বা               |
| Certepartie     |               |            | 413   | Corpus doctrinae Eccl.  | p. 88              |
| Charmodie       |               |            | 266   | Cours                   | 403, 408           |
| Chirurgen       |               |            | 233   | Court, engl.            | 39                 |
| Citationen      | 140, 146,     | 155.       | 192   | Courtage                | 44                 |
| Claffenlotterie |               | \$14.      | 488   | Erebitcaffe             | 321                |
| Claufeln        |               |            | 337   | Eriminalrecht           | 300 III            |
| <b>E</b> lima   |               |            | 16    | Eriminalfachen 125, 19  | 6, 166, 167        |
| Eollaboratoren  |               |            | 98    | Eriminalurtheil         | 168. 176           |
| Collateralerbid | haftssteuer - | 486.       | 495   | Enratelen 12            | 9. 12s. 1 <b>9</b> |
| Collectanten    |               |            | 31 į  | Euratoren 179, 174, 17  | 5, 332, 331        |
| Collecten       |               |            | 363   | Curat. bonor.           | 151                |
| Collegia, burg  | erí.          | 44.        | 351   | <b>Eu</b> rhaus         | 390, 498           |
| Commandeur      | in Ripebutt   | લ          | 199   | Eurlalien               | 65                 |
| Commendiften    |               |            | 40    | Curien '                | . 46               |
| Commercium .    |               |            | 402   | Eurrende                | 263                |
| Commifftonen    | 68, 149,      | 165,       | 170   | Eurslack -              | 14                 |
| Commiffion,     | triegsgericht | lice       | 121   | -Eurstacker Schleufe    | 11                 |
|                 |               |            | 159   | Eurhaven                | 12, 26f            |
| Concertverein   |               |            | 114   |                         |                    |
|                 |               |            | 3     | o. ,                    | •                  |
| Dadrinnen       |               |            | 224   | Deichinspector          | 202                |
| Dampfbote       |               |            | 419   | Deichordnung            | 203                |
| Dantfagungen    |               |            | 93    | Deichrolle              | 201                |
| Decan           | •             | <b>≜</b> ∩ | 122   | Deichsachen             | 124, 130           |
| Decamus Calen   | darum         | 404        | 40    | Deldischauer            | 124, 120           |
| Decten, haarer  |               |            | 291   | Deichwesen              | -                  |
| Decrete         | ••            | ee.        | 170   |                         | _                  |
| Defensor        | 194 190       |            | -     | Dentidriften            | 104<br>h 1984      |
|                 | 134, 136,     | 100        |       | Deputation bou Rath un  |                    |
| Deichgeschworn  | 116           |            | 201   | gerschaft               | 53                 |

| . Seite                        | Seite                                | 2        |
|--------------------------------|--------------------------------------|----------|
| itation zur Annahme von        | Directorium 78. 129                  | <b>,</b> |
| Bürgern 31                     | Dirnen 269                           | )        |
| itation zu ben kirchlichen     | Dispacheur 132. 427                  | 7        |
| Ungelegenheiten ber nicht      | Dispensation in Chesachen 54. 278    | 5        |
| utherischen Christen 80        | Doctoren der Medicin 25              | ·        |
| nation ber Gläubiger 151       | Doctoren der Rechte . 2!             | 5        |
| itionsgefängnisse 384. 498     | Döse 12. 108. 203                    | }        |
| schreformirte Gemeinbe 94.104  | Dolmetscher 140                      | )        |
| men 45. 85. 94                 | Domcapitel 40                        | }        |
| 309                            | Domina '75                           | j        |
| nartifel 118. 137              | Dove Elbe                            | Ŀ        |
| n=Procuratores 118             | Dradenau 10                          | j        |
| stboten 123, 124, 279          | Dreckwagen 208                       | 5        |
| stlohnssachen 123, 124         | Düpe 206                             | 3        |
| streglement 117. 158           | Duhnen 15                            | •        |
| tor ber Strom-u. Uferwerke 199 |                                      |          |
| •                              |                                      |          |
|                                |                                      |          |
| ine 194                        | Englisch bischöfliche Gemeinde 90    | 3        |
| allabung 122. 142              | Englisch = reformirte Gemeinde 90    |          |
| aften 141                      | Entbindungsaustalt 260               | )        |
| roclamationen 92               | Entfestigung 197                     |          |
| ichen / 123, 124, 130, 191     | Entfestigungssteuer : 468            |          |
| heidungen 122, 125, 126        | Entlassung ex nexu 35                |          |
| erbote 275                     | Ephorus 98                           |          |
| irter 179                      | Eppendorf 13. 109                    | •        |
| aum 11                         | Erben 7                              | r        |
| leistung 196                   | Erbgesessene Bürgerschaft 44         | l        |
| nthumsverändoritigen 482       | Erbgesessenheit 43. 144              | Ļ        |
| :æ 13                          | Erbgezeugniß 334                     | Ŀ        |
| r, seberne 291. 300. 304       | Erbschaften 181                      | L        |
| büttel 13                      | Erbschaftssachen 126                 | }        |
| rüche 309                      | Erdzettel 270                        | 3        |
| ndschaft 122. 176              | Ersparungscasse 343                  | }        |
| rudy 275                       | Erstreckung der Gerichtsbarkeit 124  | ŀ        |
| jeilung der Stadt 4            | Essighrauer 397                      |          |
| ohnerzahl 8                    | Evangelisch + reformirte Gemeinde 94 | ŀ        |
| 205. 223                       | Everführer 310. 416                  |          |
| pfen 204                       | Eramen 93. 135. 239                  | }        |
| . 14                           | Execution 150. 157. 163              | 3        |
| •                              |                                      |          |

Ezequatur

Exerciren Exhibition Extracte

419

313

10

404

199, 284, 416

hisfahrtsacte-

holz andsfahrer

nnen

**65** '

444

**6**8. 1**63 33**1

F.

| •                                | • ·                              |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Seife                            | _ #                              |
| Fähren 418                       |                                  |
| Fallitçommission 152             |                                  |
| Fallitenordnung 117. 151         | Fischer                          |
| Fallissemente 119, 123, 124, 151 | Flanderfahrer                    |
| Falsches Geld 313                | Fleete 15.                       |
| Farben 245                       | Fleetschauer                     |
| Farmsen 11. 84                   | k Flusse                         |
| Feldhofe 10                      | Französisch = reformirte Gemeint |
| Festtage . 92                    | Fraternitäten                    |
| Feuerantegen 288                 | Freischüler                      |
| Feuercasse, die verbesferte 303  | Freischule                       |
| Feuercassenbuch 145              | Freiwittige Unteihen .           |
| Feuercassendeputation 288        | Freiwillige Jurisdiction         |
| Feuercaffenordnung 295, 299, 304 |                                  |
| . 306                            | 3                                |
| Feuercollegium 304               | l Fremde 39.                     |
| Feuergilde 305                   | Freudenmädchen                   |
| Feuerordnung 285, 299, 304, 307  | Friedrichsberg                   |
| Feuersignale; 292                |                                  |
| Feuerwache 447. 459              |                                  |
| Feuerwerk 288                    |                                  |
| Fiebertropfen 245                | $oldsymbol{oldsymbol{arGamma}}$  |
| Finkenwärder 10. 84. 108. 202    |                                  |
| Firnis 287                       |                                  |
|                                  | <b>A1</b>                        |
|                                  | <b>3.</b>                        |
| Sange .                          | <b>Sehäge</b>                    |
| Garnison 439. 451                |                                  |
| Gartenhäuser 183                 | Beistliche Angekegenheiten       |
| Gassenbeengung 224               | l Geistlichkeit .                |
| Saffenerleuchtung 206            | B Gelehrte Schule                |
| Saffenordnung 205                | Gemeines Recht                   |
| Sassenpächter 204                | Generalfeuercasse                |
| Gassenpflaster 206               | S Seridyte                       |
| Gassenpolizei 204                | Gericht, kleines, in Ripebuttel  |
| Gaffenreinigung , 204            |                                  |
| Sasthaus 375                     |                                  |

Gerichtsbeamte

Gesandte

Gesangbuch

Gefangverein

Geschäftsträger -

Gesellschaften, geheime

242

383

387

239

14. 109

17

Gertrud Kapelle

. **64** 

92

Geburten

Geesthacht

Gefängnisse

Gefangenwärter,

Gehülfen der Apotheker

Geest

Geburtshelfer

Seite

Seite

| Gesellschaft der Freunde des va-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gottespfennig 183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| terländischen Schut: und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gotteswohnungen 378                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - Erziehungswesens 113. 348                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Graduirte , 25. 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gesellschaft zur Beförderung der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gränzweide 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Runste und nütlichen Ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Grasbrook 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| werbe 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Griesenwärder 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gefellschaft zur Verbreitung ma-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Grindel 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| thematischer Kenntnisse 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Größe der Stadt 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Geffude 278                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Groben 12, 108, 203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gesundheitsattest 416                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Großbostet 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Besundheitspolizet 227                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Groß Hansborf 12. 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gesundheiterath 228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Grün 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gewaltthaten 215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Grüner Deich 8. 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gewerbe 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Grüpmacher 394                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gewichte 314                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Grundgesete. 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gewitter 291                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Grundhauer 488                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gift 241. 245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Grundsteuer 466                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Glashütte 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gubendoef 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Glitschen 226                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Güterbestäter 422                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gnadenjahr 347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sütertheilung 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gose Elbe , 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Güteversuch 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gottesbienst 92. 95. 497                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Spmnastum 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gotteskastenverwaltung 81. 83. 362                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gotteskastenverwaltung 81. 83. 362                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sotteskastenverwaltung 81. 83. 362                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>S</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Häuser 7 Häuserin 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Handwerksgesellen 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Häuser T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Handwerksgesellen 210<br>Hansmagazin 287, 426                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Häuser 7<br>Häusetein 7<br>Hafenmeister 143, 147, 199, 200, 208                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Handwerksgesellen 210<br>Hansmagazin 287, 426<br>Hanseatischer Verein 366                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Häuser 7 Häuserin 7 Hauserister 143, 147, 199, 200, 208 Hafenordnung 208                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Handwerksgesellen 210 Hansmagazin 287, 426 Hanseatischer Verein 366 Hanseatisches Haus 487 Hansestädte 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Häuser 7 Häuser 7 Häuserin 7 Haspassen 7 Haspassen 143, 147, 199, 200, 208 Haspassen 208 Haspassen 189, 207                                                                                                                                                                                                                                                              | Handwerksgesellen 210 Hansmagazin 287, 426 Hanseatischer Verein 366 Hanseatisches Haus 487 Hansestädte 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Häuser 7 Häuser 7 Häusetein 7 Haselein 7 Hafenmeister 143, 147, 199, 200, 208 Hafenordnung 208 Hafenrunde 189, 207 Hamburger Berg 9, 12, 75                                                                                                                                                                                                                              | Sandwerksgesellen 210 Hanswerksgesellen 210 Hansmagazin 287, 426 Hanseatischer Verein 366 Hanseatisches Haus 487 Hansestädte 23 Hansestädte Ungelegenheiten 65                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Häuser 7 Häuser 7 Häuserin 7 Häuserin 7 Has sans 147. 199. 200. 208 Has sas sas sas sas sas sas sas sas sas                                                                                                                                                                                                                                                              | Handwerksgesellen 210 Hanswerksgesellen 210 Hansmagazin 287, 426 Hanseatischer Verein 366 Hanseatisches Haus 487 Hansestädte 23 Hansestädte Ungelegenheiten 65 Harvstehude 13                                                                                                                                                                                                                                             |
| Häuser 7 Häuser 7 Häusetein 7 Haselein 7 Hafenmeister 143, 147, 199, 200, 208 Haselenordnung 208 Haselenordnung 208 Haselenordnung 189, 207 Hamburger Berg 9, 12, 75 Hamm und Horn 9                                                                                                                                                                                     | Kandwerksgesellen 210 Hansmagazin 287, 426 Hanseatischer Verein 366 Hanseatisches Haus 487 Hansestädte 23 Hansestädtische Angelegenheiten 65 Harvstehude 13 Haspasardspiele 315                                                                                                                                                                                                                                           |
| Häuser 7 Häuser 7 Häuser 7 Häuserin 7 Has fenmeister 143, 147, 199, 200, 208 Has Has has has har fenrunde 189, 207 Hamburger Berg 9, 12, 75 Hamm und Horn 8, 75 Hammer Baum 8, 9                                                                                                                                                                                         | Sandwerksgesellen 210 Hansmagazin 287, 426 Hanseatischer Verein 366 Hanseatisches Haus 487 Hansestisches Haus 23 Hansestädte 23 Hansestädtische Ungelegenheiten 65 Harvstehude 13 Haspasarbspiele 315 Hauerbesehl 163                                                                                                                                                                                                     |
| Häuser 7 Häuser 7 Häusetein 7 Haselein 7 Hafenmeister 143, 147, 199, 200, 208 Haselenordnung 208 Haselenordnung 208 Haselenordnung 208 Hamburger Berg 9, 12, 75 Hamm 9 Hamm und Horn 8, 75 Hammer Baum 8, 9 Hammer Brook 8                                                                                                                                               | Sandwerksgesellen 210 Hansmagazin 287. 426 Hanseatischer Verein 366 Hanseatisches Haus 487 Hansestädte 23 Hansestädtische Ungelegenheiten 65 Harvstehude 13 Hasuerbesehl 163 Hauptkirchen 85                                                                                                                                                                                                                              |
| Häuser 7 Häuser 7 Häusetein 7 Haselein 7 Hafenmeister 143, 147, 199, 200, 208 Haselenordnung 208 Haselenordnung 208 Haselenordnunde 189, 207 Hamburger Berg 9, 12, 75 Hamm 19 Hamm 110 Horn 8, 75 Hammer Baum 8, 9 Hammer Brook 8, 9 Hammer Deich 8, 201                                                                                                                 | Handwerksgesellen 210 Hanswerksgesellen 210 Hansmägazin 287, 426 Hanseatischer Verein 366 Hanseatisches Haus 487 Hansestädte 23 Hansestädtische Ungelegenheiten 65 Harvstehude 13 Harvstehude 13 Hauerbesehl 163 Hauptpastor 85                                                                                                                                                                                           |
| Häuser 7 Häusetein 7 Hausetein 7 Hafenmeister 143, 147, 199, 200, 268 Hafenordnung 208 Hafenrunde 189, 207 Hamburger Berg 9, 12, 75 Hamm 9 Hammer Baum 8, 9 Hammer Brook 8, 9 Hammer Brook 8, 201 Hammer Deich 9, 201                                                                                                                                                    | Sandwerksgesellen 210 Hansmagazin 287. 426 Hanseatischer Verein 366 Hanseatisches Haus 487 Hansestädte 23 Hansestädtische Ungelegenheiten 65 Harvstehude 13 Hasvstehude 315 Hauerbesehl 163 Hauptpastor 85 Hauptpredigten 92                                                                                                                                                                                              |
| Häuser 7 Häusetein 7 Hasenmeister 143, 147, 199, 200, 208 Hasenordnung 208 Hasenordnung 208 Hasenordnung 189, 207 Hamburger Berg 9, 12, 75 Hamm 9 Hamm und Horn 8, 75 Hammer Baum 8, 9 Hammer Brook 8, 9 Hammer Deich 8, 201 Handel Handelsberichte 429                                                                                                                  | Sandwerksgesellen 210 Hansmägazin 287, 426 Hanseatischer Verein 366 Hanseatisches Haus 487 Hansestisches Haus 487 Hansestädte 23 Hansestädtische Ungelegenheiten 65 Harvstehude 13 Haurtscheh 163 Hauptpastor 85 Hauptpastor 85 Hauptpastor 92 Hauptschauung 201                                                                                                                                                          |
| Säuser 7 Säusetein 7 Häusetein 7 Haselsberichte 143, 147, 199, 200, 208 Hasenweister 143, 147, 199, 200, 208 Hasenvehrung 208 Haselsberichte 429 Handelsberichte 119, 131, 138, 146                                                                                                                                                                                      | Sandwerksgesellen 210 Hansmagazin 287, 426 Hanseatischer Verein 366 Hanseatisches Haus 487 Hansestädte 23 Hansestädte 23 Hansestädtische Ungelegenheiten 65 Harvstehude 13 Harvstehude 315 Haurtsehell 163 Hauptpastor 85 Hauptpastor 85 Hauptpedigten 92 Hauptschauung 201 Hauptreceß 24                                                                                                                                 |
| Däuser 7 Häusekein 7 Häusekein 7 Hafenmeister 143, 147, 199, 200, 208 Hafenordnung 208 Hafenrunde 189, 207 Hamburger Berg 9, 12, 75 Hamm 9 Hamm und Horn 8, 75 Hammer Baum 8, 9 Hammer Brook 8, 9 Hammer Brook 8, 9 Hammer Deich 9, 201 Hamdelsberichte 429 Handelsberichte 429 Handelsgerichtsboten 131, 138, 146 Handelsgerichtsboten 139, 146                         | Sandwerksgesellen 210 Hansmagazin 287, 426 Hanseatischer Verein 366 Hanseatisches Haus 487 Hansestädte 23 Hansestädtische Angelegenheiten 65 Hansestädtische Angelegenheiten 65 Harvstehude 13 Haurtschen 85 Hauptpastor 85 Hauptpedigten 92 Hauptpedigten 92 Hauptschauung 201 Hauptreceß 24 Hauptwachen 387                                                                                                             |
| Häuser 7 Häuser 7 Häuserin 7 Häuserin 7 Hasenweister 143, 147, 199, 200, 208 Hasenvehrung 208 Hasenvehrung 208 Hasenvehrunde 189, 207 Hamburger Berg 9, 12, 75 Hamm 9 Hamm und Horn 8, 75 Hammer Baum 8, 9 Hammer Brook 8, 9 Hammer Brook 8, 201 Hammer Deich 9, 201 Hambelsberichte 429 Handelsberichte 429 Handelsgerichtsboten 132, 146 Handelsgerichtsboten 132, 146 | Sandwerksgesellen 210 Hansmagazin 287. 426 Hanseatischer Verein 366 Hanseatisches Haus 487 Hansestädte 28 Hansestädte 28 Hansestädtische Ungelegenheiten 65 Harvstehude 13 Harvstehude 13 Hauerbesehl 163 Hauerbesehl 163 Hauptpastor 85 Hauptpastor 85 Hauptpastor 85 Hauptpedigten 92 Hauptreceß 24 Hauptwachen 387 Hauseinschleicher 309                                                                               |
| Säuser 7 Häuser 7 Häuser 7 Häuserister 143, 147, 199, 200, 208 Hasenvehrung 208 Hasenvehrung 208 Hasenvehrunde 189, 207 Hamburger Berg 9, 12, 75 Hamm 9 Hamm und Horn 8, 75 Hammer Baum 8, 9 Hammer Brook 8, 201 Hammer Deich 9, 201 Hambelsberichte 429 Handelsberichte 429 Handelsgerichtsboten 132, 146 Handelsgerichts-Reglement 118                                 | Sandwerksgesellen 210 Hanswerksgesellen 287, 426 Hansmagazin 287, 426 Hanseatischer Verein 366 Hanseatisches Haus 487 Hansestädte 23 Hansestädtische Angelegenheiten 65 Hansestädtische Angelegenheiten 65 Haupstehude 13 Hauerbesehl 163 Haupthastor 85 Hauptpastor 85 Hauptpastor 85 Hauptpastor 85 Hauptpastor 92 Hauptpedigten 92 Hauptreceß 24 Hauptwachen 387 Hauptwachen 387 Hauseinschleicher 309 Hausfrieden 216 |

|                       | <del></del>      |                                                  |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------------------|
|                       | Seite            |                                                  |
| <b>Sausvogt</b>       | 78, 204          | Holte                                            |
| Havelböden .          | 208              | Holzdiebstahl                                    |
| Hebammen              | <b>343. 26</b> 5 | · Holzhäfen                                      |
| Hecktathen            | 10               | Holzwraker                                       |
| Beiligen Geiffelb     | 9.               | Horn                                             |
| Heirathen             | 271              | Hospital St. Georg 13. 75.                       |
| Herbergen             | 210. 268         | Hospital St. Hiob                                |
| Herrendiener          | 134              | Sospital zum beiligen Geist 13                   |
| Herrenschenk          | <b>135</b> .     |                                                  |
| Pirschhornsalz        | 345              | Hütten                                           |
| Sofe .                | 6                | Huffen .                                         |
| Höftleute             | 76               | hunde 226.                                       |
| Hörn                  | 7                | Hundertachtziger                                 |
| Hofemeister           | 75               | Sppotheken                                       |
| Pobefeld              | 13               | • • •                                            |
| •                     |                  | <b>ૻ</b> .                                       |
| Zagb                  | . 283            | Interimsschein                                   |
| Jagen                 | 225              | Interposition der Appellationen                  |
| Jahrmärkte .          | 428              | Invalidencasse                                   |
| Isabeenhaus           | 382              | Jöllenführer 310.                                |
| Impetriren .          | 142              | Johanneum                                        |
| Impfen                | 246              | Johannistird) e                                  |
| Imploration           | 142              | Johanniskloster 12. 75.                          |
| Impugniren            | 118. 329         | Irrenanstalten                                   |
| Incompetenz           | 141              | Israelitische Gemeinde                           |
| Ingenieur             | 196. 197         | Juden 37.                                        |
| Initiative            | 53               | Judenreglement 37                                |
| Injuriensachen        | 123, 124, 191    | Jungfernstieg 15.                                |
| Inquisit              | 166              | Jurafen                                          |
| Inrolutiren           | 154              | Instification                                    |
| Insinuation           | 121. 147. 158    | Justizbehörden                                   |
| Insolvenzerklärung    | 151              | Justizverwaltung                                 |
| Constitut für maihtid |                  | Antada da an |

260,

Institut für weibliche und männliche

Rranke

| Rämmerei                  | 461.     | AQA  | Rinder                   | 000              |
|---------------------------|----------|------|--------------------------|------------------|
| •                         |          | .404 | Junder:                  | <del>226</del> . |
| Kalkhof zu St. Catharinen | <b>;</b> | 81   | Kinder eines, der Bürger | wird             |
| Ralkmesser                |          | 425  | Kinderlehre              |                  |
| Rattenhofe                | 10.      | 208  | Kindertropfen            |                  |
| Kammerbriefe.             |          | 480  | Kippen und Wippen        |                  |
| Katholische Gemeinde      |          | 96   | Kirchen im Landgebiete   | 82.              |
| Raufmann, ehrbarer        | 119.     | 401  | Rirdenbeamte             |                  |
| Riehnen                   |          | 226, | Sirchencollegium         |                  |

| Seite                              | Seite                              |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Rirchen - und Schul - Collegium in | Kornordnung 391                    |
| Bergeborf 83                       | . Kornträger 392                   |
| Rirchengebet 92                    | Kornverwaltung 1 392               |
| Rirchenordnung 79. 83              | Koruzinsbriefe 490                 |
| Rirchenrath 94                     | Krahne 422                         |
| Kirchenfachen 130                  | Krahnzieher 422                    |
| . Kirchenschulen 104               | Kramer 402, 403                    |
| , Kirchliche Angelegenheiten 79    | Krankenhaus 256                    |
| Kirchliche Bevollmächtigte 80      | Arapphof 11                        |
| Rirdsspiele 4, 90                  | Rrauel 11. 14. 202                 |
| Rirchspielherren 80, 193, 224      | Rretsand . 11                      |
| Kirchwärder 11. 14                 | Kriegsartikel 117                  |
| Klefeter 62                        | Kriegsgerichte 120. 133, 155, 160  |
| Klein Bostel 13                    | 451                                |
| Kleinkattwik 10                    | Kriegspflichtordnung 430           |
| Kfingelbeutel 362                  | Kriegsrecht 121, 160               |
| Klosterbürger 75. 380              | Kühl 162                           |
| Klosterschreiber 75. 380           | Küper 229                          |
| Klostervogt 75. 380                | Rüster 90                          |
| Klütjenfeld 10                     | Kuhmühle 9                         |
| Knackenrüggische Freischule . 105  | Ruhpocken 245                      |
| Kneveler 397                       | Ruhteich 9                         |
| Knochenhauer 397                   | Runstmeister 207                   |
| Köhlbrand 15                       | Kunstverein 114                    |
| Kopen 289                          | Kunstverständige 133               |
| Kornmesser 347. 392                | Rupferdamm 11                      |
|                                    |                                    |
| $oldsymbol{\ell}$                  |                                    |
| Lage der Stadt 3                   | Landvogt von Hamm und Horn 75      |
| Lakenhändler 403                   | Landvogt von Bill- und Och-        |
| Lampen 284                         | senwärder 76                       |
| Landbürger . 42                    | Landvögte in den Vierlanden _ 78   |
| Landchirurgen 237. 254             | Landwehr 9                         |
| Landesartifel 201                  | Legalisation 68                    |
| Landesdeich 201                    | Lehmbrook il                       |
| Landgericht 168                    | Lehnbank 406                       |
| Landherrschaft von Hamm und        | Lehrbuch der christlichen Religion |
| Horn 8. 75. 124. 201               | 104. 346                           |
| Landherrschaft vom hamburger       | Leibrenten 490                     |
| Berg 9. 75. 124                    | Leichenbegängnisse 267             |
| Landherrschaft von Bill = und      | Leichenträger 350                  |
| Ochsenwärder 9, 76, 124, 201       | Leichenwagen 277                   |
| Landrecht 116                      | Leichnamsgeschworne 81             |
| Landstände 77                      | Leichterschiffer 310. 418          |
| Landflube 324                      | Leihhausordnung 317                |
|                                    | ·                                  |

|                        | •          | Belte `     | -                     |       |
|------------------------|------------|-------------|-----------------------|-------|
| Leuchftfurm .          | 200.       | 416         | Lombarb               |       |
| Leviten                |            | -83         | Lootfen .             | 199   |
| Licentiaten ber Rechte | •          | 25          | Lostanbigung          |       |
| Lieber                 |            | 208         | Lostunbigungsfachen   | 123.  |
| Liebertafel            |            | 214         | Latterie              |       |
| Lipenbrüber            |            | 423         | Lotteriegewinne       | 143   |
| Liquidations scheine   |            | 493         | 20fto                 | •     |
| Löfchanftalten         |            | 288         | Labicher Baum         | 8.    |
| Lohmühle .             |            | 8           | Labisch Recht-        |       |
|                        |            | M           |                       |       |
| Mahlbrief .            | ,          | 411         | Milltairbibliothet    |       |
| Magbalenenftift        | ,          | 391         | Militaircommifflon    |       |
| Matter 117, 130.       | 133. 409.  |             | Militairbepartement   |       |
| Manifest               |            | 474         | Militaireffecten      |       |
| Manifeffationdeib      |            | 151         | Militairfachen        | LMO   |
| Marien Magbatenen S    | Mofter 13. | 382         | Minister              |       |
| Martflud an Wegen 4    |            |             | Ministerium           |       |
| Marttfdreier           | , ,        | 237         | Mittageprebigten      |       |
| Martroogte             | 224, 314,  | 316         | Plobilien             |       |
| Marfd)                 |            | 17          | Mobilientrausport     |       |
| Marftalleherren        |            | 70          | Monchhof              |       |
| Martinstirche          |            | 19          | Moorburg 10           | . 108 |
| Masteraben             |            | 268         | Moorfleth             |       |
| Matrofen               |            | 200         | Mormärber             | 11.   |
| Matten                 |            | 293         | Moormarber Sanb       |       |
| Maturitatseramen       |            | 102         | Morgen Lanbes         |       |
| Medaille               |            | 455         | Mortification         |       |
| Medic. Practici-       |            | 233         | Maggenburg            |       |
| Medicinalordnung       |            | 227         | Mühlen                |       |
| Mehlführer             |            | 395         | Mühlenkamp            | -     |
| Mehlhandel             |            | 393         | Mühlenwesen           |       |
| Mennoniten             |            | 8 <b>4</b>  | Mündigfpredjung       | 122.  |
| Mennoniten Gemeind     | Ė          | 96          | Münze                 |       |
| Menschenretter         |            | 290         | Mundsburg             |       |
| Meffen ber Schiffe     |            | 199         | Rufenm                |       |
|                        | 133, 124,  |             | Mustervolle           |       |
| Mild                   |            | 314         |                       |       |
|                        |            | N           | •                     |       |
| Nachbrud               |            | <b>3</b> 11 | Dachtwache            | 441.  |
| Dadmahuungeredit       |            | 153         | Machtwachebeputation  |       |
| Dad mittageprebigten   |            | 93          | Machtwachorbnung      |       |
| Dachfteger             |            | 484         | Dadyweifungs Comptoir |       |
| Machichanung           |            | 203         | Plavigations schule   |       |

| Seil                            | e Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| inproposition 5                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| inschulen 100                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| elnburg                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| indorf 1                        | 1 Notariatsordnung 138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ingamm , 14                     | 1 Notariatskammer 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                 | Notarien 138. 498                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| · ·                             | 1 Nothpfosten , 290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| verf 15                         | Nothschlüssel 63. 294                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ibürger 3'                      | Nothtaufe 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ai Armenhaus 379                | Nothverlassungen 327                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| erbaum                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ergericht 125. 133. 164         | Nummerirung der Häuser 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| •                               | D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ulte 25. 44. 129                | Dekonom 75. 258. 386. 389                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| rppellations Gericht 128. 138   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 171                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| uppellationsgerichtsordnung 118 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| nuditeur 121. 133. 159          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| baum                            | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| jericht 127, 131. 135. 168      | Drganisten 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| üster 89. 270                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| nwärder 11. 202                 | aaa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                 | P.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| r · 423                         | Pharmaceutische Gesellschaft 262                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 209. 210                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1sand 16                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| :atiuskir.je 11                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ımärder . S                     | <b>M</b> -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ien 448                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| tille . 219                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 85. 96                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| annsche Freischule 198          | <b>30 mm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| otische Gesellschaft 109        | a ue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ne der Aemter 120, 133. 154     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| firche g                        | 04 ut ty .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 287                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| iche Anklage 166                | and the second s |
| nsanstalt 345                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ung 150. 158. 163               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| verleiher 318                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| enbriefe 489                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| )er 44                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ,,,,                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                 | <b>4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                         | Seite              |                                  |
|-----------------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| Prebigten                               | 92. 497            | Professoren #                    |
| Drefigefes                              | 211                | Profitiren . 162                 |
| Drivatiombarb                           | : 318              | Programme 104                    |
| Privatfdulen                            | 105                | Profetytenanftalt 497            |
| Privilegien                             | 195                | Profequiren 143                  |
| Proclam                                 | 192, 125, 126, 142 |                                  |
| Proclamation                            | 273                | <u></u>                          |
| Procuratoren                            | 135, 136, 137, 138 |                                  |
| *************************************** | 161, 165, 171      | Pulver 296                       |
| Probucte                                | 19                 | <b>*</b>                         |
| *************************************** |                    |                                  |
|                                         |                    | ο, ,                             |
| Quactfalberei                           | 237. 264           | Quartiereleute 493               |
| Quarantaine                             | 248                | Quernacht 158, 163               |
|                                         |                    | N.                               |
| Rabe, alte                              | 13                 |                                  |
| Mahistedt.                              | 11, 84             | -                                |
| Stath                                   | 24                 |                                  |
| Rath in Berge                           | •                  | •                                |
| _                                       |                    |                                  |
| Rathhausfeger                           | . 72               |                                  |
| Rathhaus fchlie                         |                    | Reitenbe Diener 70. 347          |
| Rathebuchbinde                          |                    | Religionsfreiheit 79             |
| Mathsbudybrud                           |                    | Religionsverschiedenheit 19. 27  |
| Rathschirurgus                          |                    |                                  |
| Rathseib                                | 29                 | Reperbahn 9                      |
| Rathefeuerboter                         |                    | Repudiren 18t                    |
| Ratheherren                             | 24                 | Restitutionen ' 153. 163         |
| Rathemeifter                            | 193                | Restitutionsinstangen 127. 131   |
| Ratherolle                              | 73                 | Retter 296                       |
| Rathswaage                              | 423                | Rettungsanstalten 230. 254. 263  |
| Rathswehmutt                            |                    | Revisionscommission 468          |
| Rath und Bi                             | _ ,                | Rhabarber 245                    |
| Rath und Bi                             |                    | Rheberei 410                     |
| Mauchhühner                             | 494, 498           | Richtstätte 170                  |
| Receß                                   | 62. 162. 165       | Rinnfleine 205                   |
| Rechtstraft                             | 147, 152, 162      | Ripebuttel 19, 76, 107, 108, 203 |
| Rechtsquellen                           | 116                | -                                |
| Reclamiren                              | 442                | Ronnenheibe 13                   |
| Rector bes Gy                           |                    | Roggentifte 387                  |
| Rector in Ripe                          |                    | Rolle bes handelsgerichts 146    |
| Rector in Ber                           |                    | Rofenhof 13                      |
| Recurs an bie                           | Oberalten 50       | Яов 10                           |
| Reetbrook                               | , 1I, 202          | Rothenburgeort 10                |
| Regimentetriege                         | igerich 141        | Roper 424                        |
| _                                       | ,                  | -                                |

| Rubrum<br>Rūdaccife    | 162<br>476 | Rumbaumische Armei<br>Rumfordische Suppe | 1fd)ule 106<br>854 |   |
|------------------------|------------|------------------------------------------|--------------------|---|
| Rugenbergen            | 10         | - market and a market                    |                    |   |
|                        | 0          | · ·                                      |                    |   |
| Sach verfländige       | 132        | Schornsteine                             | 285                |   |
| Sale.                  | 7          | Schont                                   | 310, 411           |   |
| Säugammen              | 248        | Schrangen                                | 397                |   |
| Sahlenburg             | 12         | Schreiberei                              | 272. 331           |   |
| Salinatdr              | 41         | Schrevenhof                              | 10                 |   |
| Salz                   | 314        | Schubfarren                              | 224                |   |
| Salzmeffer             | 424        | Schurbed .                               | . 9                |   |
| St. Georg, Borftabt    | 8, 13      | After all and the state of               | 311                |   |
| Sandbaggern            | •. 208     | Schulbenabminiffratio                    |                    |   |
| Sandgraben             | 208        | tation                                   | 461, 463           |   |
| Sandvogt               | 75         | Schulbeputation ,                        |                    |   |
| Schäfertamp            | 13         | Schulen .                                | 97. 356            |   |
| Schaufpieler           | . 37       | Schuleramen                              | 101. 108           |   |
| Scheffel ganbes        | 17         | Schulgrun                                | 105                |   |
| Schenfen               | 267        | Schulmanbate                             |                    | r |
| Schenkfreiheit         | 488        | Schulordnung                             | 108                |   |
| Schiffahrte: und Safen |            | Schulfachen                              | 130                |   |
| tion                   | 195, 197   |                                          | 125, 134, 168      | • |
| Schiffer               | 133        | Schutenführer                            | 223, 418           |   |
| Schifferalten          | 132, 402   | Schugburger                              | 38                 |   |
| Schifferarmenhaus .    | 378        | Schungelb                                | 38                 |   |
| Schifferwittmenhaus    | 378        | Schwäne                                  | 283                |   |
| Schiffsbiebftable      | -310       | Schweine                                 | 204                |   |
| Schiffeprocureure      | 418        | Schwindeleien                            | 191                |   |
| Schiffszimmerleute     | 400. 411   | Sed)eziger                               | 44. 211            |   |
| Schiffezoil .          | 479        |                                          | 30, 135, 200       |   |
| Schildwachen           | 215        | Secretair ber Dbergli                    | en 57              |   |
| Schlachter             | 397        | Seebab ju Curhafen                       | 261                |   |
| Schlachterblode        | 323        | Seepaffe                                 | 413                |   |
| Schlachterhof          | 9          | Seevorfalle                              | 132                |   |
| Schlammgeld            | 472        | Senat                                    | 24, 128            |   |
| Schlammfiften.         | 205        | Senior                                   | 85                 |   |
| Schleufenvogt          | 76         | Servituten                               | 194                |   |
| Schlittenbahn          | 223        | Sied                                     | . 12. 84           |   |
| Schlump                | 13         | Siegel                                   | 63                 |   |
| Schmalen bed           | 12. 84     | Siele                                    | 205                |   |
| Schnee                 | 204        | Signate bei Bafferfit                    |                    |   |
| Schöffen               | 127        | Signalfchiffe                            | 417                |   |
| Scholarchat            | 98         | Sittenpolizei                            | 265                |   |
| Schonenfahrer          | 404        | Solbaten                                 | 78                 |   |
| •                      |            |                                          |                    |   |
| 1                      |            | •                                        |                    |   |
|                        | Y          |                                          |                    |   |
|                        |            |                                          |                    |   |

|                           |                 | Seite       |                                 | Œ         |
|---------------------------|-----------------|-------------|---------------------------------|-----------|
| Sold. Etat                |                 | 456         | Stapelrecht                     |           |
| Sountagsfeier `           |                 | 265         | Steinkohlenmesser .             |           |
| Sountagsschule            |                 | 106         | Stempelabgabe                   |           |
| Spadenland                | 11.             | 202         | Stempelbeputation 130           | •         |
| Spadenrecht               |                 | 201         | Sterbecassen                    |           |
| Spangen                   |                 | 12          | Sternwarte                      |           |
| Sparcasse 3               | 343.            | 498         | Steuerbürger                    |           |
| Specialinquisition 126. 1 | l <b>66.</b>    | 167         | Steuerdeputatien 130            | •         |
| Speermaaß                 |                 | 194         | Steuerleute                     |           |
| Spetrgeld                 |                 | 481         | Steuern ' 466                   | •         |
| Spieler                   |                 | 316         | Stichtag                        |           |
| Spielfarten               |                 | 481         | Stickenbüttel                   |           |
| Spinnhaus 3               | <b>384.</b>     | 498         | Stipendien                      |           |
| Sprache                   |                 | 19          | Strafanstalten                  |           |
| Sprüßen 288. 289. 3       | 300.            | 304         | Strafpfahl                      |           |
| Spruchcollegium           |                 | 167         | Strandgut                       |           |
| Spunder                   |                 | <b>39</b> 6 | Straßen '                       |           |
| Staatsschulbenbocumente   |                 | 463         | Struckholz                      |           |
| Stackort                  |                 | 11          | Structurarius                   |           |
| Stader Bollatteste        |                 | 415         | Subdeputirte                    |           |
| Stadtbaumeister           |                 | 196         | Subdiacon                       |           |
| Stadtbibliothet           |                 | 110         | Subsidialgebühr                 |           |
| Stadtbuch                 |                 | 116         | Subsidialschreiben              |           |
| Stadtbeich                | 8.              | 201         | Süberelbe                       |           |
| Stadtdienste              |                 | 44          | Süderwisch .                    |           |
| Stadterbe = und Rentebuch |                 | 323         | Supplication 66. 154. 157. 162  | <b>2.</b> |
| Stadtingenieur            |                 | 196         | 192                             |           |
| Stahlhof                  | 39.             | 487         | Syndici 24. 2                   | 6.        |
| •                         |                 |             | ξ.                              |           |
| Zannenbäume               |                 | 310         | Tischlergesellen                |           |
|                           | )AR             | 267         | Todesbezengung                  |           |
| Tatenberg                 |                 | 202         | Todeserklärung                  |           |
| Taubstummenanstalt        | 11.             | 26          | Todtenladen 348. 357            |           |
| Zaufen                    | ΩΛ              | 270         | Tobtenladengelder               | • '       |
| Taufschein                | <del>5</del> 0. | 271         | Zonnenleger                     |           |
| Zempel,                   |                 | 97          | Zontinen'                       |           |
| <b>A</b>                  | 100             | 177         | Transitofreiheit                | •         |
| <b>-</b>                  |                 | 425         |                                 |           |
| Theerkochen               |                 | 425<br>287  | Trauschein<br>Trauungen         | :         |
| Thierarzte                | ,               | 244         |                                 | •         |
| Thore                     | K               |             | Trennung von Tisch und Bett 12: | <b>Ş.</b> |
| •                         | o.              | 225         | Trinkwasser                     | :         |
| Thorherren                | 101             | 63          | Türkenschatz                    |           |
| Thorsperre 4              | :01.            | 495         | Tumulte                         |           |
| Ticia d'Estri             |                 | 143         | Zwieten                         |           |

u.

| 1                         | •           |                                |                          |  |
|---------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------|--|
| 1                         | Seite       |                                | Sette                    |  |
| Ueberseper                | 140         | Universalarrest                | 150. 16 <b>3</b>         |  |
| Uhlenhorst                | 9           | Unmündige                      | 175                      |  |
| Umschreibung ·            | 442         | Unpfandbarkeit,                | 150. 163                 |  |
| Ungehorsamsbeschuldigung  | 170         | Untersuchungs = Commission 155 |                          |  |
| Unionsreceß des Senats    | 23          | Unterthanen                    | 43                       |  |
| Unionsreceß der Collegien | 24, 141     |                                | •                        |  |
|                           | ້ ຊ         | <b>3.</b>                      |                          |  |
| Wagabonden                | 210, 218    | Vesper                         | 98                       |  |
| Weddel .                  | - 10        | Beteranen .                    | . 440                    |  |
| Venia aetatis             | 176         | Viehseuche 💣                   | <b>250. 26</b> 5         |  |
| Berfahren, gerichtt.      | 140         | Vierlande                      | 14. 109. 117             |  |
| Verfahren, polizeiliches  | 192         | Bistren ber Passe              | 209                      |  |
| Vergnügungen              | 482         | Visitation 78. 1               | 26, 129, 176             |  |
| Verkauf gepfändeter Sache | n 150. 159  | Volksdorf                      | 11                       |  |
| Verklarungen              | 132         | Vollbort                       | 57                       |  |
| Verlassung                | 325         | Vollmachten                    | 185. 332                 |  |
| Verordnungen              | 117. 497    | Vollmacht wegen Entl           | assung 36                |  |
| Versammlung bes Raths u   | nd ber      | Vorhökerei                     | 316                      |  |
| Bürgerschaft              | · <b>46</b> | Vormund                        | 175                      |  |
| Verschollene              | 179         | Vormundschaften 1              | 22. 125. 126             |  |
| Versorgungsanstatt        | 241         | Vorschauung                    | 201                      |  |
| Versorgungstontine        | 344         | Vorschlagsherren               | 28                       |  |
| Verschwender              | 174         |                                | •                        |  |
|                           | ฎ           | B.                             | •                        |  |
| <b>Baagegelb</b>          | 423         | Bafferleitungen                | <b>2</b> 07. <b>2</b> 90 |  |
| Wachen                    | 215         | Wasserpolizei                  | 206                      |  |
| Wachtdienst               | 155. 446    | Wechselbank                    | 405                      |  |
| 000 . d. t Th             |             | ACC 1 P v b t                  |                          |  |

| <b>Baagegelb</b>     |         | 423 | Bafferleitungen          | 207. 290    |
|----------------------|---------|-----|--------------------------|-------------|
| Wachen .             |         | 215 | Wasserpolizei            | 206         |
| Wachtdienst          | 155.    | 446 | Wech selbant             | 405         |
| <b>W</b> achtgelb    |         | 470 | Wechseldrdnung           | 117         |
| Bacht, und Feuerordn | ung     | 430 | Wechselproteste          | 185         |
| Waffen, versteckte   |         | 221 | Webbe                    | 186         |
| Wagen                | 224.    | 487 | Weddeherr                | 273         |
| <b>Wahnstnnige</b>   | 174.    | 219 | Weddeschreiber           | 271         |
| <b>Wahrschauung</b>  |         | 163 | Werbungen \              | <b>2</b> 21 |
| Waisenhaus           |         | 368 | Werk: und Armenhaus      | 389         |
| Baldherrschaft.      | 11, 76. | 124 | Westerwisch              | 12          |
| Waldvogt             |         | 76  | Wettensche Urmenschule   | 106         |
| Walk /               |         | 283 | Wiederklage              | 144         |
| Waltershof           |         | 10  | Winklersche Armenschule, | 106         |
| Wanhoeden            |         | 84  | Winnungsgeld             | 496         |
| Warkein .            |         | 407 | Winserbaum               | 387         |
| Wasserfluthen        | _       | 308 | Winterhude               | 148         |

